

4º Pavar, 3238a

Inventarium.

des k Kreis u Stadigerichte Schweinfurt

Niem: 129 0, 22

4



J.M. I / 4. B.L. IV. D. J.C. 161.

<36604248370017

<36604248370017

Bayer. Staatsbibliothek

# Sammlung

CF. 18/05:

der

im Gebiete der inneren Staats: Berwaltung

7 . .

Königreichs Bayern

bestehenden

# Verordnungen,

aus amtlichen Quellen geschöpft und systematisch geordnet

6. Döllinger,

konigl. bager. geheimen Gausarchivar und wirklichem Rath.



Dritter Band.

Den ersten Abschnitt der Abtheilung V. Allgemeine Bechte und Pflichten der Staats-Unterthanen enthaltend.

M ünchen, 1836.

1. 6/1/2.1.

This ed by Google

1. 2/6: 1.3

Stones othak MUNCHEN



# Dritter Band.

Den ersten Abschnitt der Abtheilung V.

Allgemeine Rechte und Pflichten der Staatsunterthanen enthaltend.

(Die erfie und britte Beilage jur Berfaffunge-Urfunde; das Ebiet vom 8. August 1808 über Aufhobung ber Leibeigenischaft; bas Gefeb vom 14. August 1815, ider Abereung von Privateigenthum für öffentliche groece; das Ebiet vom 20 August 1808, über Bermdgene-Consteationen; bann die Berorduungen über die Psticht des Aragens der Rational-Cocarde und über das Berbot eigenmächtiger Beränderung bes angebornen Rantional-Cocarde und über das Merbot eigenmächtiger Beränderung bes angebornen Rantional-Cocarde und über das Berbot eigenmächtiger Beränderung bes

r

Control Manager

Do 200 ny Google

#### 0 44 41 -2

|                | 1 7        | 4 M               |                  |             |               | 12.          |         |
|----------------|------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|--------------|---------|
|                |            |                   | 1 : .            |             |               | - 1          |         |
|                |            |                   |                  |             | 45.5          | 3, 42 .6     | 3 15 7  |
| ມີຄາວຄ         | Differen   | S 155 (6. 11. 1   | 15311            | · Eller     |               | of gran      | Sincer. |
|                |            |                   |                  |             |               | 4 1          | 12.3    |
| 21 2           |            |                   |                  |             |               |              |         |
|                |            | ** ****           |                  |             |               | M therm      |         |
| :{s            | (8 = 1     |                   |                  |             |               |              |         |
| . (2           | (0.0.1     | ) A Or            | njacis - Di      | czeichun    | 55            |              | d       |
| 3- 02          | (8.5.6)    | data to s         | est e la lace    |             |               |              |         |
| 50-0           |            |                   | DIP              |             |               | . 1          |         |
|                |            | hri               | tten             | 0           |               |              | .0      |
|                | monto si   |                   |                  |             |               | e ac go many |         |
| 5              |            | Desirates a       |                  | . (         | 2 .40         | op 24 *      |         |
| r.             |            | (,                | - P 1 H          |             |               | Till Light.  |         |
|                |            | r .9 t g t %      | THIN O.          | 41.1        | od coas       | 1 1 1        |         |
|                |            |                   | nfte Ab          |             |               | 1.3          |         |
| Larut<br>La No |            | J. 11             | ntte Ab          | theiln      | ng.           | Title 1 to   |         |
| - 16           |            |                   |                  |             | 1 :           | 12.10        |         |
| -              |            |                   | faats:Unt        | erthane     | H,            | the it       |         |
|                | Binleitun  | g und Heberficht. | i                | 461         |               |              |         |
| Sof            |            |                   | Erster Al        | schnitt.    | j* -          | .r 3         | 2       |
| ~              | 1          |                   | N 15 . 1911      | 1           | 1             |              | ·li     |
| 411            | gemein     | e Rechte u        | nd Pflicht       | en ber @    | taate:        | Interthan    | t at.   |
|                |            |                   | Erster .         | Ritel.      |               |              |         |
| ~              | 110        | Sui               | igenat und St    |             | e de e        | A            |         |
|                | hrenologif | de Ueberficht.    | .g.a Zno Ot      | autoomigeri | AS U.S.       |              | .t Seit |
|                |            |                   |                  |             |               |              | 1 1991  |
| ritto &        | aptret:    | Grundgefeßliche   | Bestimmungen     |             | 111           | 4.           |         |
| I. Beila       | ge I. ju T | it. IV. 51. der   | Berfaffungestirt | unbe bes Re | ichs. (5. 1.) |              | 10-     |
| Ti- Bert       | 1 v. 15. 1 | unde. (6. 2,) .   | bie Beftimmn     | ngen bes 6  | 5. ber 1      | Beilage jur  |         |
|                |            | (.*)              |                  |             |               |              |         |
|                |            | Indicense has     |                  |             |               |              |         |

| 3meites Capitel: Conflige Beffinmungen und Bolljugevorschriften zu bem erften conflitutionellen Gbiete vom 26. Mai 1818. | Seite.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Bu G. 3. lit. b. beffelben.                                                                                           |         |
| Einwanderungen und Erwerbung bes Indigenate burch ein Ronigliches                                                        | Decret. |
| A. Einwanderungen.                                                                                                       |         |
|                                                                                                                          | 26-28   |
| Ginleitung                                                                                                               |         |
|                                                                                                                          |         |
| a. Competeng Berhaltniffe der Unterbeborde in Dinficht auf Diefelbe. (5. 4. 5. 6.)                                       | 28-29   |
| b. Befehliche Erforderniffe ber Bewilligung.                                                                             |         |
| a. Beibringung ber Entlaffung aus bem fremben Unterthansverband. (5. 7. 8.)                                              | 29-30   |
| g. Radweis eines Titels ber Unfagigmadung. (§. 9-11.)                                                                    | 30-32   |
| 2. Befondere Bestimmungen über Bewilligung ber Ginmanbergung.                                                            |         |
| e. Ginmanderungen von Auslanderinnen in Folge ihrer Berebelichung mit einem                                              |         |
| bagerifden Unterthanen. (§. 12.)                                                                                         | 32      |
| b. Ginmanberungen israelitifcher Glaubensgenoffen. (§. 13.)                                                              | 33      |
| c. Ginmanberungen nach ben Reciprocitate Berhaltniffen einzelner Ctaaten                                                 |         |
| a, Baben (6. 14.)                                                                                                        | 33      |
| 8. Frantreid (6. 15 - 17) 16 11 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                | 34-36   |
| y. Desterreich (18-20.)                                                                                                  | 36-38   |
| d, Preugen (6. 21.)                                                                                                      | 38      |
| e. Burtemberg (b. 22.)                                                                                                   | 39      |
| B. Erwerbung bes Indigenate burd ein Königliches Derret. (g. 3. lie. b. bes Ebiere.)                                     |         |
| Berfahren bei Inftruirung ber Indigenatsgefuche. (6. 23 - 27.)                                                           | 40-42   |
| II. 3u S. 6. bes ersten constitutionellen Ebicts bom 28. Mai 1818 insbesondere über Biffer 2. besselben Aus manberungen. | 1       |
| A. Magemeine Bestimmungen über Auswanderungen und Bermogene . Expor-                                                     |         |
| tationen, see to and the fits                                                                                            |         |
| 1. Berbot eigenmächtiger Auswanderung.                                                                                   |         |
| What steems                                                                                                              | 43      |
| a. Zeltere Berordnungen. (6. 28 - 32.)                                                                                   | 44-47   |
| b. Bolljug berfelben in neuerworbenen Gebietethellen (5. 35-34.)                                                         | 47-50   |
| c. Berfundung bes Auswanderungeverbotes (6. 35 - 36.)                                                                    | 50-51   |
| d. Folgen ber Hebertretung beffelben (5 37 - 38.)                                                                        | 51-53   |
| e. Borforge gegen Berleitung gur Auswanderung (5. 39-42.)                                                                | 5458    |
| 2. Gribeilung ber Erfaubnif jur Musmanderung, t                                                                          |         |
| Ginfaltuna                                                                                                               | 50      |

|              | Competeng: Berhaltniffe ber Beborben. (6. 43-46.) 59-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <u>b</u> . | Behandlung und Beideibung ber Auswanderungogefude : 10 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | er. nach allgemeinen Berhaltniffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33.2         | aa. Berfahren bei Inftruitung ber Gefuche. (6. 47-51.) 62-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | bb. Berechnung ber Tar: und Stempelgebuhren. (f. 52.) 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | cc. Rachmeis der Aufnahme in ben fremden Unterthansverband. (5. 53.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | p. Rach befondern Berhaltniffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | an. Berfahren bei Gefuchen ju Musmanderungen mit Beibebalbung bes In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Digenats in Bapern. (§. 54.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | bb. Behandlung ber Musmanderungsgefuche mittellofer Familien. (6. 55.) . 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 - 7        | co, Berfahren bei Unswanderungsgefuchen noch nicht militarpflichtiger Inbi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | viduen. (6. 56. 57.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4            | dd. Berfahren bei Musmanberungsgefuchen militan und fandmehrofichtiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _            | Individuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | an. Erfullung ber Militarpflicht. (6. 58-59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 66. Bermendung ber fur Die Refuition ber Militar- und Candwehrpflichti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | gen erhobenen Betrage. (f. 60-61.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 27. Beugniffe uber Untauglideit jum Difftarbienfte, (6, 62.) 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | •.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | eo. Berfahren bei Ausmanderungsgefuchen ber Cingereihten (ber Deferteurs und Wiberfpenftigen) (§. 63.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 9         | lusführung bes Bermögens,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inleitung    | * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a.           | Radftenermefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | a. Aufhebung ber Rachftener im Innern bes Ronigreichs im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | aa. in ben altern Gebietotheilen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ma. Aufhebung ber landesherrlichen Rachfteuern. (f. 65-69.) . 83-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | 88. Aufhebung bes Rachfteuerrechts ber Stabte und Martte. (§. 70.) . 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | bb. in neuerworbenen Bebietstheilen. (§. 71. 72.) 87-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | s. Grundfage uber Erhebung der Racffener, wo biefelbe noch Plat greift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | aa, Allgemeine Grundfabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21-10        | The state of the s |
| 1 - 34       | au. Regulative. (§. 73-75.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1            | 63. Beobachtung bes Grundfages ber Reciprocitat bei ber Erhebung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Machiteuer. (6. 76.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 77. Beitpunet der Erhebung. (6. 77-78.) 103-104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A71          | 33. Bu befteuernde Bermogenotheile. (5. 79-80.) 104-105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31 15        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| bb. Befondere Grunbfage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | Sent.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| an. in Rudfict auf Stanbes: u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inb Gutsherren, (6, 81. 82.)                                                                                   | 105-105 |
| pp. auf Stabte und Daette. (§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83—85.) • • • • • • •                                                                                          | 106-108 |
| b. Mushandigung bes Bermogens. (f. 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87.)                                                                                                           | 108-109 |
| B. Befondere Bestimmungen bei Musmanbernr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | igen nach                                                                                                      |         |
| 1. ben beutschen Bunbesftaaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |         |
| a. Reluition ber Dilitare und Landmehrpft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Taft. (§. 88)                                                                                                  |         |
| b. Anmendbarteit ber allgemeinen Cartel C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and the form of the latest the same                                                                            | 110-115 |
| v. Rachfteuerverhaltniffe. (6. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , y y y y                                                                                                      | 115-117 |
| and a superior of the superior | et. Libraria de la                                                                                             | 113-117 |
| 2. ben americanischen Freiftgaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |         |
| a. Buftanbigfelt ber Bewilligung. (5. 94-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -90.)                                                                                                          | 117-119 |
| b. Behandlung ber Gefuce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |         |
| a. im Allgemeinen. (5. 97-99.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | 119-121 |
| g. insbefondere bei beabfichtigfer Ginfchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nung                                                                                                           |         |
| aa. in Bremen (6. 100.) . bb. in Frankreid (5. 101. 102.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E. Sale Edge                                                                                                   | 121-123 |
| ce. in ben nieberlanden. (6. 103-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | 124     |
| c. Erfallung ber Militarpflicht und Relui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 125-126 |
| d. Nachfteuerverhaltniffe. (§. 108-110.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 - 107.)                                                                                                    | 127-128 |
| 3. Baben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u jeda i                                                                                                       | 129-150 |
| a. Rachfleuervethaltniffe. (5. 111-113.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |         |
| b. Erfallung ber Militarpflicht. (5. 114.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 150-152 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | 132     |
| 4. Brafflien. (§. 115-117.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>                                                                                                       | 133-136 |
| 5. Danemart (§. 118.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                | 137     |
| 6. Franfreich (Algier).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and the second second second                                                                                   |         |
| a. Rachfteuerverhaltniffe. (6. 119-123.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                | 139-144 |
| b. Erfullung ber Militarpflicht. (6. 124-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -126.)                                                                                                         | 144-145 |
| e. Entlaffung aus bem Unterthanbverbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | be. (6. 127. 128.)                                                                                             | 146-147 |
| d. Ueberfiedlung nach Algier. (6. 129-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.)                                                                                                           | 147-148 |
| 7. Griechenland (\$. 131. 132.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e en Juga fin en a §1, 25 - 75.)                                                                               | 148-152 |
| 8. Groffbritanien. (S. 133.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ரில் பர்ப்பு சூடி நூர்கள் நேர்கள் நேர்கள் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும் நிரும | 152     |
| 9. Churheffen. (\$. 134.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | 152     |
| 10. Seffenbarmftabt. (§, 135-137.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | force to the ment of the transfer                                                                              | 153-156 |
| 11. Naffau. (\$. 138—140.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                | 156-157 |
| 12. Den Rieberlanben (Belgien), (5. 141-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (42.) :                                                                                                        | 157-158 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |         |

|     |                                                                                                        |          |         | ~   | Ceite.  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|---------|
| 13. | Nach Desterreich.                                                                                      |          |         |     |         |
|     | a. Radfleuerverhalfniffe. (6. 143-146.)                                                                | ٠•       | •       | •   | 158-169 |
|     | b. Behandlung ber Auswanderungegefuche.                                                                |          |         |     |         |
|     | a. im Allgemeinen                                                                                      |          |         |     |         |
|     | aa. Entlaffung aus bem baperifden Unterthaneverband. (§                                                | - 147-   | 149.)   | 3   | 169-172 |
|     | 20. 5.44                                                                                               | ntertha  | nsverba | nt. |         |
|     | (§. 150—156.)                                                                                          |          | •       | •   | 173-183 |
|     | ce. Redimirung ber Militar, und Candmehrpflicht,                                                       |          |         |     |         |
|     | an. ber Militarpflicht. (6. 157. 158.)                                                                 |          | •       | ٠   | 183-184 |
|     | 88. ber Landwehrpflicht. (6. 159. 160.)                                                                |          | •       | •   | 184-186 |
|     | s. Inebefondere bei Musmanderungen nach                                                                |          |         |     |         |
|     | aa. ben Balladifde Illprifden Grengbegirten. (6. 161).                                                 |          | •       | •   | 186-187 |
|     | bb. Ungarn.                                                                                            |          |         | L   |         |
|     | au. Competengverhaltniffe und Berfahren bei Inftruirung be                                             |          |         |     | 187-188 |
|     | 8,3. Radmeis ber Aufnahme in ben Unterthansverband.                                                    | (\$. 163 | -165    |     | 189-193 |
|     | e. Aushandigung bes Bermogens                                                                          |          |         |     |         |
|     | er, in Mingenber Dunge. (6. 166.)                                                                      |          |         | •   | 193-195 |
|     | s. ohne Erhebung einer Etbfleuer. (6. 167.)                                                            | •        |         | •   | 196     |
|     | y. unter Mittheilung legaler Ausweise bes Beftanbes. (\$. 168.                                         |          | •       | •   | 197     |
|     | d. Rachträgliche Ertheilung ber Grlaubniß jur Zusmanderung                                             | und 9    | Bermoge | ns. |         |
|     | erportation fur alle vor bem 1. Juli 1819 ohne Genehmigur<br>quegewanderten Unterthanen. (f. 169-171). | ig nacp  | Depteri | era | 197-199 |
|     | ausgemanverten untertyanen. (4. 109 -111).                                                             |          | •       | •   | 191-199 |
| 14  | Dibenburg. (§. 172.)                                                                                   | •        | ٠.      | •   | 199     |
| 15. | Parma. (§. 173. 174.)                                                                                  | •        |         | • 1 | 200-201 |
| 16. | Preugen.                                                                                               |          |         |     |         |
|     | a. Radfteuerverhalfniffe. (§. 175-179.)                                                                | •        | • •     | •   | 201-206 |
|     | b. Berfahren bei verbotwibrigen Auswanderungen. (6. 180.)                                              | •        | • •     | ٠   | _206    |
|     | e. Erfüllung ber Militarpflicht. (f. 181.)                                                             | •        |         | •   | 208     |
|     | d. Radweis ber Zufnahme in ben Unterthansverband. (f. 182.)                                            | • 1      |         | •   | 209     |
| 17  | Den fürftlich Reußifden ganben. (5. 183. 184.)                                                         |          |         |     | 209-210 |
|     | Ruffland (Polen).                                                                                      |          |         |     |         |
| 10  | a. Rachfteuerverhaltniffe                                                                              |          |         |     |         |
|     | a. gegen Rufland. (6. 185.)                                                                            |          |         |     | 211     |
|     | 8. gegen Dolen. (S. 186. 187.) · · · ·                                                                 |          | . :     |     | 211-212 |
|     | b. Grfullung ber Dilitarpflicht, (6. 188.)                                                             |          |         |     | 212     |
|     |                                                                                                        |          |         |     |         |

# Inhalte Bergeichniß

| 19. Cachfen (Ronigreich).                       |                                                 |        |         |       |       |       |      | Cini.   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
| a. Freigigigfeite Berhaltniffe. (6. 189.)       |                                                 |        |         |       |       |       |      | 213-214 |
| b. Berfahren bel verbotsmibrigen Zusmant        |                                                 |        |         |       |       |       |      | 214     |
| 20. Sachsen Coburg (jeht Sachsen Coburg. Bo     |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
| a. Freigugigfeits. Berhaltniffe. (§. 191. 192   |                                                 |        |         |       | 1     |       | - 3  | 215-218 |
| b Erfüllung ber Dilitarpflicht. (6. 193.)       |                                                 |        |         |       |       | ,     |      | 218     |
| 21. Cachfen : Botha : Altenburg (jest Cachfe    | n + Alte                                        | nbur   | g). (   | S. 11 | 14.)  |       |      | . 218   |
| 22. Sachfen-Meiningen, (jest Sachfen-Mein       | ingen-3                                         | ilbb   | urghai  | ıfen) | (\$   | 195.) |      | 219-271 |
| 23. Sachfen Beimar.                             |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
| a. Freizugigfeite Berbaltniffe. (5. 196.)       |                                                 |        |         |       | 42    |       |      | 221     |
| b. Erfullung ber Militarpflicht. (6. 197.)      |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 | mss                                             |        |         |       |       |       |      |         |
| 1. Bu S. 8. lit. a. Des erften confittutioneuen | Courte                                          | bom    | 26.     | Mai   | 1818  | •     | Ċ    |         |
| . vollijähr                                     | igkeit                                          |        |         |       |       |       |      |         |
| A Gefet nom 26. Detober 1813. (6. 211.)         |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 |                                                 | en i   | Mehiel  | athei | Ten 1 | mh" t | ·cm  |         |
| 24. Sarbinien. (§. 198 - 201.)                  |                                                 |        |         |       |       |       |      |         |
|                                                 | 7. Bu S. 10. bes erften conflitutionellen Ebict | es.    |         |       |       |       |      |         |
| Annahme von Diensten oder Chren                 | ei che'r                                        |        | er a    | usw   | ärti  | aen   | Ma   | dit.    |
|                                                 |                                                 |        |         | -     |       | •     |      | ,       |
| Ginleitung                                      | * *                                             | •      | - 4     | •     | •     | •     | •    | 240-241 |
| A. Gintritt in frembe Rriegebienfte.            |                                                 |        | ٠,      |       |       |       |      |         |
| 1. Berbot besfelben und Folgen ber Uebertretu   | ing biefe                                       | s Be   | rbots.  | (6. : | 213-  | 214.) |      | 242-244 |
| 2. Borforge gegen Berleitung jum Gintritte in   | frembe                                          | Rri    | gebien  | fte.  | (6. 2 | 5-2   | 19.) | 244-249 |
| 5. Burudberufung ber Gingebornen neuerworbner   | Gebiets                                         | theile | aus fre | emben | Rrieg | 6bien | ten. |         |
|                                                 |                                                 |        |         |       | •     | •     |      | 249-250 |
| B. Annahme frember Titel und Chrenzeichen       | . (5. 2                                         | 22 –   | 228)    |       |       |       |      | 251-254 |

| 3weiter Citel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Mufhebung ber Leibeigenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite.             |
| Chronologifche Ueberficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 257-258          |
| Erftes Capitel: Ebict vom 34. August 1808. (6. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 259—261          |
| Smeites Capitel: Confige Beftimmungen und Borfchriften jum Bolljuge bee Ebict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŝ                  |
| vom 31. August 1808. (§. 2-11.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 261-270          |
| the second of th |                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                  |
| Dritter Citel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                  |
| Abtretung von Privateigenthum für offentliche 3mede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| (u S. 8. Tit. IV. ber Berfassunges Urfunde.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Spronologifde Ueberficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 275—274          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 279-284          |
| D inobefonders abitetung von Pelvaleigentoum jum Stragenbun, (y.o-b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · , 219 -204       |
| Freiheit der Preffe und bes Buchhandels mit gesehlicher Beschränfung gegen be gu S. G. Tit. IV. ber Berfassungeillefunde.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n Mißbrauch        |
| Chronologi be lleberficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 287—294          |
| / Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 205-200          |
| Erftes Capitel: Grundgefehliche Bestimmungen, Cbict-über bie Freiheit ber Preff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| und bee Buchhandele. (S. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | · 299-301          |
| 3weites Capitel: Conftige Bestimmungen, bann Borichriften jum Bollinge be britten Berfassungebeilage und bierauf bezügliche Entschiungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>r</u>           |
| 1. Allgemeine (§. 2. 3. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 302-308          |
| 2. Befondere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 502 500          |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                  |
| A. Bu S. 1. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1. Berausgabe von Schriften im Auslande. (f. 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 309—310<br>. 310 |
| B. 3u S. 2. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 310              |
| Berausgabe von cenfiblen Schriften und Unwendung ber Cenfur auf bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| felben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1. Berausgabe von politifden Beitungen und periodifden Beitfdriften politifden Inhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                  |
| Berhaltniffe der Redactente. (§. 7-9.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 310-312            |
| и•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

|                                                                                    | Critic.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Aeftere Beftimmungen uber Genfur. (f 10-20)                                     | . 312-318 |
| 3. Reuere Bestimmungen.                                                            |           |
| a. Anmendung der Cenfur. (f. 21-25.)                                               | . 319-320 |
| b. Berfahren gegen Blatter und Articel, welche fic auf innere Politit befdranter   | п.        |
| (§. 26—29.)                                                                        | . 321-324 |
| c. Aufnahme flandifder Berhandlungen. (f. 30-32.)                                  | . 325—327 |
| d. Befanntmachung ber Separatprotocolle bes Landraths. (6, 33.)                    |           |
| e. Anfundigung ber Beranderungen unter bem Derfonal ber Staats Bean                |           |
| ten. (9. 34.)                                                                      | . 328     |
| f. Mittheilung von Radridten über Untersudungen, (6. 35-37.)                       | . 329-331 |
| g. Unpreifung medicinifcher Urcane. (6. 38-39.)                                    |           |
| h. Genfur ber mit außerer und innerer Politit fich befchaftigenden Blatter. (6. 40 |           |
| 1. Dandhabung ber Genfur und beefallfiges Berfahren. (6. 41. 42.)                  | . 333-334 |
| k. Cenfurgebuhren, (6. 43.)                                                        | 335       |
| 1. Befcmerben gegen ben Genfor. (§. 44)                                            | . 335     |
| m, Antundigungen ausfandifder Beitungen. (5. 45.)                                  | . 336     |
| 4. Ralendermefen.                                                                  |           |
|                                                                                    |           |
| a. Genfur ber Rafenber, (f. 46-47)                                                 |           |
| c. Aufnahme ber Jahrmartte und Meffenverzeichniffe und ber Ueberfichten ber Po     |           |
| und Botenverbindungen. (6. 54.)                                                    |           |
| d. Unpreisung medicinifder Arcane in Ralendern. (6. 55.)                           |           |
| e. Bestimmungen über ben Ralenberftempel. (§. 56.)                                 |           |
| f. Berfauf ungeftempelter und auslandifder Ralender, (57-61.)                      | . 344-348 |
|                                                                                    |           |
| C. 3n 6. 3. ber britten Berfaffungebeilage.                                        |           |
|                                                                                    | ***       |
| 1. Befanntmachung dienftlicher Urbeiten und Rotigen. (§. 62-66.)                   | . 349-352 |
| 2. Befanntmachung von Gefegen und Berordnungen. (§. 67-70.)                        | - 352—354 |
| friften burd Staatsbiener, (f. 71-72.)                                             | - 354-355 |
|                                                                                    |           |
| D. 3u S. 4. der britten Berfaffungebeilage.                                        |           |
| Aufficht auf Die Erzengniffe ber Preffe.                                           |           |
|                                                                                    | **6       |
| 1. Allgemeine Beftimmungen. (§. 73. 74.)                                           | . 356-358 |

| and the second of the second o | Seite.                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2. Befondere Bestimmungen über bie Aufficht auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| a. Buchhandler. (§. 75.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| b. Leibbibliotheren. (§. 76.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361                         |
| 3. Borlage der Budertataloge von Seite ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| a. Buchhandlungen. (6. 77. 78.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362-364                     |
| b. Auctionatoren. (6. 79.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 364                       |
| E. Bu ben 66. 6. und 7. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Berfahren gegen ben Diffbrauch ber Preffe burch Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 1. Allgemeine Bestimmungen. (§. 80-87.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>365—373</li> </ul> |
| 2. Befondere Bestimmungen in Begug auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| a. Sicherung bes bauelichen Friedens und Familiengludes. (6. 88.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| b. Den Migbrauch ber Blatter gu unerlaubter Selbsthilfe. (6. 89. 90.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| e. Die Berbreitung von Schriften, welche Berführung jum Lottofpiel bezwecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| (§. 91.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 376                       |
| F. Bu G. 8. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| Berfahren bei Befchlagnahme von Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| 1. Berfahren bei Borlage des Befchlagnahmsbefchluffes. (6. 92-94.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377                         |
| 2. Bolljug der Befchlagnahme von Schriften, (f. 95.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 377                       |
| 3. Bollgug der Confiscation von Schriften. (6. 96.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 378                       |
| G. Bu S. 9. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Berufung und Befdmerbe an ben Koniglichen Staaterath. (5. 97.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 379                       |
| H. Bu S. 10. ber britten Berfaffungebeilage. (§. 98. 99.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 379-380                   |
| I. Bu S. 42. ber britten Berfaffungebeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| a 3a 3. 12. Der beiteten Bei affangoverrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| herausgabe von Zeitschriften unter ber Rebaction von Frauenspersonen. (§. 400.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380                         |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| fünfter Litel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
| Mufbebung ber Bermogene Confidcationen (ju S. 6. Tit. IV. ber Berfaffunge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hefunde).                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Cinfeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 383                       |

|      | - Pflight b | es Tragens ber National-Cocarbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 389-        |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      |             | Siebenter Citel. : et . 1 . bertet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - dr        |
| t cí | gennächtige | r Beräuberung bes angebornen: Ramens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • |
|      |             | the state of the s |             |
|      |             | The first temperature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|      | ₫f (=5)     | this mag are to the other                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | saniti e    |
|      |             | The state of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      |             | r latives I no stangiblestage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|      |             | and to the meaning of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4: 100      |
|      |             | - at 1 5 mm - y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|      |             | Angle of the bound of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|      |             | isgr Mong - Frait mouths on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100         |
|      |             | In a control of the problem table.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|      |             | 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|      |             | A second of the  | 11 11 11    |
|      |             | 7 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | **: - :     |

# Fünfte Abtheilung.

Staats - Unterthanen.

### Cinleitung

In der gegemoartigen Abibeilung ift von ben allgemeinen und befondern Rechten und Pflichten ber Claute. unterthamen bie Rebe. Die Rafur ber Gade erfordente es, Diefelbe in vier Abfchnitte ju gerfallen. Die beiben erften Abidnitte enthalten bie im vierten und fanften Litel ber Berfaffunge-Urfunde angeführten Chiete und Befege, und gmar in ber namliden Reihenfolge, in melder fie bafelbft aufgeführt find, mit Ausnahme jeboch ber zweiten und neunten Berfaffungebeilage, welche in Die achte und gehnte Abtheilung (Religion und Cultus; Ctaatebienft, Staate. und bffentliche Diener), bann ber Befege über Pflichtigfeit jum Rriegeblenfte und gur Landmehr, melde in die Abtheilung X. "Difitar-Begenftante" vermiefen find. Dagegen wurden in bem erften Abidmitte aufor ben im vierten Borfaffungeabiconitte bezeichneten Gefegen noch alle Beftimmungen über Bermbgereconffecationen, aber Abtretung von Privateigentbum ju bffentlichen 3meden, über die allgemeine Pflicht die Rational-Cocarbe ju tragen, und über bas Berbot eigenmachtiger Beranberung bes angebornen Ramene aufgenommen, weil man Diefen Beftimmungen feine paffenbere Stelle in bem vorliegenden Berte auffinden fonnte. - In einem Britten Abiconitte folgt fobann bas Gbict über Die Berbaltniffe ber ifractitifden Glanbenegenoffen, und ber lebte Abiconitt enthalt bie Unorbnungen über Die befontere Pflicht ter Staatsburger jur Leiftung bes Sulbigungeeides nach 6. 3. bes gehnten Litels Ber Ber faffunge Urfumbe. - Gofüblich muß noch bemerft werben, bat ber eiften Berfaffuntabbeilage bie Borfdriften über Gin. und Ausmanderung , Gintritt in fremde Rriegeblenfte, Grobjahrigfeit, Aufenthalt im Auslande ic. anvereibt find, meil fie als Beftimmengen aber Ermerb und Berluft bes Indigenate ober Ctaarbburgerrechtes mit über Ausubung bes lesteven mit jenes Berfaffungebritage im unmitteibaeen Bufammenhange fteben-

25b. m.

Buyerische Staatsbir-Lothek MUNGTE

# Mebersicht.

## Erster Abschnitt.

Allgemeine Rechte und Pflichten der Staatsunterthanen.

#### Erster Citel.

Inbigenat und Staatsburgerrecht-

Erfes Capitel: Grundgefesliche Bestimmungen.

(Erfle Beilage jur Verfassungsellefunde und Gefet v. 15. Angust 1828 gu f. 5. dier fer Beilage 3 bann in einem Anhange — bas Edict vom 6. Januar 1812 über bas Indigenat)

3 meites Capitel: Conftige Bestimmungen und Bollzugeborfcbriften gu bem erften conftitutionelleis Soiche vom 28. Mat \$818.

1. Bu S. 3. lie. b. und c. beffelben

Einwanderungen und Erwerbung des Indigenats durch ein Königliches \ Decref.

A. Ginwanderungen.

- B. Erwerbung bes Inbigenate burch ein Ronigliches Decret.
- II. Zu &. 6. bes ersten constitutionellen Edicts vom 26. Mai 1818 insbesondere über Biffer 2. deffelben

#### Auswonderungen.

- A. Allgemeine Beftimmungen.
- B. Befonbere Bestimmungen bei Musmanberungen nach
  - 1. ben beutichen Bunbesftaaten,
  - 2, ben americanifchen Freiftaaten,
  - 3. Baben,
  - 4. Brafflien,
  - 5. Danemart,
  - 6. Franfreich (Mgier).
  - 7. Griechenland,
  - 8. Großbritanien,
  - 9. Churheffen,
  - 10. Seffendarmftabt,
  - 11. Raffan,
  - 12. ben Dieberlanben.
  - 13. Defterreich,
  - 14. Dibenburg,
  - 1.1. Divinon
  - 15. Parma, -
  - 17. ben fürftlich Reußifchen Lamben,
  - 18. Ruffand (Dolen).
  - 19. Cachfen (Ronigreich).
  - 20. Cachfen Coburg (jest Cachfen Coburg Gotha).
  - 21. Sachfen-Gotha-Altenburg (jest Sachfen-Altenburg).
  - 22. Sachfen-Meiningen (jett Gachfen-Meiningen-Silbburgbaufen).
  - 23. Sadifen-Beimar,
  - 24. Garbinien.
  - 24. Curotaten,
  - 25. Cdyweben, 26. Cdywarzburg-Conbershaufen,
  - 27. Schweis,
  - 28. Gicilien,
  - 29. Bürtemberg.

III. Bu S. 8. lit. a. bes erften conftitutioneffen Ebicte vom 26. Dai 1818.

#### Polljährigkeit.

- A. Gefet bom 28. October 1813, bie Großjahrigfeit betr.
- B. Einführung beffelben in ben vormals Fulbaifchen Gebietstheilen und bem Umte Redwis.
- IV. 3n 5. 10. bes erften conflitutionellen Ebiets. Aunahme von Dienften ober Ehrenzeichen einer auswärtigen Dacht.
  - A. Gintritt in frembe Rriegebienfte.
  - B. Annahme frember Titel und Ehrenzeichen,

#### 3 meiter Titel.

Mufhebung ber Leibeigenfchaft.

Erftes Capitel: Goict vom 31. Muguft 1808.

3weites Capitel: Sonftige Bestimmungen und Borfchriften jum Bollzug bes Ebicts vom 31. Angust 1808.

#### Dritter Citel.

Abtretung von Privateigenthum für öffentliche Zwede. (Gefes vom 14. August 1815.)

#### Dierter Eitel.

Freiheit ber Preffe und bes Buchhanbels mit gefetlichen Befchram fungen gegen ben Difbrauch.

Erftes Capitel: Grundgefesliche Bestimmungen, (Beilage III. gur Berfaffunge-Urfunde.)

3 weites Capitel: Conftige Bestimmungen, bann Borfchriften jum Bolljuge ber III. Berfaf. fungebeilage und bierauf beglialiche Entidelbungen.

- 1. Magemeine
- 2. Befondere
- A. ju S. 1. ber britten Berfaffungebeilage. (Berausgabe von Schriften im Auslaube und Berfenbung literarifcher Blatter.)

B. ju G. 2. ber britten Berfaffungsbeilage. (Berausgabe von Schriften im Auslande und Berfendung literarifcher Blatter.)

- C. ju G. 3. der dritten Verfassungsbeilage. (Befanntmachungen blenftlicher Arbeiten ic.)
- D. ju G. 4. ber britten Berfaffungsbeilage. Aufficht auf bie Erzeugniffe ber Preffe.
- E. ju G. 6 und 7. ber dritten Berfaffungebeilage. (Berfahren gegen ben Digbrauch ber Preffe burch Schriften.)
- F. gu G. 8. ber britten Berfaffungebellage. (Berfahren bei Befchlagnahme von Schriften.)
- G. ju G. 9. ber britten Berfaffungebeilage. (Berufung und Befdwerben an ben Roniglichen Staaterath.)
- H. gu S. 10. Der britten Berfaffungebeilage. (Angriffe auf Privatperfonen in öffentlichen Blattern.)
- I, ju G. 12. der britten Berfassungebeilage. Gerausgabe von Zeitschriften unter ber Redaction von Frauenspersonen.

#### fünffer Citel.

Amfhebung ber Wermogeneconfiecationen. (Ebict vom 29. Muguft 1908.)

Sechster Eitel.

Pflicht bed Tragens ber Rational- Cocarbe-

Siebenter Eitel-

Berbor eigenmächtiger Beranberung bes angebormen Ramens.

### Bweiter Abschnitt,

Besondere Rechte und Dorjuge. . ...

#### Erster Eitel.

Ehrenvorzuge und faatbrechtliche Berhaltniffe bes herrn herzogs von Leuchtenberg Durchlaucht.

#### 3 meiter Titel.

StaaterechtlicheBerhaltniffe ber vormalig reicheffanbifchen Furfien, Grafen und herren. (Beil, IV. jur Berfaffunge:Urfunbe.)

#### Dritter Eitel.

Rechteverhaltniffe bes vormale numittelbaren Reichsabels.

#### Dierter Eitel.

Rechte bes baperifchen Abels, Erwerbung und Berluft beffelben. (Beil, V. und VII. jur Berfaffunge-Urfunde.)

#### fünfter Citel.

Rechte ber Gute, und Gerichteberren. (Beil. VI. gur Berfaffunge-Urfunde.)

#### Sechster Citel.

Rechte ber Siegelmäßigfeit. (Beil, VIII. gur Berfaffunge-Urfunbe.)

# Dritter Abschnitt.

Rechtsverhaltnisse der israelitischen Glaubensgenossen.

# Vierter Abschnitt.

Besondere Pflicht der Staatsburger jur Ceistung des Staatsburgereides.

Bemertung: Gine ausf aberichere Uebenfiche bes gweiten, beiften und vierten Abfchittes biefer Ubigeilung wird in bem Banben nachgeliefert werben, welche ben Test berfelben enthalten.

Abtheilung V. Abschnitt I.

Erster Titel.

Indigenat und Staatsbürgerrecht.

# Chronologische Uebersicht

ber

in dem I. Litel des I. Absehn. Der V. Abth. über Indigenat, Staatoburgerrecht, Ein- und Auswanderung und Eintritt in fremde Kriegebienste enthaltenen Gesetze, Verordnungen und Entschliessungen.\*)

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                 | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1740. | 14. Juni.     | Manbat, bas Freigeld ober Rachfleuer betr.                                                                                               | 73     | 91     |
| 1754- | 17. Januar.   | Mandat, tein Candestind und Unterthan folle fich in frem-<br>be Rriegebignfte gu treten unterftegen.                                     | 213    | 242    |
| 1764. | 28. Februar.  | Mandat, die Beftrafung der Emiffarien betr.                                                                                              | 39     | 53     |
| 1766. | 3. Januar.    | Mandat, von Bestrafung der Emissatien, falicen Berbetn,<br>der Emigration, auch Auslauffens und Bechens in<br>benen auslandischen Orten. | 40     | 55     |
| 767.  | 4. Rovember.  | Mandat, von Aufhebung bes juris Albinagii zwischen ber Krone Frantreich und Churbapern.                                                  | 119    | 139    |
| 767.  | 23. December. | Mandat, von dem auf 5 Proc. bestimmten Abjugs Quanto swifden Frantreich und Bapern.                                                      | 120    | 142    |
| 1771. | 2. Mai.       | Mandat, von verbotener Emigration.                                                                                                       | 28     | 44     |
| 772.  | 17. Rovember. | Mandat, von Reciproritat in Erbichaftsfachen gwijchen Sar:<br>binien und Bapern.                                                         | 198    | 223    |
| 780.  | 26. Februar.  | Mandat, von der Freigugigleit der Julid und Bergifden Banben.                                                                            | - 65   | 83     |
| 1781. | 30. October.  | Mandat, das jus Albinagii betr.                                                                                                          | 121    | 143    |
| 786.  | 21. Juli.     | Mandat, von Rachfteuer und Freigelbfachen.                                                                                               | 74     | ` 96   |
| 786.  | 25. Rovember. | Mandat, Auswanderung betr.                                                                                                               | - 55   | 72     |
| 788.  | 28. Juli.     | Mandat, die falicen Berber bes mannlichen und weiblichen Befolechts betr.                                                                | 215    | 244    |
| 1794. | 28. Juni.     | Mandat, Regulativ in Freigelbs : und Rachftenerfachen betr.                                                                              | 75     | 101    |
| 1796. | 11. Mat.      | Mandat, Erholung der Emigrations Confense betr. 21nm.                                                                                    | 29     | . 44   |
| 797.  | 30. August.   | Mandat, Die Emigration ber Landebunterthauen betr                                                                                        | 29     | 44     |

a) Bur Erleichterung bee Gebrauchs wird jeber umfaffenderen Materie eine folde dronologifche Ueber: ficht vorangefiellt werden. Die Sammlung fann hiedurch nur an praftifchem Berthe gewinnen.

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                           | Parag. | Seite |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 797-  | 20. September. | Mandat, das Auswanderungsverbot ift ftrenge gu beob-                                                                                                               | 30     | 45    |
| 1799. | 5. Jult.       | Mandat, Zusmanderungeverbot betr.                                                                                                                                  | 31     | 46    |
| 799-  | 26. Juli.      | Mandat, von der Aufhebung der Rachsteuer gegen inlandifche . Oofmarte. Unterthanen.                                                                                | 66     | 84    |
| 799-  | 16. August.    | Mandat, von ber Mufhebung ber Rachfteuer.                                                                                                                          | 67     | 85    |
| 799-  | 24. August.    | Churfurfliche bodfte Entichliegung, Aufhebung ber Rach-<br>fteuer in Stabten und Martten bete.                                                                     | 68     | 85    |
| 800.  | 3. Februar.    | Ausschr. der Churfürstlichen Landesdirection, den mit Chur-<br>fachten bestätigten Treizugigkeitsvertrag betr.                                                     | 189    | 213   |
| 800.  | 10. September. | Mandat, die Abichaffung ber Rachfteuer-Reciprocitat in der obern Pfalg betr.                                                                                       | 69     | 85    |
| 801.  | 31. Marj.      | Dodflandesberrliche Entschileftung, Die Freizugigleit gegen bie belvetifche Republit betr.                                                                         | 204    | 231   |
| 801.  | 18. Mal.       | Ausfdreiben ber Churfurftiiden Landesbirection, Freigelb<br>und Radfteuer betc.                                                                                    | 76     | 102   |
| 801.  | 21. Auguft.    | Ausschreiben ber Chursurftlichen Landesbirection, Lein Staats-<br>Diener hat ohne Erlaubniß einen fremben Titel an-<br>gunehmen.                                   | 222    | 251   |
| 801.  | 16. Rovember.  | Churfurftliche Entidliegung, Die Berleitung ber durfürftli-<br>den Unterhanen jur Auswanderung in bas Aus-<br>land betr.                                           | 41     | 57    |
| 801.  | 14. December.  | Musichreiben ber Churfurftlichen General . Landesbirection,<br>bie inlandifden Radfleuern betr.                                                                    | 70     | 86    |
| 802.  | 14. Mal.       | Ausfchreiben ber Churfurfilichen Candesdirection, Das Aus-<br>manberungeverbot betr.                                                                               | 35     | 50    |
| 802.  | 19. Juli.      | Ausschreiben ber Churfurftlichen General Landesbirection,<br>Freigugigleit mit Gachien Coburg betr.                                                                | 191    | 215   |
| 802.  | 29. December.  | Aubschreiben ber Churfürfliden General Landesbirretion,<br>Die Rachiteuerverhaltniffe zwifden ben alten und neuen<br>Churfürfliden Provinzen betr.                 | 71     | 86    |
| 802.  | 31. December.  | Ausschreiben ber Churbaperifden provisorifden Regierung<br>in Dillingen, Die Rachfteuerverbaltniffe zwischen ben<br>aiten und neuen Chursuftiden Provingen betr.   | 71     | 87    |
| 803.  | 22. Mårş.      | Ausschreiben ber Churbaperifden provisorischen Regierung<br>in Dillingen, die Nachsteuerverhältniffe zwischen ben<br>alten und neuen Chursuflifden Provinzen betr. | 71     | 87    |
| 803.  | 17. Juni.      | Ausschen ber General · Landesbirection , Die Auswander rungen Churfarfilider Unterthanen betr.                                                                     | 32     | 46    |
| 803.  | 29. Juli.      | Busfdreiben ber Churfurfiliden General Candestirection,                                                                                                            |        |       |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                                                           | Parág. | Seit |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| -     |                | ble frembherrlichen Civiluniformen und Decorationen betr.                                                                                                                                                          | 223    | 25   |
| 1803- | 19. August.    | Unsichreiben der Churfürstiden Landesbirection, Die wech-<br>felfeits eingeführte Freizugigteit zwiiden Churbapern<br>und ben furftlich Maffau-Uffingliden Landen betr.                                            | 138    | 150  |
| 1804. | 6. Februar.    | Ausschreiben ber Churfürstlichen Landesbirection (v. Bapern) ble gegen Frankreich ju beobachtenbe Freizugig. teit betr.                                                                                            | 122    | 14:  |
| 1804. | 20. April.     | Ausschreiben ber Chursurstlichen Landesbirection (v. Bapern)<br>ben mit Churbaden abgeschiostenen Freizugigkeits-<br>vertrag betr,                                                                                 | 111    | 13   |
| 1804- | 4. Juni.       | Churfurfilde Entidliegung, die Befilmmungen uber Aus-<br>wanderungen und Bermogenberportation im Allge-<br>meinen betr.                                                                                            | 47     | 6    |
| 1804. | 6. Juli.       | Ausschreiben ber Churfurftliden Landesbirection, Die Be-<br>flimmungen über Auswanderungen und Bermögens-<br>exportationen im Allgemeinen betr.                                                                    | 47     | 6    |
| 1804- | 20. Juli.      | Ausschreiben ber Churfürftlichen Landesbireetion (v. Bapern) bie mit des Raifers Majeftat abgeschloffene Freiga, gigkeitseonvention betr.                                                                          | 143    | 15   |
| 1804. | 15. September. | Churfurfiliche Entichliegung, Die Auswanderung und Ber-<br>mogenserportation betr.                                                                                                                                 | 48     | 6    |
| 1804. | 26. Detober.   | Ausschreiben ber Churfurstlichen Candesbirection, Die Aus-<br>manderungen und Bermögenberportationen betr.                                                                                                         | 48     | 6    |
| 1804. | 16. Rovember.  | Ausschreiben ber Churfarfilicen Candesbircetion (v. Bapern),<br>ben Treiguigfeitsvortrag wolicen Seiner Spurfarft-<br>ilden Durchlaude ju Pfalgbapern und ber ichweige-<br>rifchen Gidgenoffenichaft betr.         | 205    | 23:  |
| 805.  | 12. August.    | Ausschreiben des Churfürstlichen General Gandescommissa-<br>rlats, dem Freihägigfeitsbertrag zwischen Seiner Ma-<br>jestät dem Könige von Preußen und Geiner Chur-<br>fürstlichen Durchlaucht zu Pfalsbapern betr. | 175    | 20   |
| 806.  | 1. Januar.     | Königlide Entschließung, die Freizügigkeit mit Schwarzburg.<br>Sondershausen betr.                                                                                                                                 | 203    | 231  |
| 806.  | 12. Juli.      | Konigliche Entschliegung, bas Zuswandern und Ueberfreten<br>in fremde Kriegebienfte betr.                                                                                                                          | 33     | 47   |
| 806.  | 25. Juli.      | Roniglide Entichliefung, das Eragen auswärtiger Civiluni. formen und Decorationen betr.                                                                                                                            | 224    | 252  |
| 806.  | 1. September.  | Ausschreiben ber Kriegs und Domainenkammer (ju Ans-<br>bach) bas Answandern und Uebertreten in fremde<br>Kriegsbienste betr. Anmerk.                                                                               | 33     | 48   |
| 806.  | 28. September. | Ronigliche Entfoliegung, allgemeine innere Freigigigfeit betr.                                                                                                                                                     | 72     | 90   |

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                                                              | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1807- | 31. Mårg.     | Ronigliche Entichliegung, bas Auswandern und Uebertreten<br>in fremde Rriegeblenfte betr.                                                                                                             | 34     | , 49   |
| 1807. | 23. April.    | Ausschreiben ber Ronigliden Condesbireetion (in Reuburg)<br>bie allgemeine Freizugigfeit im Innern bes Reiches<br>betr.                                                                               | 72     | 90     |
| 1807. | 22. Juni.     | Roniglide Entidliefung, Die Freigugigteit mit bem Großhers gogthume Baben betr.                                                                                                                       | 112    | 131    |
| 807   | .24. Juli.    | Roniglide Entichliegung, ben Freigugigfeitevertrag mit Defterreich bett.                                                                                                                              | 144    | 161    |
| 1808- | 14. Juni.     | Roniglide Entidliefung, Die Freigugigteits. Convention mit bem Brogbergogthume Deffen betr.                                                                                                           | 135    | 153    |
| 1809. | 31. Marg.     | Ronigliche Entichliegung, Die Freizugigfeit mit Cachfen-<br>Dilbburghaufen betr. Unmert.                                                                                                              | 195    | 220    |
| 1809. | 27. Juli.     | Ronigliche Entichliegung, Die allgemeine Freizugigletet zwi-<br>iden bem Ronigreiche Bapern und ben gefammten<br>berzoglich Raffanifchen Staaten betr.                                                | 139    | : 157  |
| 1809. | 9. December.  | Ronigliche Entichliegung, ben Freizugigleitevertrag mit Cach-<br>fen-Meiningen betr.                                                                                                                  | 195    | 219    |
| 1810- | 21. Juli.     | Ronigliche Entichliegung , Ginwanderungen aus Bahmen bett. (Nro. 4357.) Unmert.                                                                                                                       | 149    | 170    |
| 1810. | 13. Rovember. | Ronigliche Entschliegung, die der Kontaliden Souveranität<br>unterworfenen, bisher aber im Auslander domielliren-<br>ben Fürften, Grafen und ebemals unmittelbar abeligen<br>Gutsbesier bett. Anmert. | 3      | 23     |
| 1811. | 31. Januar.   | Roniglide Entidliefung, Erneuerung und Austehnung bes Freigigigfeitevertrage mit Defterreich betr. (Nro. 602).                                                                                        | 145    | 164    |
| 1811. | 9. Februar.   | Roniglide Entidliegung, Die Ginmanberungen aus Defter-<br>reich betr. (Nro. 577.) Anmert.                                                                                                             | 149    | 1270   |
| 1811. | 12, April.    | Ronigliche Entichließung, Bermogenberportation nach Defter reich betr. Anmert.                                                                                                                        | 166    | 194    |
| 1811. | 31. Mai.      | Roniglide Entidlieftung, Gelberportationen nad Defter-                                                                                                                                                | 166    | 195    |
| 1811- | 26. Juni.     | Ronigliche Entschließung, Ertlarung über bie Unwendung<br>Des Freizugigfelebertrags mit dem Ronigreiche Preu-<br>gen betr.                                                                            | 176    | 203    |
| 1814. | 8. Angust.    | Ronigliche Entidliefung, Die Refufionspflichtigfeit ber Ro-<br>niglichen Stipenblaten betr. Unmert.                                                                                                   | 64     | 81     |
| 1811. | 14. Angust.   | Minifterial-Entidliegung (bes Ronigliden Sanfes und bes<br>Aeugern) bie Bebebung ber Emigrationstare betr.                                                                                            | 77     | 103    |
| 1811- | 15. Detober.  | Roniglide Entidliefung , Die Radfudung frembherrifder<br>Titel und Decorationen betr.                                                                                                                 | 225    | 253    |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parag. | : Grite |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1811. | 18. October,   | Ronigliche Entichliefung, Die Freizugigfelt mit dem Grofher.                                                                                                                                                                                                                               | 113    | 132     |
| 1811. | 50. October.   | Ronigliche Entidliefung, Die Freizugigfeit mit den fürftlich Reubifden Canden jungerer Ginte betr.                                                                                                                                                                                         | 183    | 200     |
| 1811. | 5. December.   | Ronigliche Entichliefung, ble Freigugigteit mit Raffau betr.                                                                                                                                                                                                                               | 140    | 157     |
| 1812. | 6. Januar.     | Roniglide Entichliefung, bas Indigenat, bas Staatsbur-<br>gerrecht, Die Rechte ber Forenfen, und ber Fremben<br>in Bapern betr.                                                                                                                                                            | 3      | 11      |
| 1812. | 11. Februar.   | Entfollegung, bes Roniglichen Generalcommiffariats, (Re-<br>gattreis) Annahme frembherrifder Charactere und<br>Decorationen betr.                                                                                                                                                          | 226    | 25      |
| 1812. | 10. Marg.      | Minifterial-Entichliegung, (bes Innern), Refusionspflichtig:<br>telt der Roniglichen Stipenbiaten betr.                                                                                                                                                                                    | 64     | 1 180   |
| 1812. | 21. Mårg.      | Roniglide Entidliefung, Die in fremben Dienften befindli-<br>den Bapern betr. Anmert.                                                                                                                                                                                                      | 3      | 1 2     |
| 1812. | 21. Marg.      | Roniglide Entidliegung, Die auswartigen Guterbefiger betr-<br>Unmertung.                                                                                                                                                                                                                   | 8      | . 2     |
| 1812- | 12. April.     | Roniglide Entidliegung, Die Bermogenserportationen nach<br>Defterreich betr. (Nro. 6666.) Anmert.                                                                                                                                                                                          | 166    | 19      |
| 1812. | 27. Upril.     | Ronigliche Entichliegung, Erneuerung des Freigugigkeitever-<br>trage mit Sachfen Coburge Saalfeld betr.                                                                                                                                                                                    | 192    | 211     |
| 1812. | 51. Juli.      | Ministerial Entichliefung, (Des Roniglichen Saufes und Des<br>Arugern), Die Ammenbung Der Articel 36. und 37.<br>Des Indiparate's Ghiets vom 6. Januar 1812 auf<br>ben Realitatenbefig ber Ausfänder überhaupt und<br>ber anklabilichen Stiftungen insbesondere in Bapern<br>betr. Anmert. | 3      | 2       |
| 1812- | 30. September. | Minifterial Entidliefung, Des Ronigliden Saufes und Des<br>Augern), Die Einwanderungen aus ben öftereicht-<br>fchen Staaten betr. (Nro. 7455.) Anmert.                                                                                                                                     | 149    | 17      |
| 812.  | 19. December,  | Roniglide Entfoliegung, ben Freigugigleitevertrag mit                                                                                                                                                                                                                                      | . 194  | 214     |
| 813.  | 3. Juli-       | Entidliefung, bes Ronigl. General. Commiffariats, (bes Ober-<br>bonautr.) Die Auswanderungen nach Defterreich bett.                                                                                                                                                                        | 147    | 16      |
| 1813. | 26. Detober.   | Ronigliche Entichliefung, ben Gintritt ber Großjabrigfeit betr.                                                                                                                                                                                                                            | 211    | 238     |
| 1814. | 18. Januar.    | Minifterial Gnefoliegung, (bes Ronigf. Daufes und bes Aeugern), militarpflichtige Reluitionsgeiber betr.                                                                                                                                                                                   | 60     | 78      |
| 814.  | 25. Januar.    | RonigliceEntichliegung, Die Reluition ber Militarpflichtig.<br>Felt der mit ihren Eitern ausmandernden Anaben betr.<br>Anmert.                                                                                                                                                             | _      | 73      |
| 814.  | 2. April.      | Entidliegung, Des Ronigl, General : Commiffariats (Dber:                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |

|       | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                                                                                    | Parag. | Seite. |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |                | bonaufr.) bie in ausmartigen Rriegebienften befinb.<br>lichen Unterthanen betr. Unmert.                                                                                                                                                     | 215    | 246    |
| 1814. | 17. April.     | Minifierial Entichliefung, (bes Ronigl. Daufes und bes<br>Aeuftern) Abzugegebuhr von ben ins Ausland geben-<br>ben Gelbern betr.                                                                                                            | 79     | 104    |
| 1814. | 5. September.  | Ministerial Gntidliegung, (bes Ronigl. Daufes u. Des Zeugern),<br>Die Freizugigteit mit Frantreich betr. (Nro. 5153)                                                                                                                        | 125    | 144    |
| 1814. | 14. September. | Ausschreiben bes Ronigi. Generalcommiffariats (bes Ober-<br>bonautr.) Die Gin. und Auszugsgebupren betr.                                                                                                                                    | 72     | 91     |
| 1814. | 27. October.   | Ministerial. Entschließung, (bes Königt. Saufes u. bes Zeugern),<br>Die Rachsteuer von Bermögens. Erportationen in bas<br>Defterreichliche betr.                                                                                            | 78     | 103    |
| 1814- | 28. December.  | Entichliefung bes Ronigl. General. Commiffarlats (bes Ober-<br>bonauft.) Die Radfteuerrechte ber Stabte und Martte,<br>bann anderer biest Derechtigten bei Bermögen er<br>portationen in Die f. f. flerreichtichen Gtaaten bett.<br>Annere. | 144    | 162    |
| 1815- | 8. Jebruar.    | Entidliegung bes Ronigi, General: Commiffariats (Ober:<br>bonauft.) bie in auswartigen Rriegebienften befind.<br>liden Ronigliden Unterthanen betr.                                                                                         | 215    | 246    |
| 1815. | 31. Wai.       | Minifterial. Entidliegung, (bes Königl. Daufes u. bes Zeugern),<br>bie im f. f. öfterreichifden Dienfte befindlichen Würge<br>Durger und Afcaffenburger betr.                                                                               | 220    | 249    |
| 1816. | 9. Januar.     | Minifterial-Entidliegung, Die Indigenatsgefuce fur Gewerbs.                                                                                                                                                                                 | 23     | 40     |
| 1816. | 28. Mårj.      | Ministerial. Entschlieftung, Bermbgenberportation nach Defter-<br>reich betr. (Nro. 4550.)                                                                                                                                                  | 166    | 193    |
| 1816. | 7. Upril.      | Ronigliche Enticliefung, Die Freizügigfeit mit bem Groß:<br>berzogthume Sachfen betr.                                                                                                                                                       | 196    | 221    |
| 1816. | 17. Juni.      | Entichliegung ber Konigl. Baper. Landesadminiftration am linten Rheinufer, Auswanderungen betr. Anmert.                                                                                                                                     | 116    | 134    |
| 1816. | 19. Juli.      | Entichließung der Ronigi. Baper. Landesadminiftration am<br>linten Rheinufer, bas Ausmandern und Die Bermb.<br>gens. Exportationen betr. Anmere.                                                                                            | 116    | 136    |
| 1816. | 23. Juli.      | Roniglide Entidflefung, Die Erneuerung bes zwijden Bavern<br>und bem Grogherzogthume Deffen bestehenden Frei-<br>jugigteits Bertrags betr.                                                                                                  | 136    | 155    |
| 1816. | 27. Rovember.  | Minifterial-Entichliefung, Ges Ronigt. Saufes u. Des Zeuftern),<br>Die wechtelfeitige Burudberufung ber Eingebornen ber<br>abgetretenen Provingen aus fremben Dieuften betr.                                                                | 221    | 250    |
| 1816. | 6. December.   | Minifterial. Entidliefung, (bes Lonigi. Daufes u. bes Zeuftern),<br>bas Rachfteuerrecht ber Stabte und Martie, bann<br>anderer bieju Berechtigten bei Bermögens Grporta-<br>tionen bett.                                                    | 83     | 106    |

| Jahr. | Dafum.         | Betreff.                                                                                                                                        | Parag. | Seite. |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1817. | 14. Januar.    | Ronigliche Entichliegung, Die Freizügigleit mit Churheffen betr.                                                                                | 134    | 153    |
| 1817. | 14. Februar.   | Roniglide Entidliefung, bie Berbaltniffe ju bem Ronigreiche<br>Buttemberg bei Berlaffenichaften u. f. w. betr.                                  | 208    | 236    |
| 1817. | 28. Februar.   | Appellat. Ger. Enticht. (Rejautr.), bas ben minberjahrigen<br>Rinbern ausgewanderter Unterhanen angefallene Ber<br>mogen betr.                  | 208    | 235    |
| 1817. | 1. Mårj.       | Roniglide Entidliefung, Erffarung über bie Unmenbung bes<br>Freigugigkeitsvertrage mit bem Ronige von Preußen<br>betr.                          | 177    | 205    |
| 1817. | 23. April.     | Ronigliche Entichliegung, Die gegenseitige Freigugigteit gwi- ichen Bapern und Preugen betr.                                                    | 178    | 205    |
| 1817. | 16. Juni.      | Minifterial Gntfdliegung, (b. Innern), ble Rachfteuer gwifden ben beutiden Bunbesftaaten betr. Anmert.                                          | 93     | 116    |
| 817.  | 23. Juni.      | Bundestagsbefdluß, die Racfteuer und Abjugsfreiheit betr.<br>Unmert.                                                                            | 93     | 113    |
| 1817. | 29. Juli.      | Roniglide Entichliegung, die Radfleuer und Abzugsfreiheit amifchen bem beutschen Bundesftaaten betreffent. (Neo. 13718.)                        | 93     | 113    |
| 817.  | 30. September. | Ministerial. Entschlieftung, (bes Innern), die Behandlung ber<br>Auswanderungsgesuche betr. (Nro. 18197).                                       | 40     | 68     |
| 817.  | 10. Rovember.  | Ronigliche Entichliegung, Die Bestimmungen über Die Diffe tarpflichtigfeit in Begug auf Die Zuswanderung betr.                                  | 107    | 222    |
| 817.  | 23. December.  | Roniglide Entidliefung, bie gegenseltige Freizugigefeit ami-                                                                                    | 141    | 157    |
| 818-  | 17. Januar,    | Ronigliche Entschliegung, Die Befilmmungen über Die Dill:<br>tarpfichtigfeit in Bejug auf Die Auswanderungen<br>betr.                           |        |        |
| 818.  | 19. Januar.    | Minifterial Entidliefung, (bes gonialiden Baufes und bes                                                                                        | 193    | 218    |
|       |                | Meußern) Die Behandlung bes Bermogens ber ohne<br>Grlaubnif Ausgewanderten betr.                                                                | 37     | 51     |
| 818.  | 27. Januar.    | Ministerial Entschließung, (des Königlichen Saufes und des<br>Zeußern), Bebandlung des in Beschlag genommenen<br>Bermögens Zusgewanderter betr. | 38     | 52     |
| 818-  | 13. Mai.       | Roniglide Entidliefung, Reluition ber Militarpflicht betr.<br>(Neo. 8636.)                                                                      | 88     | 100    |
| 818.  | 26. Mai.       | Ronigliches Edict über bas Indigenat.                                                                                                           | 1      | 0      |
| 818.  | 31. Juli.      | Roniglide Entidliegung, Auswanderungsgefuche betr. (Aro. 13576.)                                                                                | 51     | 69     |
| 818   | 4. August.     | Ronigliche Entidliegung, die Reluitionspflichtigfeit des aus mandernden R. R. von R. betr. Anmert.                                              | 59     | 77     |

| Jahr.  | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                             | Parag. | Seite |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1818-  | 6. September. | Konigliche Entichließung, die Bebandlung der Zuswanderungs.<br>fachen betr. (Nro. 15655.)                                                            | 50     | 69    |
| 1819.  | 27. Mårj.     | Roniglide Entidliegung, Auswanderungen nach ben f. t. bfterreicifichen Staaten betr. (Nro. 4014-)                                                    | 169    | 197   |
| 1819.  | 27. Marj.     | Ministerial-Entschießung, (des Königlichen Saufes und bes<br>Außern), Reluition der Candwehrpflicht bei Auswan-<br>derungen betr. (Nro. 4017.)       | 137    | 156   |
| 1819.  | 6. April.     | Roniglide Entidliegung, Die Bestimmungen über bie Mili-<br>tarpflichtigteit bei Auswanderungen betr. Anmert.                                         | 195    | 221   |
| 1819.  | 17. April.    | Ronigliche Enticliefung, die Nachsteuer und Abzugefreiheit<br>zwijchen ben beutichen Bundesftaaten betr. (Nro. 5984.)                                | 179    | 200   |
| 1819.  | 28. Juli.     | Regierungs. Entichließung, (des Untermainer.), die Rachfteuer-<br>und Abjugsfreibeit zwifden ben beutschen Bundes-<br>flaaten betr. (Nro. 20755.)    | 93     | 116   |
| 1819.  | 25. Rovember. | Ronigliche Entidliegung, Die gegenseitige Freigugigteit gwi- ichen Bapern und Reapel betr.                                                           | 207    | 234   |
| 1820.  | 17. Februar.  | Ronigliche Entichliefung, Die Competeng ber fanbesherrlie<br>den Regierungs. Canglelen bei Bewilligung ber Gin-<br>manberungen betr. Anmert.         | _      | 20    |
| 1820.  | 29. Mai.      | Roniglide Entidliefung, Freizugigfelt mit Defterreich betr.<br>(Nro. 8599.)                                                                          | 146    | 16:   |
| 1820-  | 15. Juni.     | Regierungs. Entichliefung, (Des Regattr.), Indigenatsgesuche betr.                                                                                   | 24     | 40    |
| 1820.  | 17. Juni.     | Regierunge Gntidliefung, (bes Unterdongutreifes), Freigit.<br>gigteit mit Defterreich betr.                                                          | 146    | 168   |
| 1820.  | 10. Juli,     | Roniglide Entidliegung, Gin . und Auswanderung betr. (Nro. 10,628.) Anmere.                                                                          | _      | 21    |
| 182 0. | 19. November. | Minifterial. Entschließung, (bes Abnigliden Saufes und bes<br>Acufern) Die Nachsteuer von Aussertigungen ber Aus-<br>manderer betr.                  | 80     | 10    |
| 1820.  | 9. December.  | Minifterial Entidliegung, (Des Innern), Die Inftruirung Der<br>Indigenatsgesuche betr. (Neo. 18,463.)                                                | 25     | 4     |
| 1821.  | 5. Februar.   | Minifierial Entidliegung, (Des Innern), Die Einwander-<br>ungen von Perfonen meibliden Gefchlechts betr.<br>(Nro. 383-)                              | 12     | 5:    |
| 1821.  | 5. April,     | Roniglide Entidliegung, Die Rebemtionstaren ber gu ben<br>Referve. Bataiflons und gu ber Landwehr pflichtigen<br>Individuen bei Ausmanderungen betr. | 159    | 18    |
| 1821.  | 7. 2(pril, "  | Ministerial-Entidliegung, (des Königlichen Saufes und des<br>Acubern) bas Indigenat fur den Franzofen R. R.<br>betr. (Nro. 1741-)                    | 15     | ,     |

| Jahr.  | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                                             | Paregr. | Seite |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1827-  | 29. Juni.     | Minifterlas-Entfoliegung, (Des Innern), Berbungen fur ben R. R. Dienft bett. (Nro. 9401.)                                                                                            | 217     | 247   |
| 1827.  | 10. Juli.     | Ministerial Entschließung, (Des Innern), Die Einwanderung<br>Des R. R. von R. betr. (Nro. 9960.)                                                                                     | 17      | 36    |
| 1827.  | 2. August.    | Bunbestagebeidluß, Die Rachfteuse und Abjugefreihelt betr. (Unmert.)                                                                                                                 | _       | 114   |
| 1 827. | 19. Detober,  | Miniftertal.Entfoliegung, (bes Innern), bas Bermegen bes<br>in fremben Ariegsbienften flebenden R. R, aus R.<br>betr. (Nro. 13618.)                                                  | 214     | 244   |
| 1827-  | 2. Rovember.  | Minifierial Entichliegung, (Des Innern), die Borffellung des R. R. wegen Aussolglaffung bes Detratbhauts ihrer Tochtre bei ihrer Ausmanderung nach Obereanaba bett. (Nro. 15678.)    | 97      | 119   |
| 827.   | 12. December. | Minifterial. Entichliefung, (bes Innern), Die Redimirung ber Militarpflicht bei Auswanderungen nach Defterreich betr. (Nro. 18342.)                                                  | 157     | 183   |
| 1828.  | 20. Februar.  | Minifterial, Entidließung, (Des Innern), bie in D. befte-<br>benben Werbanftalten fur auswärtige Rriegebienfte<br>betr.                                                              | 218     | 218   |
| 828.   | 10. Mårg.     | Miniferial. Entidliegung, (bes Innern), bie Bremögens-<br>Expectation bes ebemaligen Baperifden Revierforflere,<br>jest f. fomeblichen Oberjagermeisters R. R. betr.<br>(Nro. 2995.) | 202     | 230   |
| 828-   | 18. April.    | Ministerial Entibliegung, (des Innern), Behandlung ber<br>Auswandernben bei ihrer Durchreife burch das Ro-<br>nigreich ber Riederlande betr. (Nro. 4597.)                            | 103     | 125   |
| 828.   | 15. Auguft.   | Ronigliche Gntfdliefung, bie Beftimmungen bes 9. 5. ber<br>I. Beilage jur Berfaffunge. Urfunbe betr.                                                                                 | . 2     | 13    |
| 828.   | 15. October,  | Ministerial Entichliegung, (Des Inneen), Auswanderungs-<br>und Bermegens Grportationsgesuche betr. (Aro.<br>14312.)                                                                  | 45      | 61    |
| 828.   | 16. October.  | Minifterial. Entichliegung, (bes Innern), bie Buradichiebung bes R. R. und ber R. R. betr. (Nro. 14560.)                                                                             | 150     | 173   |
| 828.   | 21. October.  | Ministerial Entfoliegung., (Des Innern), Die Auswanderung<br>Baperifcher Unterthanen nach ben wallachifch illpri-<br>fchen Grenzbegirten betr. (Nro. 4220.)                          | 161     | 186   |
| 828.   | 20. Rovember. | Minifierial Entidliefung, (bes Innern), Bermogens Expor-<br>tationegefuch bes R R., Candgerichts R. betr.                                                                            | 52      | 70    |
| 828.   | 21. Rovember. | Minifterial. Entidliefung, (Des Königl. Daufes und bed Acuficen),<br>Die Ausbeinung der bestehenden Freizugigteit zwifchen<br>Bapern mit Rußland auf das Rönigreich Polen betr.      | 186     | 211   |

| Jahr. | Datum.       | Betreff.                                                                                                                                                                                                  | Parag. | Seite. |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |              | ben Deferfeure R. R. aus R, um nachtragliche Aus-<br>manberungs Erlaubnif betr. (Nro. 16487.)                                                                                                             | 63     | 80     |
| 1829  | 16. Januar,  | Minifterial Catichliefung, (bes Innern), ble Einwanderung<br>bes R. R. aus Bohmen betr. (Neo. 438.)                                                                                                       | 7      | . 29   |
| 1829. | 27. Februar. | Minificial Entidiliegung, (bes Innern), bas Gefuch bes Schubmachergefellen R. N. von R. um Befrelung von ber Rachweifung ber Entlaffung aus bem öfter ericipischen Unterthaus Berbande betr. (Nro. 2796.) | 18     | 36     |
| 1829. | 15. Mårş.    | Minifterial Entidliegung, (des Innern), die Entlaffung des Dr. R. von R. aus bem biterreichlichen Unterthans-<br>Berbaube betr. (Nro. 3571.)                                                              | 8      | 80     |
| 1829. | 16. Mårş.    | Ministerial-Entichließung, (bes Innern), bie Bermbgens. Er-<br>portation bes R. R. aus R. betr. (Nro. 3315.)                                                                                              | 53     | 71     |
| 1829. | 30. Mårş.    | Minifterlal. Entichliefung, (bes Innern), Die Bermogens-<br>Groortationen bes ju R. in Ungarn verftorbenen<br>R. R. betr.                                                                                 | 81     | 105    |
| 1829. | 23. August.  | Minifterlase Entigliegung, (bes Innern), Die Entlaffung bes R. R. aus bem tonigt. preußifden Unterthans. Berbande betr. (11347.)                                                                          | 21     | 38     |
| 1829. | 31. October. | Ministerlas Entidliegung, (bet Innern), die Bebandfung<br>ber Auswanderer nach America bei ihrer Durcheeise<br>burch bas Konigreich ber Niederlande betreffend,<br>(Nro. 15292.)                          | 104    | 126    |
| 1829. | 7. December. | Ministerialientschließung, (bes Innern), die Auswanderung<br>in die Schweig betr.                                                                                                                         | 56     | 74     |
| 1830- | 7. Januar.   | Ministerial Entschliegung, (des Innern), das Auswauder,<br>ungs, und Bermögens-Erportationsgesuch als legions,<br>pflichtig vorgeladenen R. R. v. R. betc. (Nro. 20823.)                                  | 127    | 146    |
| 1830. | 15. Februar. | Minifterials Entichließung, (bes Innern), die Ausfertigung<br>ber Aufahmellicunden für die nach Orfterreich aus-<br>wandernden Baperifchen Unterthanen betreffend,<br>(Nro 20581.)                        | 151    | 173    |
| 1830. | 4. Junt.     | Minifierial-Entichliefung, (bes Innern), Auswanderung bes R. R. von R. Königreich Burtemberg nach Bapern betr. (Neo. 6541.)                                                                               | 209    | 236    |
| 1830. | 14. Juni.    | Minifierials Entschließung, (des Innern), die Auswanderung<br>bes R. R. von R. nach Nordamerica betreffend.<br>(Nro. 6366.)                                                                               | 108    | 129    |
| 1830. | 18. Detober. | Minifterial Gntidliegung, (bes Innern), Auswanderung nach<br>Frantreid betr. (Nro. 10852.)                                                                                                                | 124    | 144    |
| 1830. | 25. Detober, | Ministeriale Entschiegung, (Des Innern), Bestimmungen über<br>Die Militärpstichingteit in Bezug auf Auswanderun-<br>gen von und nach Preußen detr. (Neo. 10341.)                                          | 181    | 208    |

| Jahr. | Datum.           | Betreff.                                                                                                                                                               | Parag. | Seite |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1821- | 3. Juli.         | Minifterial Entidliegung, (Des Innern), Die Einwanderung<br>frember Unierthanen und beren Rieberfaffung in ben<br>fanbeberrlichen Gebieten bett. (Nro. 8969.) Anmere.  | _      | 27    |
| 1821. | 30. August.      | Roniglide Entidficfung, Berbungen fur R. D. betr.                                                                                                                      | 216    | 247   |
| 1821. | 20. October.     | Minifterial Entidliefung, (Des Innern), Freigugigleit mit<br>Deftetreich betr. (Nro. 15,555.)                                                                          | 160    | 185   |
| 1822. | 13. Februar.     | Regierunge . Entichliefung , (Unterdonautr.) , Freigugigteit mit Defterreich betr.                                                                                     | 160    | 186   |
| 1822. | 18. Marg.        | Ronigliche Entichliefung, Ausmanderungen betr.                                                                                                                         | 43     | 59    |
| 1822. | 18. April.       | Minifterial Entichliegung, (bes Ronigliden Saufes und bes<br>Neugern), Freizugigfeit mit Parma betr.                                                                   | 173    | 200   |
| 1822. | 18. Mai.         | Ministerial Entidliegung, (Des Innern), Ausfolglaffung Des<br>Bermogens Des R. R. betr. Anmert.                                                                        | 162    | 188   |
| 1822- | 27. Mai.         | Ministerial Entschießung, (des Königlichen Sauses und des<br>Aeußeen), die Indigenats:Berhältnisse des R. R. aus<br>Sachsen betr. (Nro. 2384.)                         | 9      | 30    |
| 1822. | 31. <b>W</b> al. | Konigliche Entichlieftung, die Prufung auslandischer Zeug-<br>niffe über Untauglichteit jum Militärdlenfte, insbe-<br>fondere bei Auswanderungen bett. (Nro. 4480.)    | 62     | 79    |
| 1822. | 1. Juni.         | Ronigliche Entichliegung, ben Gintritt ber Gropjahrigfelt<br>mit bem gurudgelegten 21. Jahre in ben vormals<br>Julbaifden Gebietatheilen in bem Martte Redwig<br>bett. | 212    | 239   |
| 822-  | 3. Juni.         | Regierungs Entichliefung, (Des Untermaintr.), Auswanderun-<br>gen betr. (Nro. 17573.)                                                                                  | 43     | 59    |
| 1822. | 14. Juni.        | Roniglide Entidliefung, Die Bermenbung ber Resuitions:<br>gelber fur Die Legions. und Landmehrpflicht betr.                                                            | 61     | 78    |
| 822.  | 20. Juni.        | Roniglide Entidliefung, Die Auswanderungen Der Perfonen weibliden Gefdlechts betr.                                                                                     | 44     | 61    |
| 822.  | 31. Juli.        | Roniglide Entichliegung, gegenseitige Freizugigkeit zwifchen Bapern und Parma betr.                                                                                    | 174    | 201   |
| 1822- | 13. December.    | Regierungs: Entschließung, (bes Untermainer.), Auswanderun-<br>gen betr.                                                                                               | 43     | 60    |
| 1823. | 31. Mai.         | Ministerial Entschließung, (des Inneen), die Einwauderung<br>des R. R. von R. im Großherzogthume Baden<br>betr. (Aro. 7915.)                                           | 14     | 83    |
| 1823. | 25. Ceptember.   | Loniglide Entichliefung, Freizugigfelt mit Gardinien betr.<br>(Nro. 14054.)                                                                                            | 199    | 227   |
| 1823. | 27. October.     | Röniglide Entschließung, Auswanderung nach Brafilien betr.<br>(Nro. 15603.)                                                                                            | 115    | 133   |
| 1824- | 21. Juli.        | Minifterial. Entichliefung, (Des Innern), Die Zusmanderung                                                                                                             |        |       |

| Jahr. | Datum.        | Betreff,                                                                                                                                                                                                                                | Paragr. | Seite |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       |               | bes R, R. mit Beibehaltung bes Ronigl. Baperifchen 3nbigenate betr. (Nro. 10793.)                                                                                                                                                       | 54      | 72    |
| 1824- | 27. August.   | Regierungs-Entschließung, (Regentr.), bie Ertiarung bes Stanbes Graubunbten über ausgestellte Deimathe. foeine betr.                                                                                                                    | 206     | 233   |
| 824.  | 5. Detober.   | Roniglide Entidliefung, Auswanderung ber R, R. von R. pach Defterreich betr. (Nro. 14258.)                                                                                                                                              | 148     | 169   |
| 824.  | 17. December, | Minifterial-Entfoliefung, (bes Ronigliden Saufes und bes Aeugeen), bebingte Freigigigfeit mit Rufland betr.                                                                                                                             | 185     | 211   |
| 824.  | 20. December. | Minifierial-Entschließung, (bes Innern), bas Gesuch bes R. R. um Berleibung bes Indigenats mit allem Staatsburgerrechte bete. (Nro. 18546.)                                                                                             | 26      | 41    |
| 825.  | 4. Mai.       | Minifterial Entichlieftung, (bes Innern), Auswanderungen nach Brafilen betr.                                                                                                                                                            | 116     | 133   |
| 825.  | 18. Juni,     | Ministerial-Entichlisquag, Che Innern), bas Gefad bes ber-<br>man, an Seidenberg in Bobonen anliffigen R. R.,<br>and R., and R. Bertemange Eriadbill und Aufmahme<br>als Golb und Siberflider, bann Waches, Bobier<br>betr. (Nro. 815). | 27      | 42    |
| 825.  | 19. December. | Ministerial-Entichliefung, (bes Ronigliden haufes und bes Acufern), die Dispensation bes R. R. Kordmader in R. von ber Beibringung Der Entissing ausbem frangofifchen Unterthansperbande betr. (Bro.17113.)                             | 16      | 35    |
| 826.  | 27. April     | Minifterial-Entichliegung, (bee Innern), Auswanderung nach Brafilien bett. (Nro. 5075.)                                                                                                                                                 | 117     | 135   |
| 826.  | 21. Juni.     | Ministerial-Entschließung, (bes Innern), die Ertheilung ber<br>Einwanderungs-Erlaubniß von Seite Der Landgerichte<br>betr. (Nro. 7990.)                                                                                                 | . 4     | 28    |
| 826.  | 15. August.   | Mialsterial-Entschießung, (bes Innern), die Einwanderungs-<br>gesuche und Indigenats Bephältniss betr. (Nro.<br>9261.)                                                                                                                  | 6       | 28    |
| 826.  | 3. October.   | Ronigliche Entidliefung, ble Bermogens Ausfolglaffung an ben ohne Erlaubnig ausgewanderten R. R. v. R. betr.                                                                                                                            | 190     | 214   |
| 826.  | 31. October.  | Minifterial: Entidliefinng, (bes Innern), Die Competengen Berhaltniffe Der Unterbeborben bei Ginmanderungen betr. (Nro. 14809.)                                                                                                         | 6       | 29    |
| 827-  | 23. Januar.   | Rinisterial: Entschließung, (bes Inneen), bas Gesuch bes<br>R. R. um nachträgliche Erlaubniß gur Auswander<br>rung und Bermögens-Grportation betr. (Nro.14184.)                                                                         | 180     | 207   |
| 827.  | 28. Februar.  | Minifierial. Entichtiegung, (Des Innern), Gefuch bes R. R.<br>von R., gegenwärtig ju R., um bie nachträgliche<br>Erlaubniß jur Auswanderung und Bermögens. Er-<br>vortation betr.                                                       | 64      | 76    |

| Jahr. | Datum.        | · Betreff.                                                                                                                                                                                                                                 | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1830- | 7. Rovember.  | Ministerial-Entschließung, (bes Inneen), die gegenseitige Ent-<br>lassung aus dem Königlichen Baperischen und E. E.<br>östereichischen Unterthansverbande betr. (Nro. 15082.)                                                              | 19     | 87     |
| 1830. | 13. Rovember. | Minifterial Gntidliegung, (Des Innern), die Auswanderung Des R. R. nach R. betr.                                                                                                                                                           | 84     | 107    |
| 1830. | 13. Rovember, | Minifterial Entidliegung, (des Innern), Die Bermogens.<br>Ausführung des R. R. aus R. betr.                                                                                                                                                | 170    | 198    |
| 1831. | 9. Januar.    | Ministerlal-Entschiegung, (bes Königlichen Daufes und bes<br>Acugens), den Freizugigfeitsvertrag mit dem Ronig-<br>reiche Sardinien betr.                                                                                                  | 200    | 228    |
| 1831. | 13. Januar.   | Minifterial. Entichliegung, (bes Innern), Auswanderung in bie nordamericanifden Staaten betr. (Nro. 19386.)                                                                                                                                | 105    | 127    |
| 1831- | 28. Januar,   | Minifterial.Entichliegung, (bes Innern), Berbungen for<br>ben R.bienft, resp. das Berbot bes Uebertritts in<br>fremde Rriegsbienfte betr. (Aro. 21002.)                                                                                    | 219    | 248    |
| 1831. | 5. Februar.   | Ministerial-Entschließung, (bes Innern), die Berlaffenschaft bes R. R. betr.                                                                                                                                                               | 86     | 108    |
| 1831. | 20. Februar.  | Minifierial.Entichliegung, (beb Innern), Die gegenfeitige<br>Entlaffung aus bem Ronigl. Baberifchen und f. f.<br>ofterreichischen Unterthansverbande betr. (Nro. 20388.)                                                                   | 20     | 37     |
| 1831. | 2. April.     | Ministerial: Entschliefung, (des Innern), die Auswanderung<br>des R. R. betr. (Nro. 4460.)                                                                                                                                                 | 152    | 175    |
| 1831- | 8. Junt.      | Ministerial-Enfichilegung, (des Innern), die von dem fran-<br>jofischen Gouvernement in Insebung der Alebandbe-<br>ter nach America, und der nach Jannteich wandern-<br>ben handwerter getroffenen Bersügungen betreffend,<br>(Nic. 6919.) | 101    | 124    |
| 1831. | 23. Juni.     | Minifierial-Enticiliefung, (bes Innern), bie Auswanderung<br>bes R. R. nach R., insbesondere die Expebung ei-<br>ner Nachsteuer von feinem Wermögen durch ben<br>Stadtmagiften in R. betr. (Nro-2511)                                      | 85     | 108    |
| 1831. | 27. Juni.     | Minifterial-Entichliegung, (bes Röniglichen Saufes und bes<br>Meugeen), Die Erhebung einer Erbsteuer von ben<br>nach Defterreich ausgesubrten Erbschaften bett.                                                                            | 167    | 196    |
| 1831. | 23. Juli,     | Regierungs Entichliegung, (Unterdonautr.), die Ausfertigung ber Aufnahmeiltkunde für die nach Orfterreich aus-<br>wandernden Baperischen Unterthanen betr. Unmert.                                                                         | 151    | 174    |
| 1831. | 2. August,    | Minifterial Entichliegung, (bes Innern), bas Gesuch bes R. (Alterelaffe 1813) um Bewilligung ber Auswanderung nach Defterreich beter                                                                                                       | 59     | 77     |
| 1831, | 15. October.  | Minifierial-Entschliegung, (Des Innern), bie Auswanderung<br>bes vormaligen fürftlich Leining fcon Kammerbiree-<br>tors R. nach Oldenburg betr. (Uro. 17111)                                                                               | 172    | 199    |

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                     | Parag. | Seite |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|       |               | ber Zeugniffe bon ben Königlichen Baperifchen und<br>E. E. öfterreichifden Beborben uber Die Aufnahme in<br>ben gegenseitigen Unterthansverband betr.        | 153    | 175   |
| 1831. | 31. December. | Minifterial-Gntidliegung, (Des Innern), Die Auswanderun-<br>gen und Bermogene-Grportationen nach ben nord-                                                   |        | ·     |
|       |               | americanifchen Staaten betr. (Nro. 8605.)                                                                                                                    | 109    | 129   |
| 832.  | 13. Februar.  | Minifterial.Entidliegung, (bes Innern), Auswanderun en<br>nach Defterreich betr. (Nro. 1180.)                                                                | 171    | 199   |
| 1832- | 19. Februar.  | Ministerial Entichliefung, (Des Junern), Bermegene 21. us. folglaffung an ben in Wienerifd. Reuftadt fich auf-<br>haltenden R. R. bett. (Kro. 211.)          | 87     | 109   |
| 1832. | 25. Mårz.     | Minifterial Entidliegung, (bes Innern), bie Ausfertiaung<br>ber Beugnifie aber bie Aufnahme in ben gegenfeiti-<br>gen Unterthansverband betr. (Nro-4594.)    | 164    | 17    |
| 1832. | 30. Märj.     | Minifterial. Entichließung, (bes Inneen), Bermogens Aus-<br>fübrung ber R. R. gu R. in England betreffenb.<br>(Nro. 4813.)                                   | 82     | 10    |
| 1832. | 12. April.    | Ministerial. Entidlieftung, (bes Innern), Auswanderungen<br>nach Frankreich betr. (Nro. 6154.)                                                               |        |       |
| 1832. | 12. Mai.      | Ministerial Entschließung, (bee Innern), Bermogeneverab-<br>folgung an bie R'iden Relicten in Ungarn betr-<br>(Nro. 9563-)                                   | 125    | 19    |
| 1832. | 14. Mal.      | Ministerial: Entidliegung, '(bes Innern), Ausfertigung ber Beugniffe über Die Aufnahme in ben gegenseitigen Unterthansverband betr. (Nro. 9273.)             | 155    | 17    |
| 1832. | 19. Junt.     | Ministerial Entschließung, (bes Innern), Auswanderung nach<br>Ruftland folder Sohne, welde der Militär: Conscrip-<br>tion nicht Genüge geleistet haben betr. | 57     | 7.    |
| 1832. | 19. Junt.     | Ministerial Entidliegung, (bee Innern), Die Rachweifung uber gegenfeltige Aufnahme in ben Unterthanever-                                                     |        | 1     |
| :     | 1             | band, inebefondere bie bierauf bezüglichen Ausfer-<br>tigungen ber ungarifden Beborben betr. (Nro. 11973.)                                                   | 163    | 18    |
| 1832. | 19. Juni.     | Minifterial Entidliefung, (bes Innern), Zusmanderung nach Ruffand folder Cohne, welche ber Militarconferip                                                   |        |       |
|       |               | tion noch nicht Genuge geleiftet haben, betreffenb. (Nro. 11589)                                                                                             | 188    | 21    |
| 1832. | 3. Juli.      | Ministerial. Entidließung, (bes Inuern), bie Auswanderung bes R. R. und bre R. R. v. R. im Großherjog-thume Baben betr. (Nro. 11302.)                        | 114    | 13    |
| 1832. | 15. Juli.     | Ministerial Entschießung, (Des Innern), Auswanderungen<br>nach ben nordamericanischen Staaten betreffent.<br>(Nro. 2961.)                                    | .110   | 13    |
| 1832. | 16. Juli.     | Miniflerial Gnefchliegung, (bee Innern), Die Auswanderung<br>nach Algier bett. (Nro. 18386.)                                                                 | 129    | 14    |

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                                                       | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1832- | 16. Juli.     | Minifertal. Entichliegung, (bes Innern), bas Gefud bes<br>R. R. v. R. um nachtelglide Ertbellung ber Aus-<br>wanderungs Erlaubnig betr. (Nro. 13363.)                                          | 89     | 110    |
| 1832. | 21. Juli.     | Minifterial. Entichliegung. (bes Innern), Auswanderung nach<br>Beantreich betr. (Nro. 9461.)                                                                                                   | 126    | 145    |
| 1852. | 29. Jull.     | Ministerial-Entschließung, (des Innern), das Gesuch des<br>R. R. um Erlaubniß jur Auswanderung nach den<br>vereinigten Staaten von Nordamerka betreffend.<br>(Arv. 7257.)                      | 98     | 120    |
| 1852- | 10. August.   | Miniflerial: Entschließung, (Des Innern), Ausmanderungen nach America betr. (Nro. 16108.)                                                                                                      | 102    | 124    |
| 1832. | 25. October.  | Minifterial Entidliegung, (bes Inneen), Die Entlaffung bes R. R. von R. aus bem Diesfeitigen Unterthans.<br>Berbande betr. (Nro. 22759.)                                                       | 90     | 111    |
| 1832. | 10. November. | Ministerial. Entschießung, (bes Inneen), die ju Regensburg<br>ber R. R. aus R. ertheiste Teauungsbewilligung betr.<br>(Nro. 20119.)                                                            | 164    | 19:    |
| 1832. | 24. November. | Minifterial Entfoliefung, (bes Innern), ble Jusmanberung<br>mehrerer Familien nach America betr. (Nro. 24174.)                                                                                 | 42     | 51     |
| 1832. | 7. December.  | Minifteriaf Entidliegung, (bes Innern), Auswanderung nach<br>Algier betr.                                                                                                                      | 130    | 147    |
| 1852. | 7. December.  | Minifterial Entidilegung, (bes Innern), Die Auswanderung Des R. R. aus R. betr. (Nro 17621.)                                                                                                   | 91     | 113    |
| 1832. | 8. December.  | Miniferial Entichliegung, (bed Innern), Die Befanntmachung<br>einer Berebnung bes Genats ber feelen Stab<br>Bermen in Beziehung auf bie Auswanderungen nach<br>Rerbamerica betr. (Nro. 25306.) | 100    | 12     |
| 1832. | 10. December. | Ministeelal Gntidliefung, (bee Innern), bie Behandlung Der Ginmandeeungen bete. (Nro. 5797.)                                                                                                   | 10     | 3      |
| 1832. | 22. December. | Ministerial Entidliegung, (Des Innern), Indigenategesuch<br>Des D. R. gu Rempten betr. (Nro. 27586.)                                                                                           | 11     | 3      |
| 1833. | 21. Januar.   | MinifertaleEntidlieguna, (bes Inneen), Auswanderung nach<br>Nordameeica betr. (Nro. 306.)                                                                                                      | 106    | 12     |
| 1833. | 26. Januar.   | Minifterial-Entidilegung, (bes Innern), Die Auswandeeung bes R. R. nad Baridau betr. (Nro. 1364.)                                                                                              | 187    | 21     |
| 1833- | t. Februar.   | Ministerial-Entichliegung, fee Roniglichen Saufes und bes<br>Zeußern), ben Freignagleits-Bertrag mit bem Ro-<br>nigreiche Danemark betr.                                                       | 118    | 13     |
| 1833. | 10. Februar.  | Minifterial. Entichliegung, (bes Innern), Zuewanderung<br>nach Belgien betr. (Nro. 2769-)                                                                                                      | 142    | 15     |
| 1833. | 3. Jult.      | Plnifterlaf. Entichliegung, (bes Innern), Auswanderung nach<br>Rordamerica betr. (Nro. 7868.)                                                                                                  | 99.7   | 12     |

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                         | Parag. | Seite |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1833. | 22. August,   | Minifterial-Entfoliegung, (Des Innern), Auswanderung in f. f. f. ofterreichifchen Staaten betr. (Nro. 20166.)                                                    | 156    | 182   |
| 1833. | 2. September. | Regierungs. Entichliegung, (Unterdonautr.) Auswanderung in Die E. f. ofterreichifchen Staaten betr.                                                              | 156    | .182  |
| 1833. | 16. October.  | Minifterial Entschliegung, (bes Inneen), ble Redimirung<br>ber Militarpflicht bei Auswanderungen nach Defter-<br>teich betr. (Neo. 23185.)                       | 158    | 184   |
| 1834. | 2. Januar.    | Minifierlal: Entschließung, (bes Innern), oftereichliche Ber-<br>ordnung über bas Erwerben bes Indigenats betr.<br>(Neo. 8672.)                                  | 149.   | 140   |
| 1834- | 6. Januar.    | Ministerial Entschließung, (bes Innern), bie Bermadeniffe<br>bes Kaufmann R. R. ju R. fur auswärtige Stif-<br>enugen bett. (Nro. 55417.)                         | 201    | 229   |
| 1834. | 20. Upril.    | Ministerial-Entschließung, (bes Innern), die Berhaltuiffe ber Ausmandernden nach Burtemberg betr.                                                                | 210    | 237   |
| 1834. | 3. Mai.       | Ministerial Entidliegung, (Des Innern), Ausmanderungsge-<br>fuch Des R. R. aus R. betr. (Mro. 7932.)                                                             | 92     | 112   |
| 1834. | 27. Mai.      | bes Dt. Dt. aus Dt. nach Dfen in Ungarn betr-                                                                                                                    | -1     | sulf) |
| 1834. | 27. Wai.      | (Nro. 13,006.)<br>Minificrial Entidliegung, (bes Innern), Auswanderungen<br>nach Nordamerica bete, (Nro. 8593.)                                                  | 105    | 193   |
| 1834. | 18. Junt.     | Minifterial-Entichließung, (bes Innern), Die Erhebung ber<br>Rachfteuer von bem nach England erportitten Rach-<br>lag ber Wittvo R. in R. betr. (3res 16296.)    | 133    | 152   |
| 1834. | 24. Juni.     | Ministerial:Entichlieftung, (bes Innern), Zuswandenungen<br>nach Nordamerica betr. (Nro. 14,865.)                                                                | 94     | 117   |
| 1834. | 12. Juli.     | Ministerial Gnefchliegung, (Des Innern), Die Beimathsver-<br>paltniffe Des R. R. aus Landau betr. (Nro. 19419.)                                                  | 228    | * 254 |
| 1834. | 14. Juli-     | Minifterial Gntichliegung, (Des Innern), Auswanderung und<br>Bermbgens-Gpportation ber Jamilie R. R. ju R.<br>nach ben nordamericanifden Freiftaaten betreffend. | 17 452 |       |
| 1834. | 17. Iuli.     | (Nro. 18443-) Ronigliche Entschließung, die Competeng der Unterbeberden in Auswanderungsfachen betr. (Nro. 13477.)                                               | 95     | 118   |
| 1834. | 27. Jult.     | Minifertal Entfdliefung, (bes Innern), Die Einwanderung<br>bes R. R. von R. Binigl. muttembergifden Ober-<br>amts R. bete. (Nro. 1994a.)                         | 22     | 31    |
| 1834. | 30, October.  | Minifterial Entichliegung , (des Innern), Ausmanderungen<br>nach Bordamerica betr. (Nro. 28583.)                                                                 | 96     | . 11  |
| 1835. | 22. Februar.  | Minifterial Gntichliegung, (bes Inuern), die Auswanderung<br>bes R. R. nach Ungarn betr. (Aro. 2002.)                                                            |        | 18    |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                                                         | Parag. | Seite. |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1835. | 27. Februar.   | Minifterial Entichliegung, (Des Innern), Die Berordnungen<br>gegen unerlaubte Quewanderungen betr. (Aro. 4688.)                                                                                                  | 36     | 51     |
| 1835. | 9. Juni.       | Kiniglide Allerhöchte Natification des zwifden Bapeen und<br>Griedenland abgefoloffenen Wertrages über gegen<br>feitige Aufhebung des Peimfalls - oder Abzugerechte<br>ber Rachftener und Auswanderungsgebühren. | 131    | 148    |
| 1835- | 17. Juni.      | Ministerial Entschießung, does Ronigliden Saufes und des<br>Aenfern), die Allerhöchste Bewilligung gur Annahme<br>fremder Auszeichnungen betr.                                                                   | 227    | 253    |
| 835.  | 30. Juli-      | Ministerial. Entschließung. (Des Innern), das Answanderungs-<br>gesuch des Müllergefellen N. R. v. R. nach R. in<br>Frankreich betr. (Dro. 21812.)                                                               |        | 146    |
| 835.  | 13. September. | Minifterial Entichieftung, (Des Junern), bie Militarpfild-<br>tigfeit bei Ausmanderungen in Die fürftlich Reuß-<br>Plauen'ichen Lande betr. (Nro. 30786.)                                                        |        | 210    |
| 1835. | 1. October.    | Ministerial Entschiefung, (bes Innern), Die Zuswanderung<br>bes R. R. nach Preugen bett. (Nro. 27454.)                                                                                                           | 182    | 209    |
| 1835. | 6. October.    | Ministerial-Entschliegung, (bes Innern), Die Feeizugigteie<br>gwischen Bayern und Griechentand betreffenb.<br>(Neo. 20028.)                                                                                      | 152    | 452    |

and the search of the state of the season of

# Erster Abschnitt.

Allgemeine Rechte und Pflichten der Staatsunterthanen.

Erster Eitel.

Indigenat und Staatsburgerrecht.

Erstes Capite

Grundgesetzliche Gestimmungen.

I. Beilage I. ju Cit. IV. S. 1. der Derfangungs-Urhunde des Reichs.

5. 1

(Gbict uber bas Indigenat betr.)

world grand out with a see a and

.

Bum vollen Genuge aller bürgerlichen öffentlichen und Privatrechte in Bapern wird bas Indigenat erforbert, welches entweber durch bie Geburt, oder burch die Naturalisation erworben wied.

Bermoge ber Geburt fiebt Jebem bas Baperifche Inbigenat ju, beffen Bater ober Mutter, jur Zeit feiner Geburt, bie Rechte biefes Indigenats befeifen haben.

Ş. 3

. Durch Raturalifation, wird, bas Jubigenat erlangt:

a. wenn eine Muslanberin einen Baper beirathet; ")

a) D. f. bie Unterabtheilung lit. A. Nr. 2. a. Cap. II. Diefes Abichnitte'. Bb. 1II.

- b. wenn Frembe in bas Konigreich einwandern, fich barin anfäßig machen .), und bie Entlaffung aus bem fremben Unterthande Berbanbe beigebracht haben;
- c. burch ein besonderes nach erfolgter Bernehmung bes Staatbrathe ausgesertigtes Ronigliches Decret. ")

# S. 4.

Durch ben blogen Befit ober eine geitliche Benühung liegenber Grunde, burch Anfegung eines handels, einer Jabrif, ober burch bie Theilnabme an einem von beiben, ohne formliche Riebertaffung und Anfaliangadung werben bie Anbelantals-Rochte nicht erworber, auch

#### 5. 5. 47

Auf gleiche Weise tonnen bie Frenden, welche in Bayern fich anisalten, um ibe wiffenchaftliche Aunft o der industrielle Bildung ju erlangen, oder sich in Geschäften zu üben, ober welche fich in Privat Dienken bestüden, odure sich fermlich anisätig gemacht, oder eine Aussellung erlangt zu haben, oder solche Individuen, welche mit ibrem Domieil den an andere Seuverains übergegangenen Audvehleisen angederen, vorbehaltlich der vetragsgemäßen Rudtwanderung, auf die Rechte eines Einbeimischen keine Aniprische mochen.

# 8 B

Das erworbene Inbigenat geht verloren:

- 1. burd Erwerbung ober Beibehaltung eines fremben Indigenats ohne besondere Ronigliche Bewilligung;
- 2. burch Huswanterung; 4)
- 3. burdy Berbeirathung einer Bayerin mit einem Mudlanber."

#### S. 7.

Das Indigenat ift bie wefentliche Bedingung, ohne welche man ju Kron-Dere Sof-Bemtern, ju Civil' Staatsbienften, ju oberften Mifftaftellen, nut ju Kirchenamtern ober Pfrainben nicht gelangen, und ohne welche man bas Baperliche Staatsbürgerrecht nicht ausüben tann. .)

#### s. 8.

Debft bem Inbigenat wird ju letterem erforbert:

- a. bie gefesliche Bolljabrigfeit : 1)
- b. Die Anfaffigfeit im Ronigreiche entweder burch den Befit besteuerter Grinde, Renten ober Rechte, oder burch Ausübung besteuerter Gewerbe, ober burch ben Eintritt in ein öffentliches Amt;

a) DR. f. aber Ginmanberungen bei Biff. I. Lit .A. in bem nachfolgenben Cap. II.

b) Gbenbafelbft bei Lit. B.

c) Das ju biefem Paragraph unter bem 15. Anguft 1828. fanttionlete Grundgefet 186 5. 2. nade ftebend aufgenommen. (S. 13. unten.)

d) Ueber Auswanderungen f. unter Biff. II. im nachfolgenden Cap. II,

e) S. 4. Lit. IV. Der Berfaffunge : Urtunbe (Bb. 1. S. 355.)

f) S. Die Unterabtheilung Biff. III. im, nachfolgenten Cap. II.

c. bei ben Reneinwandernden ein Zeitverlauf von feche Sahren, vorbehaltlich ber gur Ungubung gewiffer vorzüglicher faatoburgerlicher Rochte in confitutionellen Gefeben enthaltenen befonbern Beftimmungen.

Rur berienige Baper, melder ben oben bemertten Bebingungen Genuge geleiftet bat. erbalt ben politischen Ctanb eines Ctaateburgere im Ronigreiche, und bie verfaffungemaßige Theiluabme an ber Standeversammlung.

# S. 10.

Das Staateburgerrecht geht verloren:

- 1. mit bem Inbigenate;
- 2: burch bie ohne Ronigliche ausbrudliche Grlaubnif gefchebene Munahme von Dienften, ober Behalten ober Penfionen, ober Chrengelden einer auswärtigen Dacht, vorbehaltlich ber permirften befonbern Strafen; 4)
- 3. burch ben burgerlichen Tob.

1 15 ....

Diejentaen Baverifden Unterthanen . welche mit ausbrudlicher Ronialicher Erlaubnis in frembe Dienfte getreten finb, bleiben verpflichtet:

- a. in ihr Baterland guradgutehren, febalb fie entweber burch einen anfie gerichteten birec. ten Befehl, ober burch eine General-Berordnung gurudberufen merben;
- b. ber fremben Dacht, in beren Dienft fie übergeben wollen, ben Dienfted: Gib nur unter bem Borbebalte gu leiften, mie gegen ibr Baterland gu bienen ;
- c, auch ohne besondere Burudberufung ben fremben Dienit zu verlaffen, fobalb biefe Dadit in Rriegeftanb gegen Bavern tritt.

# 6. . 12.

Bauerifdie Unterthauen tonnen Beffpungen in einem anbern Staate baben und ermerben, auch an Sanbele Etabliffemente und Fabriten Theil nehmen, wenn teine bleibenbe perfonliche Anfähigfeit in bem fremben Staate bamit verbunden fit, und es unbeschabet ihrer Unterthanerflichten gegen bas Ronigreich geschehen fann. b)

# . m. 1 10 1 10 4. 13.

Musmartige Unterthanen fonnen in bem Konfareiche Bapern Grundeigenthum gleich ben Roniglichen Unterthanen befigen. Gie unterliegen bierbei ben Pflichten ber Forenfen.

a) D. vergl. unter Biff. IV. Capitel II. Die bier einschlägigen Beftimmungen über Annahme von Diensten u. Ghrengeichen zo. einer auswartigen Racht.

b) DR. f. unter Biff. V. Cabitel II. unten.

west true finds over 1995

#### 6 44

200 Den Ctanbebberren, welche fich ihren Mufentbalt in ben jum beutschen Bunbe geberenben, ber mit bemieben in Frieben lebenben Chaaten wablen, bleiben alle burch bie Ronigliche Perlaration uneffaubenen Rechte vorbebalten.

#### S. 15.

Gie fint bagegen wie jeber anbere Forenfis gehalten:

- a. alle nach ben Gefegen bes Ronigreiche auf ihren Gutern baftenben Staatblaften und Berbindlichfeiten genau ju erfullen;
- b. in Sinficht auf biefe Berbindlichfeit eine Stellvertretung, und in Anfehung ber tebenguter einen Tebentrager aus Baverifcher Unterthanen anzuordnen;
- c. sie tonnen sowohl von bem Fiscus, als von ben Roniglichen Unterthanen nicht nur in Real's sondern auch in Personal-Alagiachen, in soweit die in Bapern gelegenen Gueter einen gureichenden Erecutions-Ergenftand darbieten, oder dasjur angenennmen werden wollen, wor ben geeigneten Koniglichen Gerichten belangt werden.

In ben übrigen Berhaltniffen find bie Forenfen als Frembe gu behanteln.

# 6. 16.

Den Fremben wirb in bem Konigreiche bie Ausübung berjenigen burgerlichen Privatrechte zugeflanden, die ber Staat, ju welchem ein folder Frember gehort, ben Koniglichen Unterthanen zugesteht. 2)

### ć. 17.

Werben in einem ausmartigen Staate burch Gesethe ober besondere Berfügungen, ents weber Frembe im Allgemeinen, oder Baperifche Unterthanen insbesondere von ben Bertbeilen gewiffer Privatrechte ausgeschloffen, welche nach den allba geltenden Gesethe den Einbeimischen qufieden, so ift gegen bie Unterthanen eines solchen Etaats berfelde Grundsan anzuvenben.

# 6. 18.

Bur Ausübung eines folden Retorfions Redits muß allegeit Die befondere Konigliche Genehmigung erholt meiben.

#### 6. 19.

Fremte, welche mit Königlicher Erlandnis in dem Rknigreiche sich antbatten, genießen alle bürgerlichen Privatrechte, so lange sie allda zu podwen forrsadreu, und jene Erlaudnis nicht zurickgenommen sit.

monthly and an area of a contract of the contr

Dunchen, ben 23. Dan 1813.

a) Ueber ben Aufenthalt von Fremben im Konigreiche vergl. Abth. XV. unten

II. Gesets vom 15. August 1828 über die Bestimmungen des 6. 5. der I. Beilage gur Derfassungs-Urkunde.

(Die Bestimmungen bes 6. 5. ber I. Bellage gur Berfaffungs : Urfunde betreffenb.)

Bir baben Und von ber Rothmenbiateit überzeugt, Die Bestimmungen bes S. 5. ber ! 1. Beilage gur Berfaffunge . Urfunde, ") bas Jubigenat betreffent, authentifch gu erlautern, und perordnen beghalb nach Bernehmung Unferes Staatbrathes und mit Befrath und Buftimmung Unferer Lieben und Getreuen, ber Stante bes Reiches, unter genauer Beobachtung ber im f. 7. bes Tit. X. ber Berfaffunge-Urfunde b) vorgefchriebenen Formen, wie folgt:

### 21 r t. 4.

Unter ber Unfiellung, obne welche nach 6. 5. ber I. Beilage jur Berfaffunge Urfunbe Frembe, Die fich in Bayern in Privatbienften befinden, auf Die Rechte eines Ginbeimifchen teine Unfpruche machen tonnen, ift nur eine ftanbige Unftellung ju verfteben.

#### 91 r t. 2.

Gegenmartiges Gefen foll- ale ein Grundgefet bes Reiches angefeben merben. Es bat vom bentigen Tage anfangent, Die Rraft, ale ftunbe es wortlich in ber Berfaffunge . Urfunde felbit, und fann nur in ber burch ben S. 7. Tit. X. ber Berfaffnnge-Urfunde .) vorgefchriebenen Art veraubert merben.

Gegeben Bab Brudenau ben 15. Muguft 1828.

Gef. Bl. v. 3. 1828. Et. IV. pag. 37.

III. Edict über das Indigenat, das Staatsburgerrecht, die Rechte der forensen und der fremden in Capern, vom 6. Januar 1812.

#### 3.

(Das Indigenat, tas Ctaatsburgerrecht, Die Rechte ber Forenfen und ber Fremben in Bapern rom 6. Januar 1812 betr.)

# M. 3. K.

Wir baben zur Bollgichung und nabern Erlauterung ber in bem erften Titel 6. VII. und VIII. ber Conflitution Unferes Reiches 4) enthaltenen Bestimmungen über bas Jubigenat unb bie Ctaateburgerrechte nach Bernehmung Unferes Bebeimen Rathe, befchloffen und befchließen biemit, wie folgt:

28 3

make 2 or an set of the set of th a) Dr. f. C. 10. oben.

b) unt e) Et. 1. 6. 368.

d) Bt. 1. 6. 372 u. 373.

# Erster Eitel.

# Den bem Indigenat.

# 21 r t. 1.

3um vollen Genuffe aller burgerlichen, öffentlichen und Privatrechte in Bayern wird bas Indigenat erforbert.

### 9f r t. 2.

Das Indigenat wird entweder burch die Geburt, oder durch die Naturalisseung erworben.
Diejenigen, welche weber auf die eine, noch die andere Weise daffelbe erlangt haben, find Fremde.

# 21 r t. 3.

Bermoge ber Geburt fteht bas Baperifche Inbigenat ju:

- 1. jebem, ber in Bapern geboren, und beffen Bater ein Eingeborner, ober beffen Mutter eine Eingeborne ift;
- 2. ben im Auslande gebornen Kinbern, beren Bater ober Mutter jur Beit fbrer Geburt bas Baperifche Indigenat hatten;
- 3. ben Kindern, welche von Neltern abstammen, die bes Bayerischen Indigenate verlustig geworden sind, wenn bieselben zu einer Zeit geboren wurden, wo ihre Lettern bad Indigenat noch hatten, und entweder ihren gewöhnlichen Woduss in Wellen, wend haben, oder, wenn sie im Audlande sich besinden, nach erlangter Bollichrigkeit innerhalb eines Jahres ertlären, in Bayern ihren Wodusse un wollen, und auch in Jahressvis, von dieser Erlärung an gerechnet, sich wieflich in Lapren niederlasser,
  - 4. bem von einem eingebornen Dater gwar abstammenben, aber im Anblande gebornen unehelichen Rinde, wenn baffelbe in gesetzlicher Form anerkannt worden ift.

#### 21 r t. 4.

Durch Raturalifation wird bas Jubigenat erlangt:

- 1. wenn eine Auslanderin einen Baper beirathet;
- 2. ein Fremder feinen Wohnsis in Bapern wirflich genommen und wahrend 10 Jahren unuuterbrochen sortgefet bat, jedoch muß berfelbe mahrend biefer Beit sich wegen eines Berbrechnes feine Strafe zugezogen, und die Entlassung aus bem fremben Unterthansverbande obne irgend einem Borbebatte erhalten haben;
- 3. burch ein ber Conftitution gemäß verfaßtes und publicirtes Befet;
- 4. burch ein auf Antrag Unfere Dimifteriums ber auswärtigen Berhaltniffe, mit Beruehmung bes Bebeimen Rathes von Une eigenhandig unterzeichnetes Decret.
  - Der Frembe, fur welchen ein folder Untrag an Und gemacht werben barf, muß entweber
    - a. bem Ctaate wichtige Dienfte leiften, ober bereits geleiftet haben, ober
    - b. ausgezeichnete Talente, Erfindungen, eine nubliche Induftrie in irgend einem Rabs rungszweige, in benfeiben bringen, ober
    - e. bebeutenbe Gtabliffemente barin errichten, ober

- de burch ben Antauf eines betrachtlichen Gutes fich anfaffig gemacht haben;
  - e. und in jebem biefer Falle aus bem fremben Unterthansverbanbe, unbebingt entlaffen worben fevn.

#### 21 r t. 5.

Durch ben blogen Befit ober eine geitliche Benütung liegender Grunde, burch Anlegung eines haubels, einer Fabril, ober bie Abeliachme au Einem von Beiben, obne Rannralisation burch ein Königliches Decret, ober ein Gefet, ober die Ersullung ber Bedingungen bes Urt. 4. werden bie Indigenatörechte nicht erworben.

# 21 r t. 6.

Auch Frembe, welche in Bapern sich aufbalten, um ihre wissenschaftliche Kanft- ober induftrielle Bildung zu erlangen, ober sich in Geschäften zu üben, ober solche Judiodunen, welche Zaubeichteilen, die an andere Souverains übergegangen sind, zugehören, können auf die Rechte eines Einhemischen keine Aufpruche machen, wenn sie nicht das Indigenat nach den Bedingungen bes Irt. 4. erlangt, ober der allenfalls in dem Abtretungsvertrage festgesetzen Zeitfrist zum Ausvandern sich bebeimt haben, und in das Konigerich in der Abstetztaffetz find, sich allba miederzulassen, wo sie sodann nach ersolgter wirklicher Rederlassing in die Rechte der Einheimischen wieder eintreten.

### 3 r t. 7.

- 1. Durch bie im Mustanbe erworbene Raturalifation;
- 2. burd Annahme frember Civils ober Militars Dienfte ohne Unfere ausbrudliche Bewilligung;
- 3. burch Annahme eines Gehaltes, einer Pouffun, ober eines öffentlichen Ebrengelchens von einer fremben Regierung, wenn nicht Unfere ausbruckliche Erlandniß hiezu vor ber Annahme erholt und ertheilt worden ift;
- 4. burch Musmanberung;
- 5. burch jebe Rieberlaffung im Muslande, woraus bie Abficht, nicht gurudgutebren, erhellet;
- 6. burch Reifen mit einem Aufenthalte im Auslande, von mehr als einem Jahre, ohne Unfere ausbrudliche Erlaubniß;
- 7. burch Anertennung einer fremben Berichtebarteit, außer ben burch Befet, Serfommen ober Bertrage bestimmten Fallen;
- 8. burch Seirath einer Bayerin an einen Mublanber;
- 9. burch ben burgerlichen Tob.

#### 21 r f. 8.

1107

Wer bas Indigenat verloren bat, wird in Anfebung bes Gettuffes ber burgerlichen Priv vatrechte als Frember beurtheilt, vorbehaltlich ber nach Lit. IV. allenfalls noch verwirften befondern Strafen.

#### 21 r t. 9.

Das verlorne Indigenat wird auf folgende Art wieber erlangt:

1. Menn eine Baperin, welche burch Seirath bas Indigenat verloren bat, als Bittwe nach Bapern jurudfehrt, und ihren ftanbigen Wohnsit allba nimmt;

- 2. wer durch Annalme auswärtiger Nemter, Burben, Gehalter ober Decorationen bes Indigenats verlung geworben ift, sich jedoch aus Bagern nicht jugleich entsernt bat, erlangt bie verlornen Rechte wieder, sebalb er nachher Unfere Genehmigung ober Begnabigung nachgesicht und erhalten hat;
- 3. wer zugleich außer Bayern fich aufgehalten, erfaugt nur bann feinen vorigen Buftanb wieber, wenn er iber biefes mit Unfere Erfaubnif nach Bayern gurudgeficht fit, und einen orbentlichen Richoffin alba erfeitet bat.

# 2f r t. 10

Das wiedererlangte Indigenat wirft nur von dem Zeitpuncte an, wo alle zu beffen Biedererlangung vorgeschriebenen Bebingungen volltommen erfullt find, und tann nur in Anfebung ber nach biefem Zeitpuncte augefallenen Nechte geftenb gemacht werden.

# 3meiter Eitel.

# Don ben Staatsbürgerrechten.

# Mrt. 11.

Das Baperifche Staatsburgerrecht wird burch bas Indigenat bergefialt bebingt, bas jenes obne biefes nicht ansgenbt werben tanur, und mit bem Berfuffe bes Lettern zugleich verlos ren geht.

# 21 r t. 12.

Rebst biefem wird aber auch noch bie constitutionelle Bolljabrigfeit, namlich bas gurudgelegte ein und zwanzigste Sahr erforbert.

# 21 r t. 13.

Ferner muß ber in bem I. Titel 5. VIII. ber Constitution .) vorgeschriebene Cto geleis fiet fenn.

# F t. 44

Rur berjenige Baper, welcher biefen fammtlichen gefeblichen Bebingungen Genuge geleutet bat, fann auf bie Rechte eines Bayerifchen Staatsburgers Anfpruche machen, namlich:

- a. jur Hudubung ber öffentlichen Rechte in einer Gemeinbe, & B. Berathichlagungen uber Gemeinbeangelegenheiten, ju Bermaltungefiellen in ben Gemeinben;
- b. gur Theffnahme an ben allgemeinen Rreis-Berfammlungen, Kreis-Deputationen und ber national-Reprafentation;
- e gur Fabigfeit, fur bie Rreis-Deputationen und bie Rational-Reprafentanten ernaunt ju werben;

🖴 san len nama hilij kultuur kuljulta. Paj ultu ja ergener kan a

- d. 11 Ctaate-Memtern;

# Dritter Ritel.

Don der feistung des Staatsburger - Cides.

#### 91 r t. 15.

Jeber eingeborne Baper, und Jeber, ber bas Baperifche Indigenat nach ben Beftimmungen Tit. I. Art. 3 und 4. erlangt, und bas ein und zwanzigfte Jahr zurückzeiegt hat, mnß, nm ber Staatsbürger-Rechte falig zu werben, an bem Orte feines gewöhnlichen Wohnliges in bas Staatsbürger-Register fich eintragen laffen, und ben in ber Confliction Tit. I. G. VIII. 1) vorgeschieden Eid in ber allba bestimmten Formet:

"Der Constitution und ben Gefeben ju gehorchen, - bem Ronige tren ju fenn" perfonlich leiften.

### Mrt. 16.

Diese Bebefeiftung ift eine wesentliche Bedingung bes Staatsburger-Archites, und muß beshalb von jedem Bayer, ber bas Irt. 15. bemerfte Alter erreicht bat, ohne Unterschied bes Standes und Ranges, geschoften.

#### 2f r t. 17.

Selbst die Pringen Unfere Saufes find bavon nicht ausgenommen; jedoch leiften sie biefen Eid nach gurudgelegtem achtischnen Jahre, wo ihre constitutionelle Bolljabrigfeit et ntritt und unmittelbar in Unfere Sande. Ueber diefen Act foll jedochnal von Unserm Minister der ansowarigen Berhaltniffe ein besonderes Protocoll geführt werden, welches in dem Reichs Archive hinterlegt wird.

# Mrt. 18.

Auch die Majorate Bester legen biesen Ein numittelbar in Unsere Sanbe ab, und erlangen barüber einen von Unserm Ministerium ber auswärtigen Berbaltnisse ausgefertigten Alet, welcher an bem Orte ihres Majoratosiges in bas allgemeine Staatsburger. Register eingetragen werben muß.

# 21 r t. 19.

Die Erbediefütungen ber übrigen nicht erlmitten Einwohner geschehen in ben Landgerichten vor bem Landrichten, in ben Erabten und ben größern Marten wor ber Polizei-Direction ober bem Commissarie, in ben Berischaftigerichten vor bem Herrichaftister.

#### 2f r t. 20.

Bei biefen Beborben muffen besondere Stantsburger Register angelegt werden, in welche iebe Sibelleisung mit Bemerkung des Lages, Monates und bes Jabres, und bed Bewohnere, welcher ben Eid geleiste hat, und in wessen Begenwart er geleister worden ift, eingetragen wird. Das Register muß von bem, welcher ben Eid abgesetz bat, unterschrieben werden, und wenn er bed Schreibens untunbig ift, so muß ftatt besseiben ein Zeuge unterzeichnen.

# 21 r t. 21.

Riemand wird zu bem Diensteibe, ju einer Bemeinde, Rreis . ober Rational-Berfamms

a) 350. I. S. 373.

<sup>25</sup>b. III.

lung, jugelaffen, ber fich nicht ausgewiefen hat, bag er ben allgemein n Staatsburger. Eib abs gelegt babe.

9f r t. 22.

Auch bie in Uuferer Lemes Dienenben, sowohl Eingeborne, ale jene, welche bas Inbigenat erlaugt haben, muffen nach guradgelegtem ein und yvanzigften Jahre bei bem Commanbanten ibred Regiments ober Bataillous, unter Beiziehung bes Auditors, biefen Etd leiften, bie barüber abgehaltenen Protocolle werben sobann ben betreffenben Civil-Obrigkeiten zur Eintragung in bie Ctaateburger-Regiler mitgetheift.

### 21 r t. 23.

Diefe Schesleiftung foll mit Burbe vorgenommen werben, — es foll berfelben allegeit eine belebrende Erimerung an bie mit bem Staatsburger Duchte verbindenen Pflichten, fo wie an bie auf bie Berbrechen gegen ben Staat gesetten Strafen, vorgeben, und babei eine feite Anbanglichfeit an Regent und Batterlaub eingervagt werben.

# 21 r t. 24.

Diese Anordnungen, sowohl in Beziebung auf die Anfage der Hilliagunge Register, als an bie einzelnen Leiftungen des Staatsburger-Eides, sollen für die Julunst von dem Zeinunkte an, wo die allgemeine Erdefundes halbigung vergenommen son von, in Wirtung gescht werden, und die übrigen organischen Bererknungen Ait. I u. II. über das Indigenat und die Staatsburger-Nechter, baben sogleich nach fibere Befauntmachung durch das Neglerungsblatt, verbinde fiche Kraft.

# Dierter Eitel.

Von den rechtlichen Verhältnissen Sagerischer Unterthanen und Gutsbesitzer, welche jugleich in einer persönlichen ober dinglichen Verbindung mit fremden Staaten stehen.

#### Mrt. 25.

Wer in Boern, bas Staatsburger Necht, ober auch nur bas Indigenat befitt, barf obne Unfere ausbruckliche Erlaubnif nicht jugleich in irgend eine personliche Berbindung mit ein nem fremben Staate fich einfaffen.

#### 21 r t. 26.

Gin folder barf biernach ohne Unfere Ginwilligung:

- a. bas Indigenat und Bargerrecht in einem fremben Staate nicht erwerben, noch bas bereits barin erlangte beibehalten;
- b. in feine Civil . ober Militarbienfte beffelben treten, ober barin verbleiben;
- c. von teiner auswärtigen Macht Gebalter, Penfionen ober Ehrenzeichen annehmen. (Tit. I. Art. 7.)

#### Mrt. 27.

Die nämliche ftrenge Berbinblichfeit tritt bei benjenigen ein, welche in Bapern Leben befigen. (Gbict über bie Leben-Berhaltniffe in Bapern vom 7. Juli 1808 S. 35. 46. 80. 183. 4)

a) Reg. Bl. v. J. 1808. St. XXXXVIII. S. 1893.

#### 21 r t. 28.

Diejenigen, welche mit Unferer ausbrudlichen Erlaubnif in frembe Dienfte getreten find, bleiben verrflichtet:

- a. in ibr urfprungliches Baterland guruchten, fobald fie entweder durch einen an fie gerichteten birecten Beschl, oder durch eine General Berordnung guruchberufen werben;
- b. ber fremben Macht, in beren Dienft fie übergeben wollen, ben Dienftebeid nur unter bem Borbehalte ju leiften, nie gegen ihr Baterland und beffen Alliirte ju bienen;
- c. auch ohne besondere Burudberufung ben fremben Dienft ju verlaffen, fobalb biefe Macht in Rriegoftand gegen Bapern und beffen Mulirte tritt.

### 21 r t. 29.

Diejenigen Individuen, welche aus ehemaligen Reichsgebieten, vor Unferer Civil-Bestinahme berfelben in auswärtige Dienste getreten sind, oder im Auslande sich ansässig gemacht haben, und sich noch darin besinden, sind ruckstätlich der rechtlichen Folgen ihrer Ausbrandernug nach ben in jenen Gebieten damals bestandenen Wefeben zu beurheiten. Geschahen ihre Ausbrandernugen entweder mit ausbrücklicher, oder Rillichweigender Bewilligung über Obrigkeiten, oder war der Eintritt in fremde Dienste, oder du kulasifignachung im Auslande in jenen Gebieten nicht verboten, so kann ihre Ausbranderung zwar keine Strass zur Kolge haben, sie haben aber das Dayerische Indigenat versoren, und sind lediglich als Frende zu berachten.

# 2f r t. 30.

Sind einige seicher Inderdunt aus ihrem Baterlande nicht ganglich ausgetreten, sow bern bemselben burch Guter-Besty, Leben-Berband, oder burch sonftige Berhältnisse noch versticht ett geblieben, und baben sie seit ber Bereinigung der Gebiete, in welchen sie vormals ihr Demie eil hatten, mit Unsern Königreiche, ben au Unsere General-Kreis-Commissariate erlassenen Berordnungen vom 1. May 1809, 14. Juni 1810 und 16. Februar 1811, feine genügende Folge geseister, so sind gegen bieselben die über gesetzwierige Ludwauderungen und Uebeitritte in fremde Eduste und Militär-Demie bestehen Bererdnungen in Belgug zu sepen.

# 2 r t. 31.

Rach biefen Berordnungen find bemnach ju behandeln:

- a. Unfere fammtlichen Unterthanen vom Burger- und Bauern-Ctante, sowohl aus Unferen alten, als aus ben neu erwordenen kanben, wenn fie von bem Zeltpuntte an, wo biefe kande burch bie Ewif-Bessignahme mit Unfern Königreiche vereinigt werben, in einem fremben Staate fich aufäffig gemacht baben, ober in befischen Dienfte getreren, und feitbem barin geblieben find, sonoch in bie Cathegerfe berienigen nicht gehören, von weicher im Bert. 29. bie Rebe iff.
- b. Unfere Unterthanen vom Abel und von ben ehemaligen gefreiten Stanben, welche nach ber ibnen gugelommengen Breutlerufung in ihr Naterland nicht gurudgelehrt, ober nach ber Bereinigung ihred Baterlandes mit Unferm Königeriche in auslimbifchem Dienkle geblieben find, ohne Unfere Bewilligung baju erholt und erbalten zu baben.
- c. Die burch bie rheinische Bunbedacte Unserer Couperanitat unterworfenen ebemas

ligen unmittelbaren Gitter Beffiger, wenn fie in bem ihnen anberaumten Zeuraume über ihr fünftiges fanbiges Domicil feine solde Erflärung abgegeben haben, nach welcher sie aus Unferm Unterthand Berbande ausgetreten find, und nach Berfusse zermind, ohne Unfere Bewilligung bewirft zu haben, im Russanbe fich auszuhalten fortgefabren baben, ober in fremben Teinsten verblieben sind.

21 r t. 32.

In allen funftigen Fallen, wo einer Unferer Untertbanen, ju welcher Riaffe er gebo'ren mag, ohne Unfere ausbrudiiche Bewilligung bagu erlangt gu haben, in einem fremben Staate

a) Ueber bie Bollgiebung biefes und ber beiben vorgegenben Artieel mard am 21. Marg 1812 ver- fugt, wie folgt:

(Die in fremben Dienften befindlichen Bayern betr.)

### M. J. R.

Wir finden Une durch werfchiedene Zweifel, welche fich bei bei Bollziehung ber Art. XXIX. XXX. u. XXXI. Unferes Boirte vom 6. Januar 1. J. (Reg. Bl. S. 21.9) in Bezug auf die in fremben Dienften befindlichen Bapern ergeben jadern, bewegen, zu verordnen, wie folgt:

- 3) Alle in ausländifden Dofr, Steater, ober Militarbienften befindlichen Bagern fint ge-halten, binnen Jahresfrift, bei Berliff aller bürgerlichen Rechte, und fonach auch ipres gegenwörtigen und jufünftigen Bremögens, nach Inferem Gbiete vom 29. Auguft 1808. über die Conffectionen, Unfere Bemilligung in ausländischen Dienften zu bleiben, so weit felden nicht ichn feiner erwielten baden, ju erbolen.
- 2) Dierunter find auch biejnigen begriffen, welchen in bem bermoligen Umfange Unferes Reiches nach bem Art. III. u. IV. Unferes Golets vom 6, Januar i. 3. ober nach ben worber bestandtenen Gefgen wenmöge Geburt ober bund Raturalijstien, solde mag in ben neu erworbenen Landen wor, ober nach beren Bereinigung mit Unferer Krone erfolgt fenn, das Indigent juffeht, wenn fie auch gleich ur er eben ermahnten Gpoche fich in ben Dimfien bes fremben Etaats befunden hoben follten.
- 3) Sofern einige unter ihnen ichon in Bolge specieller Berfugungen aus ben fremben Dienfen abberufen worden find, bat es bei ber barin festgesenten Frift fein Berbleiben.
- 4) Eben fo hat es rudfichtlich ber Debiatifitten bei Unferer Berordnung vom 13. Roveinber 1810 fein Berbleiben.
- 5) Die Erfude muffen an Unfere Perfon gerichtet, in ber vorgeschieberen Form beppelt verfast, und von bem Bittfeller eigenschnötz unterschleben fezu, bleieben muffen ben Borund Junamen, bem Erburtsort, ben Sparafter, ben bermaligen Wohnert und ben jüngften Aufrenthaltsort bes Birtftellers in Borern, endlich bie Beweggennbe feines Orsuches und ber Brieflung eines anwaltes im Julande enthalten, und mit ben bieffälligen Belegen versehren ken.
- 6) Die Befude find bei Unferer Gefandischaft an bem hofe, in beffen Dienften bie Beithei- ligten fieben, ober wo teine Gefandischaft fich befindet, bei Unferem Minisferinm ber aus matitigen Angelegenheiten einzureichen. In solches find auch von den Gesantischaften be bei ihnen übererichten Gefuche einzubefordern, wo fobin darüber nach Einvernehmung bes einschlägigen General Commissäus; Unfere Entschliegung erhole, und burch benfeiben auserfchieben nerbem wieb.

(Reg. Bl. b. 3. 1812. Ct. XX. 6. 548.)

fich naturalifren laft, ober in befielben Swife ober Militar-Dienfte eintritt, follen gegen einen folden, ohne Ausnahme, Unfere Berordnungen gegen gesehmbriges Auswandern ober Uebertreten in fremde Dienfte volliggen werben.

#### 2f r t. 33.

Menn einige biefer Individuen gu bem Abel Unferest Lande gehort baben, ober mit Titel und Orbenszeichen becoriet waren, fo fellen fie aus ben Abeles und Orbens-Registern ausgeftrichen und aller iber Titel verfufft ertlart werben.

# 21 r t. 34.

Beber Baper, ber bei einem gegen Uns ausgeferochenen Rriege gegen sein Baterland und beffen Miliete, Deunte leifter, wenn er nicht guvor auf Unserem Unterhaus-Berbande nach obigen Borichriten gauglich entlässen war, soll als ein Staats-Berrather behandelt, und mit ben in Unserm Etraf-Gesebuche fur ein foldes Berbrechen ausgesprochenen Etrafen belegt werben.

# 2f r t. 35.

Unfere Unterthanen fonnen Befigungen in einem andern Staate baben und erwerben, auch an handels Erabliffements und Fabriffen Abeil nehmen, wenn teine bleibenbe personliche Kinfafigfeit in bem fremben Staate bamit verbunden ift, und es unbeschabet ihrer Unterthans Pflichten gegen bas Konigreich geschopen tann.

### Mrt. 36.

Wer in einem fremben Staate domicilirt ift, und bemfelben burch Unterfants, ober Cebend Berband angehört, fann in Unferem Königreiche bas Staatsbürger-Recht weber erwerben, noch beibehalten, noch ein Leben besigen, ohne der personlichen auswärtigen Unterthand, und Cebend Berbindung ganglich entsagt zu haben, und aus berselben ohne Borbehalt entsassen vor ben zu sen.

#### 9f r t. 37

Befilt ein solcher auswärtiger Unterthan eines jum rheinischen Bunde nicht gehörigen Staates in bem Umfange Unferes Reiches eigene ober lebenbare Guter, und berfelbe erffart, in bem Unterthans Berbande mit jenem Staate verbleiben zu wollen, so muß er feine in Unferem Ronigreiche gelegenen Alobial Bestjungen entwober an ein Glied feiner Familie, welches alle Unseren Unterthanen obliegende Pflichten zu erfullen hat, mit vollem Eigenthum abtreten, oder biefelben einem andern bieffeligen Unterthan, es fei durch Kauf ober Tausch, übertaffen. Daffelbe tritt in Ansehung ber lehenbaren Guter ein, unter Beobachtung ber in Unserm Edicte über bie Lebenbarden Guter ein, unter Beobachtung ber in Unserm Edicte über bie Lebenbarden Guter.

# (Die ausmartigen Guterbefiger betr.)

# m. 3. g.

a) Ueber ben Bolljug biefer beiben Arficel murben folgende nabere Bestimmungen erlaffen:

I. eine fandesberrliche Berordnung vom 21. Dars 1812 verfügt:

In Bollgiehung bes Art. XXXVI. und folglich Unferes Shiets vom 6. Januar biefes Jahrs verordnen Wir in Bejug auf bie ausmartigen Guterbefiber, wie folgt:

<sup>1)</sup> Die auswärtigen Unterthanen anterer Staaten, welche in Dem Umfange Unferes Reiches

#### 2f r t. 39.

Die Abtretung ober Beraufferung ber Guter eines folchen Auswartigen muß innerbalb 6 Sabren, von ber Beit ber Publication bes gegenwartigen Gbietes an, und von ben Mediatis

eigene ober lehenbare Guter beffeen, haben bie in bem Art. XXXVIII vorgeschiebens Getlacung, ob fie in bem Unterrbands Werbande mit jenem Staate bleiben wollen, ober nicht, bis jum 1. Januar 1813 abjugeben.

- 2) Dies erftredt fich jedoch nicht auf bie Dediatifirten, welche blefe Erflarung nach Unferer Berordnung vom 21, Rovember 18:0 fcon wor bem 1. Juli 1811 abgeben mußten.
- 3) Denfeiben liegt jeboch ob, gleid ben übrigen, sofern fie mit bem Staate, worin fie fich aushalten, im Unterethants Berbande bielben wollen, nach ben Ir. XL und XLI. ju Crafillung ber ihnen als Guteebisjer obliegenden Berbindlichfeiten, einem Stellvertrete aus ber Mitte Universitätignen, sofern es nicht fichon geschehen ift, bis jum 1. Januar 1813 anzuordenen, und wie bie bis glicher, anzujeigen.
- 4) Die f. 1 u. 3. vorgeschriebene Erklarung und Anzeige muß bei bem Landgerichte, in befem Dezielt bie Büter gelegen find, ober, menn ber ausmärtige Unterehau in mehreren Landgerichtes Bezielen Gater besith, bei bem General Commissatione des Kreises, oder ende lich, wenn bie Gater in mehreren Reeisen gelegen find, bei Unsern Ministerium ber aus. wärtigen Angelegenheiten übergeben werben.
- 5) Die Geflarung muß ben Bors und Junamen, ben Geburie und Bobmert, ben Character bes auswärtigen Unterthane, und enblich eine genaue Angade ber Giter, welche er in bem Imfange Infred Reiches befigt, mit ber Bemerkung ihrer Lage und Eigenschaft enthalten, und mit ben erforberlichen Urtunben belegt fenn.
- 6) Auf die Guter berfenigen auswärtigen Unterthanen, welche bis gum 1. Januar 1813 ben ipnen g. 1 u. 3. auferlegten Bribindlichteiten nicht gemügt haben werden, foll ber Befchlag gelegt, und berfelbe fo lange, ble blefes gefchlete, gebandhabt werben.

II. Gin Ausschreiben bes Staatsministeeiums bes Konigliden Saufes und Des Meußern vom 31. Juli 1812 beftimmt:

Auf bie im Berichte vom 30. April geftellten Anfeagen, wegen Anwendung ber Act. 56 u. 37. Des Indigenateisbiete vom 6. Januar auf ben Realitatem Befig ber Ausländer bierbangt, und ber anglandichen Stiftungen inebesondere in Bapern wird bem General. Commitatiat erbfnet, baft

- 1) Die Anwendung jener Articel nur auf gange Guter Complere, Diefelben mugen an ber Brange ober von berfeiben entfernt liegen, ftatt finden, in foweit
- 2) berlei Bater Complete nicht ausmartigen Stiftungen und geiftlichen Pfranben angebocen, als auf welche jene Articel in feinem Sall angewendet werden tonnen, eben fo menig als
- 3) auf einzelne malgende, oder ju ausfändischen Gutern eingebofte oder benügte Grundflude, wenn fie au ber Gelage fiegen und gu folden Gutern gehoren, welche Auslander glitche falls an ber Gelante befiben, die Eigenthumer derfilben mogen Stiftungen und geiftliche Pranten oder Private fron.

Dem General Commiffariat wird aufgetragen, fich in vortommenten Gallen in Bematheit ju ibenthmen.

firten, nach Unferer Berordnung vom 13. Rovember 1810, .) innerhalb bes allba feftgesehten gleichen Beitraumes, aber vom 4. Sanner 1810 angerechnet, gescheben.

### 2f r t. 39.

Die von jedem meblatifirten Furften, Grafen und herrn ju veräußernben Guter muffen Gemagbeit bes Articele 27. ber rheinischen Sundes Acte, b juerft Uns angetragen werben,

#### a) Diefelbe lautet wie folgt:

(Die der Roniglichen Somveranitat unterworfenen, bieber aber im Auslande domicilirenden Furfen, Grafen und ehemals unmittelbar abeligen Gutsbefiger betr.)

### DR. 3. R.

Da mehrere ber Unferer Seuveranität unterworfenen Fürften, Grafen und Genofien bet etemaligen beutichen Reichbritterschaft, welche durch bie conflituitende Zeie bes reinlichen Bund bet vom 12. Juli 1806 Unferer Souveranität find unterworfen werben, ben Anordnungen bes 2rt. 31. ber erwähnten Acte, und ben fic barauf beziehenden Puncten Unferer Declaration vom 31. December 1806 und 19. Mag 1807, bluber noch nicht Genüge geleistet haben, so find mu Illie bewogen gut verorbnen, wie folgt:

### 1.

Diefenigen Mediatifirten, welche in Unferen Claaten begütert find, und obiger Berfügung ungeachtet ihr fabrige Domicii bishre im Aussande behalten haben, find gehalten, von dem 3. Juli des Jahres 1831, entweder die ihnen hierunten auferdagte berfindlichtig ut er füllen, oder dei Dom Generale Commisseriate des Areifes, in welchem ihre Bestinungen gelegen sind, die Eritärung abzugeben, daß sie, sür ihre Person, aus dem Unterthanderebande gegen linfere Krone ausstreten wollen.

#### 11

In biefem lest en Jalle muffen folde Mebiatifiete ibre im Ronigreide gelegenen Befigungen an ein Glieb ihrer gamilie, welches alle Unfern Unterthanen oblitgente Pplichten gehörig zu erfallen hat, mit wollem Gigenthume — ober biefelben an einen andern diesfeitigen Unterthan, es fep burch Auf' ober burch Taufch — erb. und eigentschmilch abtreten.

#### III.

Auf welche Beife immer bie im vorbergehnden Artiect verordnete Braugerung bewirtt weren mag, so muß diefelbe inn erhalb leche Jahren, vom 1. Januar I. 3. 1810 ann gerechnet, vollyogen fenn. In fefene folde vertaufweite gelbiebt, muß übeigene, in Ge-magbeit bes Art. 27. der rheinischen Bundesarte, das zu veräußernde Besithtum vorher Und um ben aufgeworfenen Auspreis angetrogen werben, und kann der Werkauf nur bann erft in Erfülung geben, wenn Wir in Beit von feche Monaten nach bem gemachten Unbote nicht für gut befunden haben, biefes anzunehmen.

3ndem Mir gegenwärfige Werordnung burch bas allgemeine Regierungsblatt jur öffentliden Sunde beingen laffen, gemartigen Wir feiner Beit, über ben richtigen Bolljug berfeiben bie berichtlichen Angelgen Unferer einigbigaigen Generals Commiffare,

Munden, den 13. Movember 1810.

(Reg. Bl. v. 3. 1810. St. LXVII. S. 1241.)

b) 6. Bb. I. G. 223.

und ber Berfauf tonn nur bann erft in Erfallung geben, wenn Wir in Beit von 6 Monaten, nach bem Und befannt gemachten Inbote, Und nicht fur bie Annahme beffelben erflatt haben.

# 21 r t. 40.

In ber 3wifchengeit, Die folche auswartige Guter-Befiber über ibre Befibungen auf eine ober Die anbere Urt biesponirt haben, verbleibt benfelben gwar, wie jedem Fremben, ber Genug ber birgerlichen Rechte, jebech find fie gebalten:

- a, die que bem Befige eines folden Gutes hervorgebenben Berbindlichfeiten in Ans febung ber Steuern und fonftiger Territorialeleiftungen gu erfallen;
- b. einen Stellvertreter aus ber Mitte Unferer Unterthanen, in Sinficht auf biefe Berbinblichkeiten, fur fich anzuordnen;
- c. auch tonnen fie fowohl von Unferem Fiecus, ale von Unfern Unterthanen, nicht nur in Reals, foutern auch in Perfonals-Rag Cachen, in feweit biefe Giter einen gureichenben Erecutions-Gegenstand barbieten, ober bafür angenommen wers ben wollen, vor Unferen geeigneten Gerichten befangt werben.

# 21 r t. 41.

Wenn ein in den rheinischen Bundesftaaten domicilirter Unterthan Guter in Unserem Konigreiche besitht, so finden bet einem solchen bie in ben Urt. 33 und 31. bestimmten Maftes gein nicht ftatt, sondern bemielben ift gestattet, biese Guter als Forensis ferner im Besibe und Genuffe zu behalten, jedech:

- a. muß ein folder auswärtiger Guterbefiger, wie im Art. 36. verorbnet ift, alle nach ben Gefeben Unferes Königreiches barauf haftenbe Staatslaften und Berbindlichfeiten genau ersulten;
- b. muß berfelbe in Sinficht auf biefe Berbinblichfeiten einen Stellvertreter feiner Perfon aus Unfern Unterthanen anordnen;
- e. fann er sowohl von dem Fiscus, als von Unsern Unterthanen, nicht nur in Reals sondern auch in Personal-Klagsachen, in soweit diese Guter einen zureichenden Executionsgegenstand darbieten, oder dassu angenommen werden wollen, vor Unsern geeigneten Gerichten befangt worden.
- In feinen übrigen Berhaltniffen ift ein folder Forenfie ale Frember gu behanbeln.

#### 21 r t. 42.

Da fein Frember Leben in Unferm Ronigreiche bestigen fann, fo haben in Unfehung biefer auch bei folden auswartigen Guterbestern bie Dispositionen bes 2frt. 33. ihre Amwendung.

# Fünfter Eitel.

Den den Berhältnissen ber fremden.

#### 2f r t. 43.

Den Fremben wird in Unferem Ronigreiche bie Auslichung berfenigen burgerlichen Privatrechte jugeftanden, die ber Staat, ju welchem ein selcher Frember gehort, Unferen Unterthanen jugefieht.

# 91 r t. 44.

Werben in einem auswärtigen Staate, burch Besche ber besondere Berfügungen ents weber Frembe im Algemeinen, ober Baperiffe Unterthanen intbesondere, von ben Borthellen gewiffer Privatrechte ausgeschloffen, welche nach ben allba geltenben Besehen den Einheimischen unfeben, fo ift gegen bie Unterthanen eines solden Staates berfelbe Grunbigt auswender-

#### 21 r t. 45.

Bur Ausübung eines folden Retorfionerechtes muß allgeit Unfere befondere Genehmigung erholt werden.

# 21 r t. 46.

Frembe, welche mit Unferer Erlaubniß in Unferem Ronigreiche fich aufhalten, genießen alle burgerlichen Privatrechte, in folange fie allba zu wohnen fortsahren, und Unfere Erlaubnis nicht zurud genommen ift.

# 21 r t. 47.

Saben Frembe Befigungen in Unierm Koni greiche, ober sallen benfelben burch Erbischaft ober auf eine sonftige gittige Art bergleichen an, so treten über ibre rechtlichen Berbaltniffe in Ausbeung solcher Guter, bie in Zit. IV. entbaltenen gefestlichen Bestümmungen ein.

#### 21 r t. 46

Wenn Frembe in Unfer Königreich einwandern, und nach bem Andfritte aus ihrem vor eigem Unterthansberbande fich entwober burch ben Bestib irgend einer Realität aufäsig machen, ober ihr fandiges Domicil barin nehmen, ohne jedoch bad Indigenat noch erworben zu haben, io genießen biefelben alle bürgerlichen Privatrechte, find aber bagegen auch allen Unterthanspflichten unterworfen.

Unfere einschlägigen Ministerien find mit ber Bollziehung biefes Coreie, foweit bie barint enthaltenen Beftimmungen ihren Geschäftstreis betreffen, beauftragt.

Munchen, ben 6. 3anuar 1812.

Reg. Bl. v. 3. 1812. Ct. V. S. 200.

# . 3meites Capitel.

Sonstige Bestimmungen und Polliugs-Vorschriften ju bem ersten constitutionellen Ebicte pom 26. Mai 1818.

I. Bu G. 3. lit. b. und c. desselben, über Ginmanderungen und Ermerbung des Indigenats durch ein Gonigliches Decret.

# A. Einwanderung (5. 3. lit. c. bes Chicts.)

#### Ginleitung.

Der f. 25. ber Allerhochften Berordnung uber Die Formation und ben Birtungefreis ber oberfien Bermaltungefiellen in ben Rreifen vom 17. December 1825 .) bat bie Bemilliaung gur Ginmanberung in bas Ronigreid, ber Regel nach in bie Dante ber Unterbeborben gejegt, und eine Berichtereffattung an bie Rreibregierung und bas Staatsminifterium bes Innern nur in bem Falle angeordnet, wenn mit bem Ginmanderungs. Gefuce bie Bitte um Ertheilung Des Indigenate verbunden ift, in welchen Salle gemag f. 44. Der Allerhochften Berordnung vom 9. Decbr. 1825, Die Formation ber Minifterien betreffent b) bas Miniferium bes Roniglichen Saufes und bes Meufern im Benehmen mit jenem bes Innern Bortrag im verfammelten Staaterathe an Geine Dajeftat ben Ronig ju erftatten bat. .) Durch biefe Anordnungen find Die Competeng. Beitimmungen uber Bewilliqungen ber Ginmanberungen in ben Berordnungen vom 23. Aprif 1700 d) und 15. Auguft 1803 e) uber bie Conflituirung ber Landes Direction von Bapern, vom 17. Juii 1808 6.17. N. 2. f) aber Die Gefcafteverbaltniffe ber General : Rreiscommiffariate, bann ber Ber ordnungen vom 27. Dars 1817. Dit. I. G. 4. g) uber Die Greichtung ber Rreibregierungen ale nicht mehr anwentbar ju betrachten. Gben fo ift hiedurch eine Allerhochfte Bererdnung vom 17. Februar 1820, und eine Dinifterial : Entichliegung vom 3. Juli 1821 b) außer Birtung gefett, welche bie Competeng

a) Reg. Bl. G. 1019. und 26th. IV. oben (Bb. H. G. 458.)

b) Reg. Bl. G. 977. und 26th. IV. oben (Bb. 11. G. 357.) 29. B. vergl. Beiligel, just Derf. itt. § 5. iit. e. und bir onfenetion für ten t. Staatsrath vom 18. Roobr. 1825 6. 7. (Reg. Bl. S. 365. und Abtheil. IV. oben im jweiten Bande gegenwar-itaer Cammiung S. 17.1

d) DR. G. S. Bt. I. S. 40.

e) Reg. Bl. Ct. XXXVI. S. 657.

D Rea. Bl. C. 1655. (Bb. II. C. 375.)

g) Reg. Bl. C. 244. (Bt. II. C. 410.)

b) Diefelben lauten wie folgt:

<sup>(</sup>Die Competeng ber fantesberrlichen Regierungs . Cangleien bei Bewilligung ber Ginmanterungen betra)

DR. 3. 8.

Bir baben auf bie an Uns gebrachte Unfrage : "ob ben ftanbeberrlichen Beborben bie Bewilligung von Ginwanterungen auswartiger Uns "terthanen gufommen ?" beidteffen und erffaren:

I. Bo bie Ctandebberen bie niebere und Diffrietspoliget nur burd Derricaftegerichte ausnben, obne eine Regierunge Canglei gn haben, bieibt die Be milligung ber Ginmanberungen Unfern Rreis. Regierungen porbehaiten.

der Reibregierungen, rosp. ber Regierungs Cangleien gu Ertheilung ber Ginmanberunge. Grlaubnig in Mediatgebiete fur begrundet ertlart batte.

Die Gefchites fandlung bei Einwanderungen hat neuerlig eine bedruttnde Erfeichterung eehalten, indem bie burch Auslichreiben vom 5. October 1801 (Reg. Bl. St. LXI. S. 649.) und 11. Januar 1804, (Reg. Bl. w. 3. 1805. Et. IV. S. 142.) dann durch Aerordnung vom 6. Juli 1804 (Reg. Bl. ex. XXVIII. S. 633) und den §. 17. der Allerbachten Wererdnung vom 17. Juli 1808 (f. B. II. S. 375.) so wie die Allerbachten Berordnung vom 50. September 1817 (f. 4. 48. unten) andefolgene Wererteilsbeiger Tabellen über die Iln und Ausbundbreungen in Gemösteit einer Allerbachten Bertagen vom 40. Juli 1820 etlassen wurde a); bagegen ift in dem bereits ermähnten §. 23. der Allerhaften Berordnung vom 17. December 1825, die Berbindung summarliger Lieberschiten ber bewiltigten Minmanderungen mit den allgemeinen Rechenschafte Werichten angeredent. Die Grundlichte bei Bewiltigung der Einwandbrung in Folge des §. 3. lit. d. des Diets über bas Indigenta in Annordnung zu kommen haben, fleben in einmittelbarem Jusammendung mit den ger

11. 3m Meblatgebieten aber, mo Regierungs. Cangleien befteben, ift bie Competens berefeben in ben bezeichneren Minglegenbeiten une fo mehr begründer, als bas IV. romstitutionelle Gbiet ben Gkandesheren bie Alphabige neuer Unterthanen im Algmenfen guerfebet, bie Anfnabme einwanderniber Unterthanen aber in bem §. 29. bes nämlichen Eblets nicht befonders auswachen ift.

Die befagten Regierunge Canglelen find jebod verbunden, alle bieffalle beflegenbe Berordnungen und Borfdriften eben fo, wie Unfere Rreieregierungen , ju beobachten.

Dunden, ben 17. Februar 1820.

Staateminifterium Des Innern.

bie Konigl. Regierungen bes Untermain a. Regat . Regen : und Oberbongutreifes , R. b. 3.,

Nr. Pr. 8969.

(Die Ginwanderung fremder Unterthanen und beren Rieberlaffung in den ftanbesherelichen Beleiten bete.)

Dunden, ben 3. Juli 1821.

Staateminifterium bee Innern.

200

Die Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) Lettere verorbnet wie folgt:

Nr. Pr. 10682.

(Gin . und Musmanderung betr.)

m. 3. g.

Pfunden, ben 10. Juli 1820.

fammtliche Regierungen bes Ronigreiches alfo ergangen.

Beiet vom 1. Juli 1834, §§. 62, 101. Rr. 1. und 104. R. 4. (f. Abth. XI.) ferner bem Gefese vom 11. September 1825, bie Delmat betr. §. 7. (f. Abis. XII.), bem ervidirten Gefese über Uniffigmachung und Berselelichung vom 1. Juli 1834, §§. 1. 2. 3. 4. 6. und 8. (f. Abis. XII.), bann bem §. 27. im vierten, und bem §. 105. im fechben conflitutionellen Ediete (f. Abis. XII.) befer Abiseilung) zu entenschmen.

- 1. Allgemeine Bestimmungen über Bewilligung der Ginwanderung. .)
- a. Competeng-Verhaltnisse der Unterbehörden in finsicht auf dieselbe.

5. 4.

Nro. Pr. 7990.

(Die Gribeilung ber Ginmanberungs:Grlaubnif von Ceite ber Landg:richte betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Roniglichen Regierung bes Untermaintreifes wird auf ihren Bericht vom 5. 1. M. bie Ertheilung ber Einwanderungs Erlaubuff von Seite ber Landgerichte berreffend, erwiebert, bag die Abschi bes 6, 23. ber Allerhöchften Berorduung vom 17. December 1825 ») nicht war und nicht fepn fonnte, die Bestimmungen bes 6, 3. lit. b. ber erften Beilage jur Berfaffunges Urfunde ...

Dunden, ben 21. Juni 1826.

Stagteminifterium bee Innern.

Zin

bie Roniglide. Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

6. 5

Nro. Pr. 9261.

(Die Ginmanderungsgefuche und Indigenats-Berbaltniffe betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Auf Bericht vom 27. Juni b. 3. wird ber furillich R'ichen Regierungs und Juftig Canglei ju R. erwiedert, bag nach bem flaren Sinne ber Allerhochften Beroednung vom

a) G. Die Ginfeitung.

b) Dan val, 26th, IV. 26fon, III. 6. 5. cben. (Bb. II. S. 438.)

e) G. oben G. Q.

17. December v. 3. über ben Wirfungefreis ber oberften Berwaltungefiellen ,) in Berbindung mit f. 3. ber 1. Beilage jur Berfaffungeurfunde ?) über einfache Einwanderungsgefuche, wo ichen burch die Anfaligmachung im Königeriche bas Indigenat erworben wird, von den Unterbehörden eine Berichterstattung an die Kreisstellen nicht erfordert werde. hienach ist auch bas herrschaftes gricht R. gu belebren.

Munchen, ben 15. August 1826.

Staateminifterium bes Innern.

21-

bie furfilid R'iche Regierunge. und Juftig. Canglet gu R. alfo ergangen.

6. 6

Nro. Pr. 14800.

(Die Competeng. Berhaltniffe ber Unterbeborben bei Ginmanberungen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Da bie Bestimmungen vom &. 3. lit. b. bes I. conftitutionellen Edictes .) collectiv ju nehmen sind, und es fälle von Indigenatsgesuchen gibt, bei welchen die Anfassignadung nicht vom der Reglerung abhängig, ober die Entlassung aus dem auswartigen Unterthandwerbande nicht beigebracht ift, so wird sich die Reglerung auf die in ihrem Berichte vom 12. l. M., die Competenz-Erchältnisse der Unterbehörben bei Einwanderungen betressen, gestellte Anfrage .) seibst zu bescheiden, und solche Källe von gewöhnlichen Einwanderungen und Ansäsignaachungen zu trennen wisen.

Munchen, ben 31. October 1826.

Staateminifterium bes Innern.

2fn

Die Ronigliche Regierung bes Obermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

b. Besetzliche Erfordernisse der Bewilligung. .)

a. Beibringung ber Entlassung aus dem fremden Unterthansverbande.

6. 7.

Nro. Pr. 488.

(Die Ginmanberung bes R. R. aus Bobmen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Da in ben mit Bericht vom 24. v. D. und 3. einbeforberten Acten nicht nachgewiesen

a) Mr. vgf. 26th. IV. 26fcn. III. 6.5. (Bt. II. S. 431.)

b) Dr. f. C. 9. oben.

a) Diefelbe mar babin gerichtet, "ob eine Berichterftattung über alle Ginmanderungen ohne Ausnahme Ratt finden muffe."

e) &, Die Ginleitung

ift, baß R. R. bie Eutlaffung aus bem biterreichischen Unterthaneverbande geborig nachgesucht habe, fo tann von bet Beibringung berfeiben jur Zeit nicht Umgang genommen werben.

Die Ronigliche Regierung hat fich hieuach in biefen und in allen abnlichen gallen ju achten, übrigens aber immer jugleich auch geborgen Boacht ju nehmen, baf auf bie Beie bringung ber Entlaffung aus bem fremben Unterthansverbande nur in benstenigen Fallen bestanden werbe, wo die Gestattung ber Ansaftigmachung in Bavern feinem besondern Austanb unterliegt.

Munchen, ben 16. Januar 1829.

Ctaateminifterium bee Innern.

-

Die Roniglide Reglerung bes Unterbonanfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

ń. R.

Nro. Pr. 3571.

(Die Entlaffung bes R. D. von R. aus bem bfterreicifden Unterthansverbande betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die mit Bricht vom 20. v. M. vorgelegten Acten obenftehenben Betreffes folgen nebft bem Banberbuche bes R. R. mit ber Entistiftung gurud, bag wogen ber Entlassung best selben aus bem öfterreichischen Unterthansverbanbe erft alebann auf biplomatifichem Bege Einseitung getroffen werben tonte, wenn berfeibe nachguweisen vermag, baß er auf sein, bießfalls bei ber betreffenben taiseilich idniglichen öfterreichischen Behobed auf beit Grund seines langiabrigen Aufentbaltes in Bayern und bes mit Defterreich bestehnben Militar-Cartels gehorig angebrachtes Gesuch abgewiesen worben sey, ober gar teine Antwort errhalten babe.

Munchen, ben 15. Marg 1829.

Staateminifterium bee Innern.

2/n

Die Roniglide Regierung bes Unterdonautreifes R b. 3. alfo ergangen.

B. Nachweis eines Citels ber Ansassigmachung. .)

6. 9

Nro. Pr. 2381.

(Die Indigenateverhaltniffe bes Geobaten R. R. aus Cachfen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Aus ben Acten ber Koniglichen Regierung bes Ifarfreises Rammer bes Innern gebt berver, bag bie Konigliche Poligibirection in Mauchen am 2. September 1812, bem Geobaten

a) In einem an fammtliche Rreisreglerungen Diesfeits bes Rheins gerichteten Minifterialerlaffe

R. R. die Bewilligung jur Ebelichung ber Puhmacherin und Modewaarenhandlerin R. R. auf ben Grund bes Rahrungszweiges ber Lettern ertheilt, und hierauf den Bortrag in der Einwanderungstabelle und in den Constriptionsliften versugt habe.

Daburch ist bessen Nichertassung, wenn gleich auf der Alimentationspsklicht der Ebefrau (Cod. eir. P. I. Cap. 6. §. 12. Nr. 7. \*) begründet. Hieya bat berseibe das Zeugnis der Wichen Gefandrichaft zur ungehinderten Niederschlung in Bapern dado. 8. April 1820 beigebracht.

Deffen naturalisation beruht sonach auf bem Indigenatsebiete §. 3. Lit. b. .) und es ift ein besonderes Indigenatsbecret nicht erforderlich.

Münden, ben 27. Mai 1822.

Staatsminifterium bes Saufes und bes Meufern.

An bie Ronigliche Regierung bes 3fartreifes R. b. 3. alfo ergangen.

S. 10.

Nro. Pr. 5797.

(Die Behandlung ber Ginmanderungen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Nachbem verschiedentlich vorgesommen, daß die Königlichen Unterbehörden in ber hnen burch bie Allerhöchfte Berordnung vom 17. December 1825 s. 23 .) übertragenen Erledigung ber Geschieden mit Getaling ern Erledigung ber Gemeinderung nicht mit bezinging ernstlichen Answerfahreit verschieden, die zur Sicherstellung der Gemeinden und des Staates gegen die Aufnahme erwerbstofer und gefährlicher Personen erforderlich ist, so wollen Seine Konigliche Nazista, daß den genannten Unterdeberten die genaue Beobachung der nie Begiehung auf die Prefung der Geschieden und Ferheilung der Einvanderungs. Erlaubniß bereits bestehenden oder noch zu ertheilenden Vollzugsserfeisten der Answerdlichte eingeschäft, und diese Verantwortlichkeit in vorsonmenden Kallen unnachfaltstich realfeit werde.

vom 13. Aug. 1854, die Anmendung bes Gefejes vom 2. Juli 1854, die Anfaffigmachung bet erffend, (Rr. 20647) fil erfabrtend ju 6.6. biefe Gefejes ber Grundlag ausgefrechen : "Genfo, preftigte ich fich von felfe, das Gimmonberungsbemiligungen und Aufmajmen von Befchügten "über die Matricefagi die nach erfolgten Nachmelfen aller gefichlichen Borbeblingungen rechtstelficht entschiedene Anfaffigmachung vorausfejen." Der vollfändige Text diefer Entschließung ift unten in ber Abb, XII. aufgenommen.

a) Die angeführte Stelle lautet wie folgt: ",tens hat bie Frau nicht nur von bem Manne, son "bern nach gestalter Dingen noch von ifenen Erben Unterhalt iebendlänglich gu forbern, ausgenommen, "wenn fie fich felbft nabren tann und ber Mann unvermöglich und arm ist, medentalle er von "feiner bemittelten Frau und ihren Erben vielmehr felbft ernahrt und erhalten werden muß."

b) Dan praf. C. 10 oben.

e) DR, vergi, Abib. IV. Abichn. III. 6. 5. oben (Bb. II. 6. 438.)

Die Ronigliche Kreidergierung bat biernach bie Unterbehörben anzuweisen, und über bie Beobachtung ber bieffallfigen Rormen mit allem Ernfte ju machen.

Munchen , ben 10. December 1832.

Ctaateminifterium bes Innern.

2(n

fammtliche Ronigliche Rreibreglerungen alfo ergangen.

C. 11.

Nro. Pr. 27086.

(Indigenats: Gefuch bes R. R. gu Rempten bett.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rachdem die mit Bericht vom 28. v. M. eingesenbeten anliegend juruckselgenden Acten bas Indigenatsgesuch bes R. N. 31 N. detr. ergeben, daß der Magistrat der Stadt R. dem R. N. die Bewilligung der Ansahismachung ertbeilt habe, ohne daß hiezu einer der im §. 2. des Gesetzes über die Ansässsgung und Berehelichung vom 11. Septer. 1825 a) erforderlichen Titel vorgelegen, hienach aber die dem R. N. von dem Magistrat bewilligte Anfässignandung geradehin als ungesehlich erscheint, so kannader den Gestadten der gesetztellen Erscheinssgungen der gestellichen Erscheiniste dem R. N. ertheilten Einwanderungseschauben ergen eine rechtliche Bolge nicht zugestanden werden.

Die Ronigliche Regierung bes Oberbonaufreifes R. b. 3. erhalt baber ben Auftrag, ben Magistrat ber Stadt R. hienach geeignet zu bescheiben, und zur strengsten Beachtung ber gesehlichen Normen anzuweisen.

Munchen, ben 22. December 1832.

Ctaateminifterium bes Innern.

2m

Die Ronigliche Regierung bes Dberbonautreifes R. b. 3. alfo ergangen.

- 2. Besondere Bestimmungen über Bewilligung der Ginmanderung.
- a. Einwanderungen von Ausländerinnen in Folge ihrer Verehelichung mit einem Sayerischen Unterthan.

S. 12.

Mro. Pr. 368.

(Die Ginmanderungen von Perfonen meibliden Befdlechtes betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Roniglichen Regierung Des Unterdonaufreifes wird auf ben Bericht vom 24. Des ember v. 3. jur Entschließung eröffnet, wie die bieberige liebung, wonach Austanberinnen,

a) E. 26th, XII.

wenn fie fich nach Bayern verheiranben, Einvanderungs. Gesuch einreichen muffen, welche von ben Unterbehörten infruirt, und bann ben Kreibergierungen zur Genehmigung vorgelegt werben, mit ben Bestimmungen bes Edictes über bas Indigenat nicht vereinbarlich, und bennach als senthalben abzustellen fen.

Munchen, ben 5. Februar 1821.

Staateminifterium bee Junern.

#in

bie Ronigfiche Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Radricht ben übrigen Ronigliden Rreibregierungen R. b. 3.

b. Einwanderungen israelitischer Glaubensgenossen.

S. 13.

Die Einwanderung frauflitiger Glaubensgenoffen in Bapern ift durch ben f. 11. des Geicte über die Berchtenisse er judischen Glaubensgenossen vom 10. Juni 1813 (f. den nachfolgenden Abschan Unterboten. — hiedunch sind jedes judige eines am 11. det. 1816 ergangenen Allerhohiten Vesceipta (f. Abifon. III. unten) die Berchessischen werderigt ansehen und der Ansässeit vorschriftensfäss er langenden inklichtigken Israciten mit auswärtigen nicht ellehilnbigen, nobern nur in Berchinung mit gere Gernammern eine Jamilie bildenden Jisacitinnen keineswegs unterlagt. Gen 6 wenig sind daburg die von Gr. Was, dem Abschale abhängigen Indigensalsesseissischen als ausgescholissen zu derrachten. Das Arthere hierkore sieher nachfolgenden Abhan I. Nerphälnssis er stenstlichten Glaubensgenossen.

c) Einwanderungen nach den Reciprocitats-Derhaltnissen einzelner Staaten.

a) Baben.

S. 14.

Nro. Pr. 7915.

(Die Ginmanderung bes R. R. von R. im Großbergogthume Baben betr.)

Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronige.

Die Berftellung bes, and R. im Großbergogibume Baben geburtigen R. R. um Erlangung ber nothigen Entlassung auf fremben Unterthand Dern banbe fit ber Boniglichen Gesanbeschie unterm 18. 1. Menate mit bem hirtage zugefertigt werben, bie forderlichte Berwendung unter Aussichterung volle tommener Reciprocitat in abnitchen Fallen eintreten zu lassen, welches die Königliche III. Bb.

Regierung bee Ifarfreifes, Rammer bes Innern, auf ben Bericht vom 22. vor. M. jur vorlaufigen Biffenichaft eröffnet wirb.

Munchen . ben 31. Mai 1823.

Staateminifterium bee Innern.

21'11

ble Roniglide Regierung bes 3farfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

8. Frankreich.

Ginleitung.

Rad ben Berfugungen bes Code civil fiebt es jebem Frangofen frei, fich im Auslande natura: liftren und auf immer (sans esprit de retour) niebergulaffen. Der Trangole verliert bieburd feine Gigenfcaft ale Frangofe (Art. 17, bee Cod. civil.) und bie biemit verbuntenen Bortbeile, namiich ben Benug der ftaatsburgerlicen Rechte (droits civiques) und die burgerlicen Rechte im Allgemeinen (droits civils) - Art. 7 u. 8. bes bemertten Code civil. - Das befannte Rapoleonifche Decret von Erlanon ddo. 26. Auguft 1811 ging noch weiter und forieb por, bag tein Frangofe im Auslande fic ohne Gr: machtigung bee Bouvernemente burfe naturaliffren laffen (Art. 1.), ben Bumiberbanbelnben traf bie Strafe ber Bermogens:Confiscation, er verlor bie Sabigfeit in Frankreich eine Grbichaft in erheben. (Art. 6.) Gingelne Beftimmungen Diefes Decretes baben feitber ibre Giftigleit verloren. Die Charte v. Jabre 1814 fonffte im Artitel 66, Die Charte v. Jahre 1831 im Art. 56 Die Bermagens Confiscation gang ab. Gin Befet vom 14. Juli 1819 bat bie Brt. 726 u. 912. bes Code civil aufgehoben und erffart, bag bie Auslander (eteangers) im gangen Umfange bes Ronigreiches Frankreich, erben, Difponiren und empfangen tonnen, wie die Frangofen felbft. Es lagt fich baber annehmen, bag burch Diefes fpatere Befet bem Decrete von Trianon aufer ber burd bie Charte aufarbobenen Bermbaens Confiscation aud binfictlich ber Erbfablgfeit ber entnationalifitten Frangofen berogirt murbe, und bag baber ein Frangofe, welcher fic obne Grlaubnift feines Bouvernements im Ausfande nationaliffren faft, amar aufbort, Arangofe ju Gon, ibm je, Doch bie eben bemertten in bem Gefebe vom 14. Juli 1810 verbliebenen Rechte eines Zuslanders (etranger) jufommen. Da fonad bie Birfungen bes Deerets von Trianon in Begiebung auf bie Raturali. fat on im Befentlichen abgefchafft ju fenn icheinen, fo glaubte man, von Aufnahme ber bierauf bezüglichen. überdieß rein transitorifden Ronigliden Berordnungen vom 5. Februar, 2. Marg und 3. Juni 1812 .) Umgang nehmen ju fonnen.

Ø. 15.

Nro. Pr. 1741.

(Das Indigenat fur ben Frangofen R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Bon ber Krone Frankreich pflegt eine besonbere Entlaffung ans bem Unterthand Berbanbe bei auswandernben Frangosen nicht ertheilt ju werben. Dagegen tritt bie gesehliche Disposition

a) Reg. Bl. G. 988, 991 und 993.

bes Codo frangais Art. 17 e) ein, nach welcher burch bie in einem fremben Lanbe erlangte Nas turalifation ober auch burch jedes in einem fremben Laube obne bie Absicht guruchgutebren gemachte Etablifement bie Giaenschaft eines Frantschen verloren acht

Bei ber Aufnahme und Nieberlaffung bes aus R. geburtigen R. R. ju Regensburg ift fonach bie Bebingung bes Indigenats Chices &. 3. lit. b. fur erfullt zu halten, welches auf ben erftatteten Bericht vom 13. Mai b. 3. hieburch eröffnet wird.

Manchen, ben 7. Mpril 1821.

Minifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meufern.

20

Die Ronigliche Regierung bes Regentreifes alfo ergangen.

S. 16.

Nro. Pr. 17113.

(Die Difpensation bes R. R. Rorbmacher in R., von ber Beibringung ber Entlaffung aus bem frangofisichen Unterthans Berbande.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Königliche Reglerung bes Igarfreises, Rammer bes Innern, wird auf ben im untenbezichneten Bertriffe erstatteten Bericht vom 19. v. M., unter Ridicfosiuß ber Beilagen eröffnet, daß bem N. N. bei feiner Rieberlassung als Korbmacher in N. die Beidringung der Entlassung aus dem fraugosischen Unterthans-Berdande erlassen sein sein bestidtigten Unterthans-Berdande erlassen sein sein besondere Entlassung der auswandernden Fraugofen nicht ertheilt zu werden pflegt, sondern nach der gefreslichen Dissosition bes Code français Art. 17. d) wird die in einem fremden Lande erlangte Raturalssation, so wie durch jedes ohne Absich der Rückfehr im Aussande gemachte Erabssissen die Eigenschaft eines Franzosen von selbst verloren gest.

Munchen, ben 19. December 1825.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meugern.

2m

Die Ronigliche Regierung bes 3fartreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) et b) La qualité de Français se perdra 1. par la naturalisation acquise en pays étranger 2, par l'acceptation, non autorisée par le lloi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger 3, eafin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de rétour. — Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans coprit de rétour.

#### 6. 17.

Nro. Pr. 9960.

(Die Ginmanberung bes R. R. von R.)

#### Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Auf ben von ber Roniglichen Regierung bes Isarfreifes, Kammer bes Innern, unterm 17. Mary b. I., an bas Königliche Staatsminstertum bes Königlichen Jaufes und bes Neußern erftatteten Bericht wird berzeichen wiederhoft und mit Hindering auf die wegen ber Aufäsignanschung bes Korbmachers R. R. in R. am 19. December 1825 ertheitte Entischießung bewertt, baß nach Art. 17. des Code einil d) die fraugösischen Unterthanen einer besonderen Auswandes rungs-Vereiligung um Anfäsignachung im Auskande nicht bekürfen, und bag von benfelben basber auch die Beideringung einer Urtunde über Entlassung and bem fraugösischen Unterthands-Berr bande in einem solden Kalle nicht zu sorbern sein.

Munden, ben 10. Juli 1827.

Staateminifterium bee Innern.

Эſп

ble Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Dittbeilung ten übrigen Rreibregierungen.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Rreibregierung, R. b. 3., bes Dberbonaufreifes am 15. Juli 1827.

#### y. Desterreich, .)

## S. 18.

Nro. Pr. 2798.

(Das Gefuch des Schuhmachergefellen R. R. von R., um Befreiung von der Nachweisung der Entlaffung aus bem öfterreichischen Unterthand-Berbande betr.)

## Muf Befchl Geiner Majeftat bes Ronige.

Da von Seile ber f. f. siferreichischen Gefantesichet erft im vorigen Jahre bie Erffärung abgegeben worben ift, bag bie f. f. dierreichischen Bebörden ernstlich angewiesen worden sind, fauftig bei Königlichen Baperischen unterthanen keine Trauung vor beren unbedingter Entassing aus bem vaterländischen Unterthand-Verbanen nehr eintreten zu lassen, so fann zur Erwickerung bes Reciprocums von ber Beidringung der verfassungsbeigen ersorberlichen Bescheinigung der Entlassung bes R. R. auf dem öfterreichischen Unterthand-Verbande um so weniger Umgang ge-

a) G. b. vorftebenben f. 17.

b) G. b. Rote gu 6. 14. oben.

e) Man vergl. Stein Zrt. XII. bes Ctaatbeertrags mit Orfferreid vom 14. Appil-1816, (Bb. I. C. 269.) ferner die Antischiegung vom 4. Wov. 1831. Die Ausbrertigung der Zeigniffe bel Ausbmarberungen nach Orstereich betr. (S. bel N. 13. in der Unterabsfollung II. B.)

Diefes wird ber Roniglichen Regierung Des Regentreifes jur weitern Berfügung eröffnet. München, ben 27. Februar 1829.

Staatsminifterfum bes Innern.

21-

Die Ronigliche Regierung bes Regentreifes, R. b. 3., affo ergangen.

S. 19.

Nro. Pr. 15082.

(Die gegenseitige Entlaffung aus dem Konigliden Banerifden und t. t. bfterreichifden Unterthans-

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Tem R. R. von R., l. Pfieggerichts Scharbing, welcher undefingt nach Bayern aussgrwandert ist, und sich dasschst verebelicher und ansässig gemacht hat, wurde von der I. bereinten Hestantie im Berückschitigung der zwischen beiden helben ben freundnachbartlichen
Berchältnissen, mit Umgehung der Cartesmäßigen Auslickerung besieben, die Auswanderungse und
Bermögens Erportations Bewilligung aus Gnade nachträglich ertheilt, dabet ist jedoch zugleich
ber Wunfch ausgeducht werden, es möchten abnische Aufnahmes und Cheichungs-Bewilligungen
von Seiten Konsissischer Behörden an I. f. dierreichischen Unterthanen ohne vorders
gegangene Entlassung aus ibrem UnterthandBerdande, in Jufunst mit Rücksicht auf die zwischen
beiden höchen bießfalls getroffenen Uedereinstufte sich nicht wiederhosen.

Da voransgeift werden fann, dag bie f. f. öfterreichischen Beborben gleichfalls nach bem oben erwähnten Beniche verfabren werden: jo find bie fammtlich untergeordneten Poligiei-Bebor ben zu einem bemselben entsprechenden Benehmen anzuweisen, und bie Kenigliche Regierung bat über ben genauen Bodzug zu wachen, so wie auch, wenn von Seite f. f. öfterreichischer Beborben bagegen gehandelt werben sollte, iberzeit ungefannt Anzeige zu erflatten.

Munden, ben 7. Rovember 1830.

Staatsminifterium bes Innern.

2fn

bie Ronigliden Regierungen fammtlider Rreife, R. b. 3 , alfo ergangen.

9. 20.

Nro. Pr. 20388,

(Die gegenseitige Entlaffung aus bem Roniglichen Banerifchen und taiferlich Boniglichen ofterreichlichen Unterthansverbande betr.)

Unf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht ber Roniglichen Regierung bes Ifarfreifes, Rammer bes Innern, vom

2. December v. 3. in oben ftebendem Betreffe, wird jur Entichließung erwiedert, daß bei ber Aufnahme und Berehelichung taiserlich foniglicher Unterthanen ohne Unterschied ber Dauer ihres Aufentaltes in Bayern auf der Rachworfung der Entassung aus bem t. t. diererichsischen Unterthandverbande um so mehr zu bestehen sewe, als auch die taisertie foniglichen bitereichzischen Behrbreden in Ansehnung der Königlichen Bayerischen Unterthanen unbedingt zur Bepbachtung eines vollkommen gleichformigen Benedmens angewiesen worden find.

Munchen, ben 20. Rebruar 1831.

Staateminifterium bee Innern.

26.0

bie Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Ausgeschrieben von ber Ronigliden Regierung bes 3fartreifes am 11. Dars 1831.

d. Preussen.

Ø. 21.

Nro. Pr. 11347.

(Die Entlaffung bes R. R. aus bem tonigliden preußifden Unterthaneverbante betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Abniglichen Regierung bes Jarfreifes, Kammer bes Innern, ift unterm 7. Juni b. 3. in Betreff ber Bitte bes R. R. aus R. in Preußen um Berwendung gur Erlangung feiner Entlassung aus bem toniglichen preußischen Unterthandverbande Behufs feiner Aufalig nachung bahier zwar eröffnet worden, bem Bitifteller zu belebren, bag er vorberfamt feine Eutlassung bei ber betreffenben fonigl. preußischen Conservation-Behobete nachzuluchen habe, wobei er erforbere. lichen Kalls geeignet unterstützt werden mag, und baß ber Einleitung feiner Bitte auf diplomatischem Wege erft alsbann fatt gegeben werben fonze, wenn folche von ben foniglichen preußis ichen Unterbeboten wiere Bermutben abgewiesen werben solle.

Da jedoch die fonigliche preußische Gesandischaft babier gufolge erhaltenen Auftrages bie Anzeige gemacht hat, daß es ber foniglichen preußischen Regierung wogen verschiedener Rudfiche ten wunschenswerth fen, in Angelegenheiten, wo es fich um die Auswanderung preußischer Unter-

a) Diefe Gerichliegung sauter wörflich wie folgt : -Der N. R. one R. in Premfen pat in ber efammt Duplicate und Beilogen mitfolgenden zwei Borftellungen wiederholt gesten, daß fich swegen seiner Entigsiung aus bem toniglichen preußischen Untertpandverbande Befolg feiner Inskliffgmachung babier verwendet und zu biefem Iwede ble tonigliche Gesandichaft in Bertlin gepbrig angewiefen werben mochte.

<sup>.-</sup> Bur Pefettigung weiterer Borftellungen wird daßer bie Reniglide Regierung des Jarteries angerwieren, ben Bittfeller zu velegtene, daß er vorbergamf feine Gutleffung bet der betreffenden schigfiden peruglifiden Conferiptionobesibete nachzuluden habe, wobel er erforbertichen Jalle geeignet unterfluht werden mag, und daß ber Einleitung feiner Bit e auf biplomatifcem Wege erft silbbann flatt gegeben werden tonne, wenn folde von ben Unigliden preußifden Unterbeborden wolber Bermutten abgewielen werden foller.

thanen in fremde Staaten handelt, die Berwendung der betreffenden Regierungen eintreten zu sehen und daß sie daber nicht nur dem N. zu eröffnen dabe, seine Aufrage an die Königliche dagerische Argierung zu richten, damit diese nach ihrem Gutbessuchen sich sir ihn auf biplomatischen Wege bei der soniglichen verußischen Regierung verwende, soudern daß die Gesandsschaft auch in allen abnischen Jällen künfig darnach versahren muße, so erhält die Königliche Regierung der Alarterisch die Weisigung, die auf den A. Bezug habenden Accen zur Borlage zu deringen, und die nutergeerdveten Bedörten von der durch die fönigliche prenßisch Regierung beabsich, eten Abänder rung in Anschang der Enteitung der Enteitung der Enteitung der Enteilpungsgesande zur gerigneten Darnachachtung in Kenntenig zu sehen.

Munchen, ben 23, Muguft 1829.

Staateminifterinm bes Innern.

2111

Die Renigliche Regierung bee 3farereifes R. b. 3. alfo ergangen.

Dadricht ben abrigen Rreibregierungen jut Biffenfchaft und gleichmäßigen Berfugung.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Regierung?

- a. Des Dberbonaufreifes am 31. Auguft 1829.
- b. bes Regenfreifes am 1. September 1829.
- e. bes Regatfreifes am 3. Ceptember 1829.

e. Würtemberg.

g. 22.

Nro. Pr. 19948.

(Die Ginwanderung bes R. R. von R. fonigliden murtembergifden Oberamte R. betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Da nach ben im Königreiche Waterwerg bestehenten Gefegen bie Auswanderungsbewißligung in andere Staaten erft alebam ertbeilt wied, wenn das die Auswanderung nachsuchene Individum nach Berichtigung seiner Schulben und anderer Obliegenheiten durch einen bortigen inländischen Bürger Sicherheit leistet, daß es in Sinsicht auf die vor seinem Wegguge erwachsenen Ausgesiche vor den Kniglichen wartemberglichen Gerichten nach Waßgade des bestehenben Jurisd bictionebertraged vom 7. Mal 1821 8. Absch. 3. Regierungsblatt vom Jahre 1821. S. 783.) Recht geben wolle, so wird die Konigliche Kreistegierung hiervon zur Verständigung der untergeordneten Polizeschörben in Kenntniß geset, damit sie sich in vorsommenden Fällen geeignet zu benehmen wissen und dei Einwanderungen aus Mutremberg auf die Rachweisjung der ze geschehenen Bürgschaftellung gehdrige Rudsschicht nehmen.

München, ben 27. Juli 1834.

Stagteminifte rium bes Innern.

21

fammtliche Ronigliche Rreibreglerungen alfo ergangen.

# B. Erwerbung des Indigenatsdurch ein Königliches Becret (6. 3. lit. b. des Edictes.)

Derfahren bei Instruirung ber Indigenatsgesuche.

Ø. 23.

(Die Intigenat3: Befuche fur Bemerbe-Conceffionen betr.)

Wenn Indigenate Gesuche sich lediglich auf die Berleihung einer Gewerbe Concession führen; so muffen die polizeilichen Entschließungen ber im Mandate vom 2. October 1814 \*) vor geschriebenen Unter- und ObereBehorben über biese Concession ber Cognition und Entschwing über das Indigenate Genachen. Die nachgesuchte Gewerbe-Concession selbst barf jedoch, im Falle der Bewilligung, nur mit bem ausbrucklichen Borbehalte der noch einzuholenden India arnate Berleibung ertheilt werden. \*)

Munchen, ben 9. Januar 1816.

Reg. Bl. v. 3. 1816. Ct. II. G. 17.

S. 24.

(Indigenate: Gefuche betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bermöge einer Entigließung bes Königlichen Allerhöchsten Staats Minifter einms bes Königlichen haufes und bes Aeugern vom 8. v. M. wurde verfügt, bag während ber Inftruirung ber Indigenats Gefte, und vor ber Einlaugung ber Bewiltigung bie Gutlassung ber Bittlieffer aus bem bibberigen Unterthand Berbande nicht zu veranlaffen fepen.

Diefes wird fammtlichen Landgerichten, Magiftraten und herrichaftegerichten bes Regattreifes gur Darnachachtung anunit befaunt gemacht.

Ansbad, ben 15. Juni 1820.

Roniglich Bayerifche Regierung bes Regatfreifes, R. b. 3.

fammtliche Landgerichte, Magiftrate und herricafte. Gerichte bes Regattreifes alfo ergangen.

3nt. Bl. f. b. Rejaffr, v. 3. 1820. Bb. I. St, XXVI. S. 1154.

a) C. 26th. XIV. Tit. 3.

<sup>\*</sup>b) D. vergl. auch die Entichtiefung v. 9. December 1820 (§. 25. unten) und jene vom 18. Juni 1825 (§. 27 unten.)

6. 25.

Nro. Pr. 18468.

(Die Inftruirung ber Indigenats. Befuche betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die von ben Königlidjen Regierungen mit Gesucher um Berleihung bes Jubigenats eingesenderen Acten ließen nicht seiten eine Liede bariu vondruchnen, baß bei ber Instruction sols der Gestuche auf die den Impetranten in der Rogel obliegende Tax-Eurschichung nicht die erforderliche Rücksich genommen wurde, um badurch Anständen, welche sich außerbem noch nach Aussfertigung bes Königlichen Decretes ergeben fonnen, zuworzusommen.

Da es die Absicht Seiner Majestat nicht ift, von biesem Rete ber Koniglichen Allerbochften Gnade eine Care einzubesichen, wenn die Entrichtung berfelben mit ben amtich erhobes nen Bermögenselunftanden der Bititeller nicht im Berbaltniffe flebt, so erhalt die Regierung des R. Kreifes ben Auftrag, fünftig bei Bortage der Indigenats Besuch ihr it ber Hauptschaft erstlichten Gutachten jedesmal zugleich auch barauf auszubehnen, ob die Bermögensberhaltniffe ber Bititeller benfelben bie Zahlung ber Tare erlauben, ober ob und welche Grinde für tarfreie Ertheilung nach eines jeden individueller Lage sprechen, um barauf die entsprechende Nuchficht nehmen zu können.

Ferner haben sich Falle ergeben, bag auch solche Individuen, welche nach ber Bestimmung bes Indigental-Geites Beilage L. jur Berfassungs littunde &. 3. lie. b. bes Indigenats- burch Naturalisation erlangen können, zur Nachsuchung eines Indigenats Decretes angewiesen wurden, indem ihnen von ben Behörden die Erlangung besselben zur Bedingung ihrer Niederlassung ober ber Ertheilung bes Bürgerrechtes gemacht wurde.

Die Rönigliche Regierung bes R. Kreises wird beghalb auch hierauf zu bem Ende aufmertsam gemacht, damit Bittfeller, welche ben Erforderniffen einer somulichen Anfassmachung genügen fönnen, und die Entlassung aus bem fremden Unterthans Berbande beigebracht baben, ferner nicht mehr zur Nachluchung bes Indigenats, bas sie in dem gegebenen Falle durch bas Geiet erlangen, angehalten werden.

Munden, ben 9. December 1820.

Staateminifferium bes Innern.

2(12

fammfliche Ronigliche Rreibregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

J. 26.

Nro. Pr. 18546.

(Das Gefuch bes R. R., um Berleibung bes Indigenats mit allem Ctaateburgerrechte betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht v. 20. v. M. wird ber Königlichen Regierung tes Rezatfreises eröffnet, daß, nachdem R. R. bas Indigenat in Bapern burch seine Anfassigmachung auf bas er-Bb. III. taufte Schlofigut R. und burch bie hiezu eventuell beigebrachte Auswanderunge-Bewilligung aus bem foniglich Mirtembergifchen Staate, nach bem Beftimmungen bes erften confitutionellen Beites & 3. lit. b. erworben bat, es einer befondern Bewilligung bes Indigenats nicht mehr bedurfe.

Das volle Staatsburger Recht fann jeboch bemfelben in Gemafbeit bes S. 8. lit. c. oben ermabnten Ebictes erft nach einem Zeitverlaufe von feche Sabren ju Abeil werben.

Das übrigens feine Anfpruche auf ben Abel betrifft; fo tonnen felbe unr bann anertaunt werben, wenn ben Bebingungen ber Beilage V. jur Berfaffungs Intunbe § 8. Genüge gefeiftet fem wirb.

Munchen, ben 20. December 1821.

Staateminifterinm bes Innern.

In bie Ronigliche Regierung bes Regatfreifes R, b. 3, alfo ergangen.

#### 6. 27.

Mro. Pr. 8159.

(Das Befuch des bermalen gu Reidenberg in Bohmen anfaffigen R. R. aus R., um Ginmanderungs. Grlaubnig und Aufnahme als Golde und Sifberflider, bann Bache Boffrer in R. betr.)

#### Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Das Einwanderungs-Gesuch bes N. N. ist nach dem Antrage im Reglerungs-Berichte vom 6. Juni zu bescheiden, a) wobei jedoch bemerft wird, daß der Bitfieller im Falle der Consections-derficitung als Scieder und Bosser und feiner Birgeranisabme in Meiden, nach beigebrachter Entlassung aus dem fremden Unterthans-Berbande, das Indigenat in Gemäßheit des S. 3. lit. b. des Bibier vom 22. Mal (2813 b) durch Naturalisation erwerbe, und eines besondern Jubiegants-Cercrete nicht bedurfe.

Minden, ben 18. Juni 1825.

Staateminifterium bes Innern.

2m

ble Ronigliche Regierung bes Obermaintreifes.

a) Der Regierunghe anteg lautete: Dem R., gemäß Bererbnung vom 9. Januar 1816 (Reg. Bl. G. 17) anzuweisen, daß er vorerft ein Gestud wur Massfiffmachung anzubeingen habe, da von bessen bei erfeitung bes Indigenats abstige (f. 6. 23. obern.)

b) &, 10. pben.

II. Bu g. 6. des ersten constitutionellen Edictes vom 26. Mai 1818 insbesondere über Biffer 2. desselben.

## Auswanderung.

A. Allgemeine Bestimmungen über Auswanderungen und Dermögens-Exportationen.

1. Verbot eigenmächtiger Auswanderung.

Ginleitung.

Bereits durch Generalmandate vom 2. Dai 1771, 30. Auguft 1797, 20. September 1797 und 5. Juli 1799 (6. 6. 28-31, unten) mar jebe Musmanderung ohne ausbrudliche landesherrliche Bewilligung unter Undrohnng ber Bermogens Coufiscation und anberer Strafen, namentlich ber Schangarbeit, ferner Die Berleitung ju beimlicher Auswanderung hauptfachlich burch bie Mandate vom 28. Februar 1764 und 3. Januar 1766 (f. 6. 30 und 40 unten) bei Tobesftrafe unterfagt. Diefes Berbot marb burch Musfcreiben vom 17. Juni 1803 (f. 32 unten) und 6. Juli 1804 (f. 47 unten) erneuert und burch mehrere Ausschreiben und landesberrliche Berordnungen, namentlich vom 12. Juli 1806 und 31. Dars 1807 (f. b. 6. 6. 33 und 34 unten) aud in neu erworbenen Gebietothellen anwendbar erflart. hiemit abereinftimmenb verordnete Die Berfaffunge-Urfunde vom 1. Daf 1808 Tit. I. S. 8. a) bag Riemand bei Berfuft aller burgerlichen Rechte ohne ausbrudliche Erlaubnig bes Monarchen ausmandern burfe und bas Gbiet vom 6. Januar 1812 über Das Indigenat (G. 1.) verfugte im Art. 32 mieberholt ben Bollgug ber altern Berordnungen gegen gefehmidriges Auswandern. Die Berfaffungs:Urtunde vom 26. Dai 1818 >) hat Diefe frubern Beflimmungen gwar nicht ausbrudlich beflatigt, im Gegentheil fogar Tit. IV. 6. 14. ben Staatbunterthanen Die Befugnig gemabrt, in andere Deutiche Bundesftaaten auszumandern, allein ber biebel ausgebrudte Borbehalt "wenn fle (bie Unterthanen) ben gefenlichen Berbinblichfeiten gegen ibr bisberiges Baterfand Genuge geleiftet haben," burfte unzweifelhaft andeuten, baf bie Mububung jener Auswanderungs. Befugnif nur unter formlicher Cofung ber bieberigen Unterthansperbaltniffe burd besondere Bewilligung berfelben ftatt finden tonne, worin man einen Rechtfertigungsgrund glaubte finden gu tonnen; ble altern Berord. nungen uber bas Berbet eigenmachtiger Auswanderung und Berleitung biegu in ihrer Birtfamteit ale fort. bestebend und indbefondere bei Auswanderungen in nicht jum beutichen Bunde geborige Staaten anwendbar au betrachten und Diefelben in Die Sammlung aufzunehmen. Dagegen burften Die in Diefen Berfugungen entwidelten Folgefabe in Begiebung auf bas Bermogen und auf Beftrafung berjenigen, welche mit Berlegung des Berbots auswandern, als Derogirt ericheinen. In dem Strafgefegbuche ift nam. lich von einer Bestrafung eigenmachtiger Auswanderung nicht mehr bie Rebe, und auch bie betrugerifde Berleitung jum Auswandern wird nach Art. 306. ale Dochverrath bee vierten Grabes nicht mit bem Tobe, fondern mit zwei bis achtjabrigem Freiheitsverlufte beftraft. In gleicher Beife tann Die in jenen frubern Berordnungen angebrobte Bermogenseonfiscation mobl nicht mehr vollzogen werben, ba lettere in Rolge bes 6,6, Tit, VIII. ber Berfaffunge Urfunde von 26. Dai 1818,0) nur mehr fur ben Jall ber Defertion flatt finden barf. Das Ebiet vom 29. Auguft 1808 uber bie Confiseation verordnet:

"Bei Ausbanderungen ofne Unfere Bewilligung wird jumar bem Ausgemandreten ber Befig und "ber Genuß bes Bermögens benommen, baffelbe foll aber an die rechtmäßigen Erben, welche fich nach bem "Tobe des Autgewanderten bagt figlitmiern, ohne Abjug, aber auch ohpe Jinsen wieder verabsolgt werben."

a) G. Bb. I. S. 371.

b) 6. 30. 1. 6. 147.

e) 3. Bb. I. 3. 309.

Diese Anordnung ift durch die neuere Geseigebung nicht abgeändert, vielmehr durch Ministerial. Enticisiung vom 19. und 27. Januar 1818 erneuert (§. §. 37 und 38 unten), über deren Anwendbarteit nicht gegweisselt werden tann. In wieferne die eigenmächtige Auswanderung eines Militärpslichtigen als Wierspensigierte und eines Eingereibten als Ocheriden zu bestran is, muß nach den einschliegien Bestimmungen des Derereiden ungegestelten als Ocheriden zu bestrand is, muß nach den einschliegiene Bestimmungen des Dereregangungsgestelse vom 16. Angust 1828 und falls solder Auswanderung in frührer Seitperioden fällt, nach dem Conservationsgesche vom 29, März 1812 beurtheilt werden, werüber die Abspillung X., Militärgegensfänder nachgulehm ist.

## a. Aeltere Verordnungen. 4)

## V. 28.

### (Bon verbotener Emigration,)

Demnach man bochfter Orten berichtet ift, wie wenig ber icon in vielfaltig welcherholten Generalien, vermög welchen bem Unterthan bie Emligration bey Confidation feiner Sabschaft und anderer willführlicher Strafe verbeten ift, bermal nachgelebt, und sowohl ber heimliche als öfe sentliche Abgus von mancher Obrigfeit burch ertheilte Page vielmehr beforbert, als verkindert werde; so will man besagte Generalien burch gegenwärtigen Berruf biemit nochmal und zwar solcher gestalten erneuert haben, daß sich bei generalmandbarenmäßiger Strafe Riemand zu emigrie ren unterfiehen soll, welcher nicht zuvor von dem Churfürsil. Hofrath, oder sofern er unter einer von den vier Regierungen wohnschaft fit, von derschen einen Page erholet haben wird.

Munchen, ben 2. May 1771.

DR. G. S. D. 3. 1784. Bb. II. S. 844 Mrc. 95.

#### S. 29.

#### (Die Emigration ber Canbebuntertbanen betr.)

Seine Chursurstliche Durchlaucht lassen hiemit Ibro Ober Randesregierung auf ben unterm 18. laufenden Monarts geborfamst erstatten Anfrage' Bericht Resolutionis loco, in Gnaben unverhalten, welcherzestalten, obwehl bie verbethene Emigration der Unterthanen betreffente biebseitige General-Berordnungen (vid. die Samml. v. 3. 1797. S. 829 Rro. 129) b) nur überhaupt von Unterthanen und Landeskindern sprechen, jedarnach Ge. Chursurst. Durchsaucht höchste

a) M. vergl. auch bie Bererbnung v. 6. Juli 1804, Die Beftimmungen über Auswanderungen und Bermegend Copportationen betr. (f. 47 unten); dann die Mandate vom 28. Februar 1764 und 3. Januar 1766 (f. 39 und 40 unten.)

b) Mantat vom 11. Mai 1796, Ersolung ber Emigrations. Confins betr. Dabifie fautet, wie folgt: "Da ben höchflandeberritione Generaltin zu Tolge jedem Landes interthan bei Strafe ber "Bermögend. Confiscation zu emigriten verbotzen, ber Gmigrations. Confens aber von ber ein "idbigig Sputfürst!. und nicht von einer nachgevedneten Ertile zu ertheilen ift, hingegen ber "ju Wien als Buchtrater sich nicht von ihre nachgevedneten Getzle zu ertheilen ift, hingegen ber "ju Wien als Buchtrater sich nicht von ihre fich nichterglassen Buchtraters. Copp Nr. Nr. fich ohne

Willensmeynung fepe, baf bie vorliegende Ausbanderungs Berfothe und bamit verdundene Beftrafung nur von ben Mannspersonen, damit fich näuflich diefe nicht sein sie buch Emiffarten and bem Lande gichen laffen, ju verfichen fepe: Auffer es würde im Kande, wohn die Gemiffarten ein geschiebet, ein anders observirt, welchenfalls gegen seibiges das Neciprocum zu besbachten ift. Welches bann die Gburfürst. Derekantede Regierung nicht nur seibst zu beobachten, sondern auch an die äußere Regierungen und übrige Churfürst. Seilen und Behörben, worauf dieser Gegenstand einschläsig ift, zur Wissenichseit und Nachachtung ausguschreiben hat.

Munchen, ben 30. Muguft 1797.

M. G. S. v. J. 1799 Bb. VI. S. 155. Mro. 5.

#### S. 30.

## (Das Zusmanderungs:Berboth ift ffrenge gu beobachten.)

So wie nicht ju webersprechen iff, daß R. R. von R. in Deröfterreich gebürtig, ber mat verbeuratheter Bentllehendarer Hammerschnied in der Au, ohne landröherrlicher Bervilligung aus seinem Baterlande entwicken, und sich hier in der Au, ohne landröherrlicher Bervilligung aus seinem Baterlande entwicken, und sich hier in der Au verfeuprathet habe; also hate beieb Benehmen die auf solche verbothene Auswaherung gesehte Strafe der Confideation seines rückerassen fagenen in 200 ft. der der der einer lichge Kegierung zu fünz, vermög antworrlicher Erkarung vom 7. Man obbin, aus eben dieser Ursache auf bemetbter Confideation landrögssehmäßig bestehet; so mag man sich böch, ser Orten sur dem erfagten R. wie vorauszussehn fill, fruchtes nicht verwenden. Dagegen Wird aber diemit gnadigst anderhosen, dem Ehursärslichen Unter-Regierungen, respect. der Shursfürslich eine Oberpfässischen Landessessischen Landessessen das konstitution den Deroffinen, das fünstig ageen die sonderbeitsich in die kassen. Den schwische Britist ander der beim Landessessen das den der der der der den der den den Landessessen der Britistig und der der schwieden Stepterungen verbertolten Britistig und auswandernde Ehursfürsliche Untershanen (wie solches der weiderholten Britistig ohne gewänsigheten Effektigen RegierungsPromotovalien

<sup>&</sup>quot;Gonsens außer Lande begeben, ihm sogar auch der bürgerliche Wagistrat zu R. das con"nöeable Vermögen bereits nach Thim bogar auch der Bürgerliche Wegistrung R.
"Spurüftliche Regierung R. aber, weige barüber hätte entscheine sollen, ich mit einem "Gburüftliche Regierung R. aber, desich barüber beite entscheine Bereiche unterthänigsten Berichte ad Manus gewendet, sohin diest geschmäßig getroffene Verfägung nicht "nerfüllt bat. Als befessen Se, Spurschriftliche Durch auf den von Döchsiberer Oberedandes "Regierung unterm G. dele, gesportamft erflattenden Berich der Shufristliche Regierung R. die "Wagistrate sein gesendbliges Verfügeren bei Strafe fünftiger Seisshaftung verweisen, die Aggie-"wagistrate sein gesendbliges Verfügeren bei Strafe fünftiger Seisshaftung verweisen, die Aggie-"wung aber zu Tolge höchter Bereddung wom Johre 171 (b. d. Samul. v. 3. 1784. S. 244 "Arto. 35.) die Ertheilung der Emigrations Consense als ein ihr zustehenden Recht untaben, sogar "deln ieden nicht mehr ab gegen worläusige Antichtung der herkammlichen Ansigrationss-"Geln ieden nicht werden des gegen worläusige antichtung der herkammlichen Ansigrationss-"deln ieden die dach de höhen Entschließischung erwähnte Shurfürstliche Gesendlicher und Tropgeschägeschüberen "Erthelen, und folde höhen Entschließingung erwähnte Shurfürstliche Gesendbligke fünkantwoerlich "erthellen, und folde höhen Entschließingung erwähnte Shurfürstliche Gesendbligke fünkantwoerlich "auf der Arfaß de dato 20. Dezember anna prace terkflenen löke."

vom 7. November 1794 ichon vorläufig inftruiet worden ift), bas biedfeitige Auswanderungs-Berboth (vid. Nr. 5.) iftenge beobachtet werben folle. Go ber Chursurillichen Oberelandesegierung auf ibren Bericht vom 25. Juni nup, cum remissione actorum jur gehorsaus ften Rachachtung in Gnaden unverhalten bleibt.

Munchen, ben 20. September 1797.

DR. G. S. v. 3. 1799. Bb. VI. Rro. 8. S. 156.

#### d. 31.

#### (Zusmanderungs Berboth betr.)

Durch bas ftrenge Berfahren benachbarter Staaten feben fich Geine Churfurfiliche Durchlaucht veranlagt, Die vorigen AuswanderungesBerbothe ju wiederholen, und ju gebiethen:

- 1. Daß tein Unterthan, weß Standes er fey, mannlichen Gefchlechtes, ohne vorher erholter Musmanderungs-Erlaubnis bey Bermögene-Confiscation und anderer willführlicher Besftrafung aus bem Lande hinwegziehen und auswandern folle.
- 2. Unter biefem Berbothe find auch bie Sandwerter, welche mahrend ihrer Banberfchaft, ober fonft von jest au Belegenbeit finden, fich im Audlande niebergulaffen.
- 3. Damit aber feiner berfelben aus Unwiffenbeit biefes Gefebes fich folbft bas Unglud gugiebe, fo foll foldjes einem jeben Lehrjungen bei feiner Freisprechung eröffnet werben.
- 4. Bon biefer Berorbnung foll baber in eine jebe Zunftlabe ein Exemplar gelegt werben, und bie handverfdorigfeiten und Commissarien find verbunden, über ben Bollaug bed vorsebenden britten Bunttes au wachen.
- 5. Die Auswanderungserlaubnisse solem fünstig blos von der Chursurstlichen General-Landes Direction dabier, oder in der obern Pfals, Gulsbach und Leudstenberg von der Landest-Direction zu Emberg ohne Berzögerung, und wenn teine besonderen Zunfaube obwalten, auch ohne Hindering, jedoch mit Rückscheinung auf die bestehenden Rachseuerunaubate ere theilet werden. Welches zu Zedermanns Nachschlung hiemit guadigst befannt gemacht wird.

Munchen, ben 5. Juli 1799.

M. G. S. v. J. 1800. Bb. I. Nro. 9. S. 313. Munch. Int. Bl. v. J. 1799. E. 118.

#### 6. 32.

(Die Auswanderungen durfürfilider Unterthauen betr.)

3m Ramen Geiner durfurftlichen Durchlaucht.

Nachbem Seiner durfürstlichen Durchlaucht bie zuverläßige Anzeige geichehen ift , baß fich immer eine größere Anzeif aufvonderuber Goloniften nach ben auswärtigen Staaten begebe, und fich bierunter besondere viele Schwaben und Franfen bestinden follen; so werden, fammtliche, besonders bie au ber Granze gelegenen, churstiftich Anperiichen Zundgreichte, Arrisdictionsbefichen, Mautanter und Magistrate auf die frengste Beobachung ber churfurlischen gegen die Ausbaan-

a) D. vergl. ben vorftebenben f. 20.

berungen bestebenben Berbote biemit angewiesen, und fofort benfelben infondere eingeschäfts, folche aus ben durfurflichen ichmabific und frauficen anben ohne bodfte Bewilligung giebende Auswandberer auf Betreten anhalten, und wieder gurudweisen zu laffen. Bemelte Orte. Deitgleiten were ben zu biefer genauesten Dbiicht bei felbft eigener Berantwortlichteit aufgeforbert, damit ber heims sichen Auswandtrungen auf bas forgitatigte vorgebaut werbe.

Munchen, ben 17. 3uni 1803.

Churfurfiliche Beneral. Lanbes . Direction.

2

fammtliche Canbgerichte, Juriedictione Beborben, Mautamter und Magiftrate. Reg. Bl. Ct. XXVII, S. 431.

e. Vollzug berselben in neuerworbenen Gebietstheilen, .)

Ø. 33.

(Das Zuemanbern und Ueberfreten in frembe Rriegebienfte betr.)

M. 3. R.

Es ift Unfer Bille, bag bie in Unferen altern Staaten bestehenden Berordnungen, mes gen bes verbotenen Auswanderns und Uebertretens in frembe Rriegebienfte, auch in Unfern

a) lieber beren Anwendbarteit in ben frantischen und schwäbischen Landen hatte fich bereits der voeflehende Erlag ber Generaleandes Dierrion vom 17. Juni 1803, bestimmt ausgesprochen, werauf bie Churtünfliche Regierung zu Diffingen das Berbot ber heimlichen Auswanderung in der Proving Schwaden verkändete, wie folgt:

<sup>&</sup>quot;,3ufolge Referipts bes durbaperlichen General Candes Commifficiats vom 1?. und Empfang "23. bies wird hiemit verordnet. Obgleich bisher mit Bergnügen zu bemerken gewefen ift, bag "von der absonderungsfluch, weiche die Elimohene mehrerer Gegenden Schwabene erziffen hat, "auch nicht ein einziger Churbaperifcher Untertiben angeftedt worden ift, und diese sich "mitben Regierung Seiner Churchflichen Durchfaucht zu glüdlich sibien, als daß sie is half in netlegenen Landerun zu suchen Luft haben ber den bod bie Karten Auswanderun "gen aus anderen Gegenden die Aufmersfankeit der inlähdlichen Obelgeiten und Polizibehber "den um so mehr, als dieters auch der rechtschaftenste, ober über seinem mahren Borthell nicht ge"nug belehrte Unterthan durch ergeitrie Kohfe, ober biemlüge, beträgerliche Emissation verleitet
"werden kann, sien Pflichten gean sien Verkertand und gegen sich seicht zu verzessen.

<sup>&</sup>quot;Die Regierung hat daßer alle ihr untergeedneten Stellen, besonders die Bolliglochden, det, nigner Breantworllichteit derauf aufmertfam zu machen, daß die Besche, welche gegen Ausbaan "berungen in den altern Churdwarerilichen Staaten bestiehen, ») auch in der Proding Schwaden des "solgt, somit schröderdings teine Ausbandbrungen Gpurdagreischer Unterthanen in Schwaden gesplatte werben. Um aber beimliche Ausbandbrungen werbeiten, ille

a. ben Boligeibegörden in ben Stabten aufzugeben, baß fie alle und jede burchpaffirenbe Emigenaten nach ihren Buffen befragen, biefe genau untersuchen, und mit benfelben jusfammenhaften, und jeben, ber entweber oben Pag, und obrigteifilden Emigrations . Schin

a) DR. vergl. b. vorftebenben f. 31e u, ble nachftebenben 66. 39 u. 40.

neinerworbenen Lanbestheilen und Provingen burdigehende und nach allen Beflimmungen in ge-

Camnttidje Beforben haben fich baher hiernach fculbigft gu achten. Munchen, ben 12. Julius 1806.

ober fonft verbachtig befunden wird, ohne melters anhalten , und auf ber Stelle an bie Regierung Bericht erftatten ,

b. haupefichied barüber machen follen, Damit fich nirgends Emiffarien einschleichen, ober sont fonft Leute finden mogent, welche rubige Unterthanen jur Auswandbrung aufmuntern, als welche bobartige Menichen ebenfalls fogleich in Utreft ju nehmen find, und beren Regierung birvon berichtliche Angelage zu machen ift.

Ausgeschrieben von ber Reniglichen Relegs' wird Demainenskammer in Ansbach, wie folgt: Geine Renigliche Majefiat von Bapren, Unfer Allergnaftigfter Ronig und herr, baben burch Allerghaften gerücht, est bei in Allerhoch Derro baben burch allerbichfte Refrieft von 12. Dull heutigen Jahres zu befehlen gerücht, ab feit allerhoch Derroftungen auch in ben neu erworbenen Provingen burchgehends und nach alten Bestimmungen in genauen Bollung tommen follen.

Ge wied bager der Ingalt biefer Berordnungen auch ben Beferden und Nuterehanen in bem fiefigen Juffentyum gur Wiffenschaft und pinkelliden Nachadung in folgendem hiemit bekannt gemacht : 2. Niemgand barf ohne Erlaubnig bes Ctaates auswandern, D. b. in einem frenden Ctaate fic an ispig machen, Dienste nehmen, ober verechelichen, und wird hiebel zwischen Stand und Geschfecht fein Unterschied ermacht.

- 2. Das Befuch um Erlaubnis jur Insbanderung muß von Erimiteen und in Roniglichen Sivilbienften fichriften Personen unmittelbar bei ber obern Ibmiliftenties und respectiver ber Dentlichgirte,
  von Richterimitern der bei ben Unterfedieber angebracht werden. Unter seigen werben rücksiche,
  lich bes hiefigen Fürstenthums die Ragifteite und Kammeramter, dann Patrimonialgerichte verftauben, wolche mit Ausnahme der erimirten Magisteite bie bei ihnen angebracht werdender Glude
  ben Recksbirreterien gur Prafung und Ginsendung mit gutachtlichem Berichte an die unserzichnete
  Rrieges und Domainer-Kammer vorzulegen haben.
- 3. Personen, die jum Milliardienst nach ben Bestimmungen bes Cantonegsements verpflichtet und tauglich sind, tann in ber Regel bie Erlaubnis jum Auswandern nicht ertigelt werden, weil fich fein Milliarpsichtiger ber ihm jundaft obligenden Pflicht zur Bertehbilgung des Staats gegen außere Angriffe und pur Erhaltung ber Anhe und Ordnung im Innern entziesen darf. Diese Bere pflichtung dauert, außer dem Jab der Unsthalbgeitet zu Wilfiatviensten, vom 16. bis zum zurächgelegten 36. Jahre. Terten sedoch in einzelnen Jallen gang besondere Brinde zur Gerhrlung der Auswanderengerstaubnis ein, welche dem Oberhaupte des Staates vordegalten biefotz, so muß der Auswanderer seine Befreiung von der Milliarpsichtinglichte mit. der Summe von Einhaunder und Ichtig Gulden redmiren, und diese Reddentions-Quantum bei dem eximiteten Magistrate oder Areisdiscretorium erlegen.

Dies, Beforben gaben bis auf weitere Wererbnung ben Betrag an bie Reigese und Oberfeuer Caffe einzusenben. Außerbem find auch iich Suff Gulben jur Miliar Wierwen Raffe gu entichten.

4. Die Borftellung, ober ber amtliche Bericht über ein Ausmanderungsgefuch muß angeben: a) bas mit einem legaten Tauficheln nachgeriefene Alter; b) ben Umftend, ob bie nachfudende Person

## G. 34.

(Das Musmanbern und Uebertreten in frembe Rriegsbienfle betr.)

#### DR. 3. R.

Bir haben bereits unterm 12. Juli vorigen Jahres (Reg. Bl. 1808 St. XXX. G. 258.)

versiertagtet ift, ober nicht, und ob fie, erftern Jalles, Rinder hat, welchen Gefciechts und Altere blefeben find; e) die Bermdgensbumflande, und namentlich den Betrag des erportiet werdenden Bermdgens; d) ferner muß aber bie wietliche Aufnahme und Anfalignachung im Zubalande ein Atteflat der treffenden ausländischen Ortsbeborde, und wenn o) der Suppiltant unter die Militar pflichtigan gehort, der erhaltene Befreitungsischen, ober im Jall angegebener Dienfluntauglichteit ein, burch ben Regimentsatzi legalistiete Zugnig bes nachften Bataillons, ober Compagnie, Chieurgen beigefegt werben.

- 5. Che die vorgeschiebenermaßen nachgesuchte Erlaubniß jur Emigration wilrtic ertheilt fit, daef Memand die Andwanderung beginnen, oder Anftalten jur Exportation seines Bermögens machen. Deshalb wied insenderbeit jedermann gewarnt, vor erholtenem Emigrations-Conssess seinen Konfligungen gewarnt, vor erholtenem Emigrations-Conssess, inden in den Koiglischen Bracken llegenden Bestaupung pur veräußern und fic im Aussande anzukussen, indem pierans bei Beuntheilung und Resolvirung der Auswanderungsgruche schlechterdings eine Rücksichte gewommen, sondern lediglich und den vorligenden Bestammingen werschren werden wird.
- 6. Wer ofne guvor erfoltene Erlaubnig eine Auswanderung unternimmt, bat bie Confiscation feines fammtlichen Bermögend verwirtt. Bei Ertennung und Bolliebung biefer Strafe findet bas Ber- fabren der im hiefigen Gerichtsum uoch gestenden iblorigen Gerichtsordnung flatt.
- 7. Wer einem unerlaubt Ausgewanderten etwas von feinem Bermogen aushandigt, oder fonst zuwenbet, muß bem Siscus ben gangen Betrag bes Bugewendeten zur Strafe erlegen.
- 3ur Brefinderung ber verbotenen Vermögens. Exportationen und 3umendungen haben bie Drieberhorden, fobald fie bie ohne Erfaubniß gescheften Ausmanderung eines Unterthanen in Ersafrung beingen, schlemigt Beischag auf besten Bermögen ju legen, bemnächt ben Fall sofert jur weiteren Berfügung babier anzupeigen. Ju worgedachtem Endzwerd baffen auch Dandwertsburschen, wenn fie gleich mit Ersabnis wandern, Erbischaften und Beremögens Antheile in bas Ausland nicht verabsolgt werben, und haben baber bie Amtsbejobte auch hierauf zu vigiliten.
- 9. Won bem Bermogen ber mit Genehmigung bes Staates auswandernben Perfonen ift, in soferne nicht ein Freihagigteles Bertrag mit bem Auslander, mobin emigette wird, beiteber, bei bertommifde, oder besondbere ecceffirte Radfteure zu entrichten. Es foll jedoch hierbei vordersumft das Benehmen ber auswartigen Tertivaligeren in wechselfeitigen Fallen jum Maasftab fur bie Besaulung ber auswarubernben Individuen dienen. Daffelte gilt
- 10. auch von ben an Auswärtige tommenden Erifchaften und Schentungen, womit teine Answanderung verbunden ift. Die Greichte und Guratoren, Teftaments Executoren u.f.w. haben baber den trefferben Aumertameren und Masslieden von der gleichen außer Landes gehenden linfalifichen Bermögen sebesmal vor der Bifendung Nadricht zu geben, damit solche des Erfordeliche wegen Erfesdung bes Abfosites beobachen. Ber diefe Angeige unterfige, bat anger bem Grebe wenn solcher zu erheben geweien ware, 5 pro Ct. bes erportieten Betrages zur Strafe zu erfieden. Gleiche Strafe triff auch biefenige Behörbe, welche bie ihr obliegende Nachfleuer. oder Abfosis
  Arbeitung verblimt.

befaunt machen laffen, .) daß die in Unferen altern Staaten bestehenden Berordnungen, wegen bes verbotenen Auswanderns und Uebertretens in fremde Kriegsbiemste, auch in Unseren neuerworkenen Landechteilen und Provingen burchgehends, und nach allen Bestimmungen in gesauen Bollzug gebracht werben sollen, damit nun in bem gangen Unstange Unsere Staaten, sobin auch in den erst seitlem Unserer Sonveranität unterworfenen Gebieten diesen Gesehen allenthalben schulbtig Folge geseisste werde; in werden fammtliche Landspreichte und Ortsobrigsteiten hiemit ans gewiesen, diese Berordnungen, wo es noch nicht geschopen, allenthalben ordentlich publiciren zu lassen, die folgeb bereits geschofen, die Bekanutmachung zu wiederholen.

München, ben 31. Marg 1807.

Reg. Bl. v. 3. 1807. St. XVI. C. 607.

c. Derkundung des Auswanderungsverbotes.

Ø. 35.

(Das Musmanberungeverbot betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In hinficht bes bestehenden Auswanderungsverbots geht die hochste Willensmeinung Geiner chursurlitienen Durchlaucht bahin, soldies von Quartal zu Quartal von ben Cangeln überall vorrunden, und die Bekanntmachung besonders ben Zunften befehlen zu lassen, welches baher allen Beborben zur Nachachtung eröffnet wieb.

Munchen, ben 14. Dai 1802.

Churfürftliche General. Lanbesbirection.

Reg. Bl. v. 3. 1802. St. XXI. S. 382.

<sup>14.</sup> Ueberfiedlungen von einer Roniglichen Proving in die andere bedurfen teiner besondern Eriaubnis, fenbern find bles ber Orte und Lameral. Bebothe jur Rachricht anzuzeigen. Ge ceffirt hirbei auch alle Nachsteuer. Entrichtung, someit solche nicht Staten ober andern Loeporationen rechtmäßig guiteft.

<sup>15.</sup> Damit übrigens bie erforderliche Ueberficht über bie vortommenten Auswanderungen und Bermigens-Greetaltonen, bergleichen über bie dagene fint findenden Ginwanderungen und Bermigens Zwerteilenen erfolten wich, fo baben die Rammerdinter und unreimiten Magliftrate vierteilsbirgt Tabellen darüber nach bem beiltegenden Schema an die Areiddirectionen gu befredern, melde daranst eine Generaliabelle nach demfelben Formular bei der Ariegs und Domainen-Anmmer einrichen. Die Magliftete in ben erimiteten Ecidbten befoberen ihre Tabellen unmittefbar an die Ariegs und Domainen-Rammer und muffen solche innerhalb ber ersten acht Tage nach bem Ablauf eines jeden

Unebach ben 1. Ceptember 1806.

a) G. oben G. 44.

6. 36.

Nro. Pr. 4688.

(Die Berordnungen gegen unerlaubte Musmanberungen betr.)

Muf Befehl Seiner Dajeftat bed Ronige.

Bei mehreren Sallen wurde erschen, bag bie, gegen eigenmachtige Auswanderungen befiedenben Berordnungen ofter übertreten werben, weil bas Dafpyn biefer Berbote bem Uebertretenben aus bem Gebachtiffe gefommen, ober bemiefche aar nicht befaunt geweien war.

Seine Majeftat ber Konig tragen baher ben Koniglichen General-Commissaren und Regierungs-Prassbenten ber Kduiglichen Areidregierungen auf, Sorge zu tragen, baß an jenen Orten, wo die Ausbanderungsverbote und die auf ihre Uebertretung gesetten Nachtbeile in Bergessenkeit zu ichweben scheinen, so wie ba, wo es itgend wünschendwerth und zwecknäßig erscheint, bie Wieberverklundung verselben auf angemessen Weise vorgenommen werbe.

Munchen, ben 27. Februar 1835.

Staateminifterium bee Innern.

w...

ble Ronigliden General. Commiffare und Prafibenten ber Ronigliden Regierungen fammtlider Rreife alfo ergangen.

d. Folgen ber Mebertretung besselben. .)

S. 37.

(Die Bebandlung Des Bermogens ber obne Erlaubnig Ausgewanderten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Regierung Des Dberdonaufreises wird auf ihren Bericht vom 28. Rovember v. 3.., Die Behandlung bes Bermögens ber ohne Erlaubnig Ausgewanderten betreffenb, folgenbe ermiebert:

1. Menn das Bermögen ber ohne Erlaubnis Ausgewanderten gang, ober jum Theil in Baarschaft bestebt, fo ift diese baare Belb wie bieber ad Depositum zu nehmen, und an bie Königliche Staatschhulbentifgungs-Commission einzuschweiten

Solche Depositen find zwar in ber Regel unverzindich, bei besondern Umftanden jedoch, wie bei etwas größern Summen, ift bie Staatsichuldentifgungs. Commission auch ermache tigt, Zinfen zu 2 und 3 Procente zu gablen, welche bann bem CocaleArmensond zuzuwenden find.

2. Besteht bas Bermögen solcher Ausgewanderten in Capitalien, die bei Privaten anliegen, und micht sogleich fläffig gemacht werden tonnen, ober in Capitalien, die bei den nächsten Erben seiche fliche fieben, so tann dem Unterbebörden, Stadte und Landgerichten, auch herre schaften und Ortigerichten, die Abministration diese Bermögenet, respective der Zuseinderung.

a) S. Die Ginleitung G. 43 oben.

deductis expensis, jum Bortheil bes Local-Armenfonde auf Die Lebensbauer ber Anege, manberten überlaffen werben.

Diefen Beftimmungen gufolge wird bei folden Befchlagnahmen jeber Bezug von Seite bes Königlichen Acrare, jeboch unt Ausnahme ber Berichtsgebuhren, ausgeschloffen.

Munchen, ben 19. Januar 1818-

Staateminifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meußern.

Ansgefchrieben von ber Roniglichen Regierung bes Oberbonautreifes am 27. Januar 1818 im gegeimen Amteblatt. St. III. G. 17.

### S. 38.

(Behandlung bes in Befchlag genommenen Bermogens Zusgemanberter betr.)

#### Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da bie Ammendung bes Allerbochften Ebietes über bie Bermögend. Confficationen vom 29. August 1808 ju mehreren Anfragen Anlag gegeben hat, fo haben Ge. Königliche Majestät hierunter folgende erläuternde Entiglicisungen gu fassen gerubt:

4. wenn bas Bermögen ber obne Erlaubnif Musgemanberten gang ober jum Theil in Baarichaft besteht, so ift biese Baarschaft wie bisber, ad depositum zu nehmen, und an bie Ronigliche Staats-Shulbentisgungs-Commission einzusenben.

a) Gin fruberes Ausichreiben vom 28. Juni 1802 hatte megen Bermogensabfolgung ber landesabwefenden Unterthanen verfügt, wie folgt:

"Schon öfters murbe in ben Zeitunge nich Intelligen bidtern mahrgenommen, baf lanbabme, seine Unterthanen, beren Aufenthalt ober Beben unbekannt ift, und bie fich auf ihrer Bander. "fchaft in das Austand versigten, ohne weiters edietaliter, und zwar mit bem Lompelle eintet "wurten, baf nach befilmmtem fruchtlos verstriedenem Termine bas Bermigen berfeiben ben bier, "um fich melbenden nachsten andehen andehen andehen andehen andehen andehen andehen andehen ber between ben bei gerfolgt werben mube."

"Da nun hierdurch bem hochften Acrarium tein geringer Rachtheil jugebt, indem bergleichen "Unterthanen geftlifentlich fich in bas Ausland begeben tonnten, um ber mititarichen Auswahl, que entformen; 10 mirb in Beziga und ib guadigfte Anfelfeligung vom 26. Februad biefe Jahrs "und unter Wiederholung ber alteren Generalmandaren vom 28. Februar 1764 und 3. Januar "1756 (l. d. nachfolgenden §5.39u. 40) himit weiterd verrodtnet, daß das Bermigen einne fante bed der fenden Unterthans fünftig in teinem Falle mehr vermittelft "vorläufiger Edictaleitation an die hierum fich melbenden Anwerwandte we- "der mit oder ohne Cautionsleiftung verabfolget werden durft, bevor nicht "bie Ursachen der Saulesabweichen der eine fatte verben durft, bevor nicht "hie Ursachen der Saulesabweienheit naher vertäßiget, die Rfalls Bericht er "Rattet, und die weitere höche Entheliegung hierüber erholt fenn wirdt er

"Sammtlichen Churfurflichen und ftanbifchen Gerichtsftellen wird baber tiefes jur fonlbigften "Defolgung in Gemagheit hochfter Cabinetborbre vom 11. b. DR. piemit gnabigft befannt ge-macht."

Diefer Erlaß mar hauptfachlich auf Die bamale noch anmentbare Bermegene Confiscation geftat, und fceint fonach burch Aufhebung ber lettern außer Wirkung getreten gu fepn. Solche Depositen find gwar in ber Regel unverzindlich; allein bei besonbern Umftanben, c. g. bei etwas größern Summen, ift bie Konigliche Staats Schuldentilgungs Commission ermachtigt, Binfen gu gwei bis brei Prozente gu bezahlen. Diese Zinfen find ben Localarmensonbs numweisen.

Befteht aber

2. bas, solchen Ausgewanderten angesallene Bermögen in Capitalien, welche bei Perbaten anliegen, und nicht sogleich flußig gemacht werben tonnen, so ift ben Stadte und kand-gerichten, auch herrschafte und Dertsgerichten bie abministration biese Bremögene, resp. ber Inspenden, deductis exponsis, ad dies vitae bes Ausgewanderten, jum Bortheil bes Cocalarmensondes zu überlaffen. Die Konigliche Regierung hat hiernach das Geeignete zu verfügen.

Munden, ben 27. Januar 1818.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Menfern.

2

fammiliche Ronigliche Regierungen, R. b. 3., mit Ausnahme ber Roniglichen Regierung bes Oberbonautreifes .) alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Regierung bes Regattreifes am 7. Februar 1818.

e. Vorsorge gegen Verleitung jur Auswanderung. b)

6. 39.

(Die Beftrafung der Emiffarien betr.)

Entbiethen Unfern Grug und Gnad manniglich jauvor. Whr find nicht nur berichtet, sonbern auch im Wert feibft überzeugt, was gestaten fich ausländische Emisari in Unferen Cansch beinben, welche ben Bauersmann und Unterthanen burch saliche Borspiegelungen irr zu machen, und zur Emigration aus Unferen in frembe Lande zu bereben fich bemuben.

Da nun biefes tet Unternehmen auf eine gange Depopulation und Ausbölgung Unifer Canben abzielet, sohin nicht viel bester, alls eine Landesverratherei angesehen werden mag; so befellen Mir hiemit allen nachgeseten Obrigsteilen, fleisige Obsicht auf bergelechen Entiffarios zu
bestellen, folde allenthalben, wo sie immer betretten werden, handfelt machen zu laffen, und
nebst der eingeholten erblichen Erfahrung wohl verwahrlich, boch ungestamt und schlemigst, zu
Unstern: hofrath, ober in ben übrigen Bentantera an Unifere Regierungen zu überliefern, allen sie siegen nach sie eine fles geleich nach sierer Antunst examinitet, und soferne seibe entweder in contessis, oder wenigst aus

a) D. vergl. b. vorflebenben 6. 37. Dieraus ertlart fic auch bie Aufnahme ber vorflebenben Entifoliefung, obgleich fie mit jener vom 19. Januar 1818 faft wortlich übereinftimmt.

b) Daß ble in ben nachfolgenben alteren Bereodnungen angedroßem Strefen in hinblid auf Art. 300. Des Strafgefehuches nicht mehr jum Bolluge dommen, ift bereits in ber Ginleitung (S., 43. oben) bemerkt. Bleiches gilt von ben hierin zugeficherten Aufbringgefbern (Recompens.)

. . 10 10 1

ber eingesenbeten Erfahrung genugsam überführt fennt, langft inner 24 Stunden von bem Scharfrichter aufgefnupft werben follen.

Derjenige, welcher einen folden Boewicht aufmahrig macht, foll 50 ff. Recompens faben, und verschwiegen bleiben. Undere bingegen, welche burch Unterfaleift, Unterbandlung, oder sonft schulbhaften Antheil an dem Berbrechen nehmen, sollen malesigisch und gestalter Dinge nach, an Leib und Leben aestraft werden.

Wir verbieten hieradofft auf das schäffelte, das sich fein Bauersmann ober Untertban unterstehe, obne Unferem dochsten Borreissen und Beginchmigung aus Unferen Landen weg zu zieben, da im widrigen Fall nicht nur all sein zumägesassene Sermögen conflecte, sondern auch 
bersche auf Betretten in dem Abzug arrestier und mit Schang-Arbeitschaus oder anderer empfindlicher Straf belegt, auneben der Guteverkauf, welcher nur in der Pissselt un wirden geschiebet, von keiner Serigkeit ausgenommen, sonderen für mull und nichtig angesehen werden soll.

Andlandische faliche Merber, sie fepen gleich Officiere, ober andere, sollen auf Betretten in Unferen Landen obiger Emissaried sowohl mit der Straf, als schleunig, und abgefürzter Prozessiftung gleich gebalten, jedoch nicht zu bem hofrath oder Regierungen, sondern unmittelbar zu Unserem hostriege-Nath obverstandener Prozessiftungs willen wohl verwahrlich übertliefert, dem jenigen aber, welcher einen solchen Werber aufbringt, der nämtliche Recompens in der Stille abgesolgt werden. (rid. Nro. 9 ·) 23 ·) et 27 ·) s. S. item Nro. 30.) ·)

Bu beffen offentlicher Urfund und manniglicher Gewarung gegenwartiges Patent allents halben publigirt und affigirt werben folle.

Gegeben in Unferer Refibengstabt Munchen, ben 28. Februar 1764.

D. G. S. v. 3. 1784. Bb. II. S. 1208. Rro. 20.

a) Mandat nom 17. Januar 1754. Berboth des Ginfelits in fremde Reiegebienfte. (D. G. S' v. 3. 1784. Bb. II. S. 1193.)

b) Marbat v. 3. Januar 1766; über die Beffrafung von Emissarien und falicen Berbern (D.B.S. v. S. 1784, Bb. II. S. 1209.) (f. §. 40.) mart and an analysis of the state of the

c) Bandat v. 30. Mat 1768 aber antwürtigen Arturinteansport, welches, nud Nro. 8., verfigt, wie folgt: "Schliehen und achtens wollen Bie Unfere in Teut erfaffene Genreule Annahmen, im Betrif ber fermden Werber und Emigration, so andere auf das -nachwurdsamse wiederhollet "und nebendey geschnet haben, daße, wann fich derteil auswärtige Refententrausports unterziehen "follten, bei deren Durchpolftrung in Unfern Charlanden einige Mannichaft an sich zu ziehen "und anzuwerden, filber Zenabsert ingefindem neht benen Kommandierer und Betretten fosseich "urtertitlich angesalten, und neht benen eilbichen Erschungen der Processer und Ronflitufrungs"willen an den nächt entiegene Kommandantschaft oder Garnison gelieftet werden solle." (M. S.
S. d. 1784, By. II. 2. 1212.)

d) Mandat vom 5. Anguft 1768. (D. G. v. 1784. Bb. II. C. 1215.)

#### 6. 40.

(Bon Beftrafung ber Emiffarien, faliden Werbern, ber Emigration, auch Muslauffens und Bechens in benen ausländifden Orten betr.)

Entbiethen Unferen Gruß und Enad mauniglich juvor. Wir fepnb mehrmalen berichtet, wie bas ohneracht bes aub dato 28. Febr. 1784. (Vid. No. 20-) et 27-) anerst geschäfter erlassenen Generalmanbats sich austlantigte Emissarien in Unferen Canben besinden, welche ben Beutersmann und Unterthan burch salfche Borspiegelungen irre zu machen, und zur Emigration aus Unfern in fremde kande, auch zur Annehmung answärtiger Kriegsbienste zu bereden sich bemiben. Da nun biese stene Unternehmen auf eine gange Oepopulation, und Ausbedigung Unserer Tande abzielet, sohn nicht viel besser alle eine gange Oepopulation, und Ausbedigung Unserer Tande abzielet, sohn nicht viel besser als eine Canbedverrührere angeschen werden mag;

So befehlen Wir hiemit nochmalen so ernft- als gemessent, allen nachgesehren Obrigsteiten, Reißigere Obsicht auf versei Emisarios zu bestellen, soldes allentablem, wo sie immer bestretten werben, handvoll machen tu fallen, und necht der einzeholten ephlichen Erstungen werten werben, handvoll gu Unsern Hoffen, oder in denen übrigen Nentamtern an Unsern. Regierungen zu überliefern, allvo sie gleich nach ihrer Anfunst examinit, und softene selbe entweders in Consessis, oder wenigst aus der einzesendern Ersahrung genugsam überführet sepud, längst inner 24. Stunder von dem Scharfrichter aufgefnipft werden sollen.

Derjenige, welcher einen solchen Boffmeicht ausfindig macht, foll 50 fl. Recompens baben, und verfchwiegen bleiben, andere hingegen, welche burch Unterfalleif, Unterbandlung, ober senit schulbhaiten Antheil an dem Berbrechen nehmen, sollen malefigisch, und gestalter Dinge sonach an Leib und Leben noch gestraft werden.

Wir verbieten anbei auf bas icharfite, baß fich fein Bauersmann ober Unterthan unterfleche, ohne Unferen höchsten Borwissen und Genehmigung aus Unseren kanden wegguzieben, ba im wöbrigen Fall nicht nur all sein zurächgelassene Bermögen constscirt, sondern auch verfelbe auf Betretten in dem Abjug arreiter, und mit Schan, Arbeitsbaus, oder anderer empfindlicher Berase belegt, annebens den Gutedverkauf, welcher nur in der Absicht zu emigrten geschieht, von keiner Derigteit ausgenommen, sondern sin nul und nichtig angeschen werden soll.

Auslandich-faliche Berber aber, fie fenen gleich Officiere, ober andere, sollen auf Bertetten in Uniferen Canden volgen Emissarlis sowohl mit ber Erraf, die schleunig und adgefürzeten Proegsschung gleich gehalten, jedoch nicht zu Uniferen Sofratio der Regelerungen, sondern mittelbar zu Unseren Sofratio, obverstandener Prozesifirang willen, wohl verwahrlich über-liefert, bemienigen aber, welcher einen solchen Werber ausbringt, die namliche Recompens in der Sittle aberfolent werben.

Wir wollen auch anbei, nicht nur allein die unterm 22. Februar 1727, 14. Januar 1734, 28. October 1745, 17. Januar 1754 .) und 23. October 1762 .) (Vid. Nr. 18) erfaf.

a) C. bas vorftebenbe Danbat.

b) Mandat vom 30. Mai 1768 über auswärtigen Refrutentransport (M. G. G. v. J. 1784. Bb. II. S. 1212. und die Rote e ju bem vorsiehenden 5. 30.)

c) W. G. C. v. J. 1784. Bb. II. G. 1193.

d) D. G. C. l. c. C. 1206. wo es heißt: "Momit Bir auch im gegenwartigen Manbat brittens

sene Generalien, Kraft welcher benen in fremd ober auswärtige Kriegsbienste getretenen Unterbanen gegenwärtig, und fünftiges Bermögen unmittelbar ber Constaction unterworfen sen solle, bermit ernuert, sondern auch in Bereff jener Unferer kandsöndere, so sich zu Entschung der Auswahl außer Lands wert verschent haben, daß seibe immer in Jahr und Lag um so gewisse zuräckten, und bei ihren Gutedvirgseiten sich stellen sollen, als in dem Entschungssall derr Genistenen auch einem Annehen zu suchen habendes Bernedgen nach Berstuß sicher Zeit erknisse mach in Unfern Kondern Zeit gehen habendes Bernedgen nach Berstuß sicher Zeit erknisse und bahero zu wiederholt Unserm Hosftriegsrath ebenso von diesen, als des nen in auswärtige Kriegsbienste getretenen Unterthanen dei Bermeidung schwerer Strafe einges seinde werden solle.

Und gleichwie fchiußlich auch burch bas in benen vorigen Generale Berordnungen, beson bers de ann. 1712, 1723, 1728, 1746 und 1750 ohnebin fcon verbotene Auslaufen, und Zechen ber Unterthanen außer Lands bei fremben Brauhaufern .) zu ber so febr überhand nehmenden Defertion nicht geringen Anlaß gegeben, auch wohl gar ersagt Unsere Unterthanen unter allers band falschen Borspiegels und Berbeispungen zur Emigration angereizet werden.

Dabero wollen Wir nicht nur solch schabliches Auslaufen und Zechen ber Candedunterthanen in, und bet denen nachst angrangenden ausländischen Ortschaften wiederholter auf das schäftle, und polichegestalten verboten baben, daß gegen derfeil lebertreter von ihrer ordentlichen Obrigseit, und zwar nach Besund ihres Bermdgens mit 10 bis 20 Reichsthaler Strafe, gegen die Unverwögliche aber mit eremplarischer Leitse und Schaudfrase obne weiters verfahren were de. Wie dann auch zu dessen befentlichen Urfunde und jedermanns Gewarnung gegenwärtiges Patent allenthalben publiciert und affigirt werden folle.

Begeben in Unferer Saupt. und Refibengftabt Dunden, ben 3. Januar 1766.

DR. G. S. v. 3. 1784, Bb. II. S. 1200. Nr. 23.

<sup>&</sup>quot;mich nur allein die dieher immer wegen denen von Unseren in anderwärtigt Ariegdderft terten. "Den Unterhanne so ernft als gemessen wiederzielt Generalie, frest weicher dererrischen "gegenwärtig und tünstiges Bermögen unmittelbar der Constisanton unterworfen sepn solle, hier"mit eeneuern, und mehrmosen wiederholen, sendern auch senarente er Speciali eben so ernst,
"mit gendigt verodban, daß siene Unsere dandeklinder, of sich zu Anstistung sowohl dere der "muligs als fünstigen Auswohl außer Unsere Lande begeben, innerhald Jahr und Tag um so "willter rüdstehren, und dei sieren Gedwirts Derigkeiten sich siellen sollen, als im Kafischungs"fall gegen deren in Unsern Landen habenden Bermögen, nach Berschaft zu des innermasses, an,
mämlichen sich bersch einweichender Landenstellung der Verlieben anwieder zu seinem Regiment
andwiss sieller zu bestinken gernel wars gestellt haben weider, die dem weiter zu seinem Regiment
"old denen in auswärtige Ariegddienste retenden Unteretwa delk Anziegen von einer Ziele "mit andern, so ost sich ein dere Laus erglichte, weram stillendigige Constitut zu seine,
"mit genauft zu halbere, bei Bermeidung GReichsthafern Strafe, der flaten Verordungswillen
"mit bermoder sond."

a) M. G. S. v. J. 1771. S. 280. Nr. 40 und S. 307. Nr. 37.

#### 6. 41.

(Die Berleitung ber durfurftlichen Unterthanen jur Ausmanderung in bas Ausland betr.)

#### DR. 3. Ch.

Es ift jur Unzeige gebracht worden, daß in Unfern Churlanden Emissarien herumzieben, welche bie Landleute jur Auswanderung nach fremden entfernten Staaten nicht nur zu verleiten suchen, sondern logar gedruckte Manifeste unter der Sand verbreiten, worin den Cosonisten, welche sich anwechen lassen, die ausochenten Bersprechungen, über beren Werth oder Unwerth Wir inzwischen nicht entscheiden wollen, gemacht werden.

Bei Unferm Entichluffe, Die Und von ber Borficht anvertrauten gante fo ju regieren, bag alle barin befindlichen Ginwohner fich bes möglichft hoben Grabes burgerlicher Freibeit und Bobiftanbes ju erfreuen haben follen , burfen Bir zwar nicht befurchten , bag biefe ichon ihrer Drganisation nach uneble Berbungen im Bangen einen nachtheiligen Ginfing auf biefelbe haben werben und find baber auch gar nicht gemeint, biejenigen, welche aus vorgesettem Willen und wohl erwogenen Absichten auf bie Auswanderung bestehen, baran ju behindern, wenn fie in folchen Kallen ben in ben beefallfigen positiven Gefeten enthaltenen Beftimmungen genugen. Da aber in Lanben, welche fo lange ber Schauplat eines verheerenden Rrieges gewesen find, bas Befühl überftandener Leiben und Schaben, welches in fo turger Beit, felbft burch bie thatigften Bortehrungen nicht ganglich entfernt merben fonnte, und worauf auch mahricheinlich bie Erwartungen ber in Rebe fichenben Werbungen gegrundet find, bei Individuen, welche nur ben Augenblid zu berechnen wiffen, Die bamit verbundenen Borfpieglungen bie und ba Gingang finden fonnten. und Dir Une aus mehreren burch bie Erfahrung bestärften Grunden verbunden glauben, biefelbe fo wie alle andere, welche Leichtglanbigfeit ju Schritten verleiten modite, benen hertominliche Reue nadfolgt, gegen Berfuhrung möglichft fchuten ju muffen, fo befeblen Bir bierburch, ebenfo ernft. lich als gemeffenft, bag erfagte frembe Emigrationspatente, und wie fie immer Ramen baben mogen, wo man beren habbaft werben tann, augenblidlich vernichtet, Die Berbreiter eingezogen und mit ben gegen Berführer und Debaucheurs bestimmten Strafen unnachlichtlich belegt werben follen. 4)

Uebrigent feben Bir ein fur allemal felt, bag Infanbern, welche fich ju Colonifen ammerben laffen, und als folche mit ober obne Erlaubniß ausgewandert find, nie wieder bie Rudfebr in Unfere Laube gestatter fepu folle.

Munden, ben 16. Rovember 1801.

Reg. Bl. v. J. 1802 St. I. S. T. M. G. S. v. J. 1802 Bb. 2. Rr. 109. E. 549.

8

a) Der Art. 306, Des Strafgeiebunge verfügt: "Alle Berratfere Ctaatwerratfer) bes vierem Grabes "mit zwei bis achifabrigem Tretheiteverluite foll beftraft werben, wer Staataunterthanen burch "Betrug ober hinterifige Borfpiegelungen jum Auswandern verfüger bat."

#### 6. 42.

Nro. Pr. 24174.

(Die Auswanderung mehrerer Familien nach Amerita betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bed Ronigs.

Das Prafibium ber Roniglichen Regierung bes Untermainfreifes wird auf feinen Bericht bom 10. v. D. beauftragt, Die unter Ginhaltung ber bestehenben Borfdriften beabfichteten Mus. manberungen in teiner Beife zu erfchweren, mohl aber auf Umtriebe, welche auf Unreizung gu Auswanderungen abzielen, forgfame Aufmertfamteit zu richten und zu forgen, bag nicht madere, vermögliche, ordnungeliebenbe Familien in die Auswanderungeluft burch Taufchung bineinaeriffen merben.

Munchen, ben 24. November 1832.

Staatominifterfum bes Innern.

bas Prafibium ber Roniglichen Regierung bes Untermainteifes.

Mittbeilung fammtlichen Reglerungs Drafibien.

Musgefdrieben von bem Prafitium tes Regattrelfes am 29. Rovember 1832.

2. Ertheilung der Erlaubnifs gur Auswanderung.

Ginfeitung.

In fruberer Beit mar bie Ertheilung ber Musmanderungsbewilligung ber bochften ganbesfielle vorbehalten, (Mandat vom 11. Mai 1796 .), 31. Mai 1801 b) und Berordnung vom 23. April 1799).e) Die Berordnungen und Musichreiben vom 15. Aug. 1805 über bie Conftituirung ber Landesbirection von Bapern 4), vom 6. Juli 1804 .) uber Auswanderungen und Bermogens Grportationen im Allgemeinen, vom 17. Juli 1808 f. 17. e) über bie Gefcafteverbaltniffe ber General : Rreiseommiffariate, vom 27. Dars 1817 Tit. I. 6. 4 s) über bie Errichtung ber Rreibregierungen und endlich vom 25. Muguft 1808 b) und 15. April 1817 i) 6. 20. uber Die Formation ber Dinifterten, übertrugen bagegen blefes Bewilligungerecht ben Mittelftellen (Landesbircetionen , General-Commiffariaten, Rreisregierungen) b) unter ber Leitung bes Staatsminifteriums des Roniglichen Saufes und bes Zeufiern. Allein alle Diefe Beftimmungen murben burd bie Allerhochfte Berordnung vom 17. December 1825 (Reg. Bl. 1825 Tit. I. 6. 23.) t) über Die Formation und ben Wirtungetreis ber oberften Bermaltungoftellen in ben Rreifen außer Birtung gefeht, inbem biefelbe nebft ber Infruirung auch bie Befdelbung ber Auswanderungsgefuche ben Roniglichen Unterbeborben anvertraute, ju meichen nach Allerhochfter Berordnung vom 17. Juli 1834 (fiebe f. 46. unten)

a) Dr. G. S. 3. 1707 Bb. V S. 829.

b) M. G. S. 3. 1802 Bb. II. S. 61.

e) DR. G. S. 3. 1800 Bb. I. S. 40.

d) Reg. Bi. v. 3. 1803. St. XXXVI. e) fiche & 47. S. 62. unten, f) Reg. Bi. S. 1653.

g) f. Abth. III. oben, Bb. II. G. 410. h) Reg. Bl. G. 1944.

i) Rea. Bl. G. 335. (f. 30, II. G. 334.

<sup>1)</sup> D. vergl. auch ben S. 20. Nro. Q. ber IV. Bellage gur Berfaffunge Urfunde (f. Abth. V. Abid. II.

<sup>1)</sup> f. 26th. IV. oben, Bb. It. G. 431.

auch bie Dereichsteigeitsberichte ichlen. Rur im Jalle der Berufung und bei Auswanderungen nach Staaten, mit welchen Terigalgeleitsverträge bestehen, sinder Entigleitung des Staatsministriums des Inneru im Benehmen des Königlichen Daufes und des Arufern fatt. e) Frener muß del Auswanderungen von militärpflichtigen Junglingen die Alleehochste Genischließung in den Julien erholt werden, wo von den untern Consciptionsdehoteren nicht nach besonder Etaatberertägen vor nach den durch das Rezterungss befatt bekannt gemachten Grundlichen Kreispeciale untssieden kann. d). Die Benissigung zur Auswanderung für Personnen weiblichen Seschlichte, welche durch die Berordnung vom 30. September 1817 den Areisergierungen vorbehalten war, wurde bereits durch Alleehochste Aushaus wom 18. Mar 1822 den Landleren und Magistaten I. Alasse, so wie auch durch Vererdnung vom 20. Juni 1822 den in gleicher Castbegorie stehend verschalten verschaften durch überlassen. (S. d. s. s. 43 und 44.)

#### a. Competens - Derhaltnisse ber Behörden.

6. 43.

(Musmanberungen betr.)

M. J. R.

Wir genehmigen nach eurem gutachtlichen Antrage vom 19. Januar b. 3., baf bie nach Unfere Beroednung vom 30. September 1817 ben Kreidergierungen vorbebattene Bewillie gung jur Andwauberung fur Perfonen weiblichen Gefchlechtes, welche fich nach folden Staaten, mit weichen Freigigfeitied-Berträge bestehen, unter Erfullung aller gesehlichen Bedingungen zu verehelichen gesonnen find, ben Landgerichten und Magistraten ir Classe überlaffen, und von biefen Behorben bie Periobifche Anzeigen ber also erlebigten Emigrationsgesuche zur Regierung einbesorbert bord ber follen.

Dunchen, ben 18. Dary 1822.

Mn

bie Ronigliche Regierung bes Oberbonantreifes also ergangen. Rachticht ben ubrigen Rreieregierungen R. b. 3. tiebfeits bes Abeins.

Musaefdrieben von ber Ronigliden Regierung R. b. 3.

- a) bes Oberbonaufreifes vom 2. April 1822. (3nt. Bl. Nr. 10. S. 407.)
- b) bes Untermaintreifes am 3. Juni und 13. Dezember 1892, wie folgt:

Nro. Pr. 17575.

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Um eine gleichmäßige und ben bestebenben Allerhöchsten Berfügungen über die Ausbrauberungen im Allgemeinen entiprechende Behandlung, der den Königlichen Caubgerichten und Magistraten 1. Elasse burch das Allerhöchste Perferent vom 18. Marz d. 3. zur Erlebigung überlaffenen Ausbranderungsgeschafe werblicher Personen zu erzielen, sieht nam sich veranlaßt, in Bezug

a) D. vgl. 5. 65. ber Allerbochfien Beroednung v. g. December 1825, die Formation ber Minifterien betr. (Abth. IV. oben Bb. 11. G. 359.)

b) 5. 96. ber Borfdriften jum Bolljuge bes Beer. Ergangungegefetes (f. Abth. X. unten.)

auf bas biebfeitige Refeript vom 13. v. D. folgende allgemein gu beobachtende Rormen in Be-

- 1. Da jede Auswanderungsbewilligung nothwendig burch die Aufnahme bes auswandernden Individuums in den Unterthausberband bessenigen Staates, in welchen die Uebersiedung geschehen foll, bedingt ift; so muß biese Jusicherung vorliegen, ebe die Erlaubnis jum Auswandern ertheilt werden fann.
- 2. Die Urfunde, welche biese Insigerung enthält, kann von ber Landes ober Aerritorial-Bebörde bessenigen Staates, wohin die Auswahreung geschefen soll, ausgesertigt, ober wenn sie von einer Unterbehörde ausgestellt worden ift, der Indalt berseiben bestätigt seyn, seht bei solchen nur von answärtigen Gemeinden, Guteberren, ober den ihnen untergeordneten Beamten ausgestellten Urfunden diese Bestätung, so sind sie zurüczweisen. Das nämtliche gilt von Copulationsscheinen auswärtigen Behörden, auf welche nur dann die Auswahren unge Awilligung ertheilt werden kann, wenn auf denselben von der Landesbestörde des fremden Staates die Bescheinigung enthalten ist, daß die Berehellichung einer Ausländerin mit einem bortigen Staateburger das Indalten ist, daß die Berehellichung einer Ausländerin wir einem bortigen Staateburger das Indalten ist, das die Berehellichung einer Ausländerin durch vor vorzunendenende Copulation wirflig erbalten dase oder erbalte.
- 3. Die Buficherung ber Aufnahme in ben fremben Unterthandverband muß jedesmal bestimmt ausgebruckt, und barf nicht an Erfüllung von Berbindichfeiten gefnipft fenn.
- 4. Da bie Auswanderungen und Bermögens-Erportationen in gleiche Cathegorie gehören; so ficht ber Behörder, welche die Auswanderungen zu bewüligen bat, auch die Entschedung über die Bermögens-Erportationen weißlicher Individuen in sofern zu, als das Bermögen in einen Staat exportiet werden weißlicher Individuen in Freizugigsfeitsvertrag abgeschloffen ift. Wenn stood mit der Bermögens-Erportation das Erheben einer Emigrationstare oder einer fadtlichen und gutöherrlichen Rachsteute verbunden ist, so sollen zwar in diesen Kale Ien, wenn alle sonstigen geschlichen Bedingungen von den Koniglichen Ausbgerichten und den Magistraten unverweilt ausgesertigt, wegen der Bermögens-Erportation hingegen unter Borlage der Berrechnung des Bermögens Bericht erstattet werden.

Burgburg, am 3. Juni 1822.

Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes, R. b. 3.

2/n

fammtliche Landgerichte alfo ergangen.

## 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da ben Königlichen Lande und Serrschaftsgerichten nach den Bestimmungen ber diesseitigen Referirte vom 13. Mai und 3. Juni b. 3. die Entscheidung über Ausbnauberungs Ge,
unde von Perfounen weiblichen Geschlechts, welche sich nach solchen Staaten, mit welchen Freijügigseites Berträge besteben, unter Erislung aller gefeslichen Bedingungen zu verehelichen geson nen sind, competenzmäßig zusiedt, so versteht sich von selbst, daß die Entscheidung über bergleichen Gesuche, welche bei guteberrlichen Patrimonialgerichten eingebracht, und von diesen sinstrukter worben sind, bei den betreffenden Lande und Herrschasstegenichten erholt werden muß, und eine Borlage an die Königliche Begierung nicht statt findet.

Burgburg, ben 13. Decbr. 1822.

Roniglide Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3.

#### . S. 44.

(Die Auswanderungen ber Perfonen weiblichen Gefdlechts betr.)

#### M. 3. R.

Wir genehmigen, baß biejenige Competent, welche Wir burch Unfer Allerhohfted Rescript vom 48. Mars b. 3. bei Auswanderungen ber Personen weiblichen Geschlechts Unfern Landgerichten und ben Magistraten ir Classe anwertraut haben o), auch auf die in gleicher Cathegorie flebenden Perrschaftsgerichte sich erstrecht soll; welches Wir euch auf ben erflatteten Bericht vom 26. Marz b. 3. jur Darnachachtung und weitern Amveisung eröffnen.

Munchen, ben 20. Juni 1822.

2m

Die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes affo ergangen.

Radridt ben übrigen Rreisregierungen R. b. 3. Diesfeite Des Rheins.

Ø. 45.

Mro. Pr. 14312.

(Auswanderungs, und Bermogente Grportationegefuche betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die in bem Berichte obenbezeichneten Betreffes vom 23. August I. Jahres erhobene Frage: "Welcher Behörbe in jenen Sallen bie Enischedung ber Auswanderungs und Bermögens"Erportations Gesuch zustehe, wenn bie Auswanderung ober Bermögens-Ausssuhrung ,,,
nach einem Staate geft, mit welchem tein Freispigsfeile-Bertrag bestehe?"

findet ihre Beantwortung in der beutlichen Borichrift ber Allerhöchsten Berordung über die Formation und den Mirfungsfreis der Königlichen Kreibregierungen vom 17. December 1825. §. 23. unter lit. b. ») wo ausdrücklich vorgeschen ift, daß bei Ausbauderungen in Staaten, mit welchen eine Freigigigset nicht besteht, die Unterbehörden Bericht an die Kreibregierungen, und diese an das Konigliche Staatsministerium bes Innern zu erstatten haben, und wors aus sich bemnach von selbst ergiebt, daß in diesen Fällen den Unterbehörden eine Enischelung nicht zusomme.

Munchen, ben 13. October 1828.

Staateminifterfum bee Innern.

2/n

bie Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) DR. vergl. vorftebenben 5. 43.

b) Dr. vergl. Abth. IV. 6. 5. oben. (Bb. II. 6. 438.)

#### .6. 46.

Nro. Pr. 13477.

(Die Competeng ber Unterbeborben in Ausmanderung sfachen betr.)

#### £. £.

Wir genehmigen, daß biejenige Competens, welche Mir burch Unfere Berordnung vom 17. December 1825, bie Formation, ben Mritungstreis und ben Gefchiftegang ber oberften Bers wallungsftellen in ben Kreisen betreffen be, 23. .) in Anfehnng ber Musbwanderungen ben Kenig- liden Unterbehörben anvertrant habeu, auch auf die mit ben Tandgerichten in gleicher Catbegorie flebenben herrichgitegerichte, in so lange Wir nicht andere verfügen, fich erftreden solle, und erdfinen uch solches auf euter Berichte vom 31. August 1832, bann 23. Januar und 43. Mai v. 3. jur geeigneten Berifigung.

Bab Brudenau, ben 17. Juli 1834.

bie Ronigliche Regierung des Untermainfreifes R. b. J. alfo ergangen, Bittb eifung ben ubrigen Koniglichen Recisregierungen biebfeite bes Mbeins.

## b. Behandlung und Bescheidung ber Auswanderungsgesuche

e. nach allgemeinen Verhaltnissen.

#### an. Berfahren bei Inftruirung ber Befuche.

Die bire eingereisten Gnichliegungen beziehen fich mar haupeflachtig auf bas Bercherem nabrend ber vor bem Jahre 1825 beftandenen, nunmehr durch die Formations i Berordnung vom 17. December 1825 abgefanderten Competenge Berghtentiffe; gieldmobil glaubte man beren Aufnahme nicht umgeben zu können, da einige ber barin ausgestprochenen Grundishe wohl auch gegenwärtig noch auwendbar fenn burfer. Daß übeigens anmentlich ble in benfelden angeordneten Berichtsternfatungen ben Intereboberber ber Borilage wiertelishriger Tabellen über Gin. und Auswanderung nicht mehr Statt finden, wurde in den Cinleitungen zu der ummittelbar worßergehenden und zu ber mit "Einwanderung" überschlichenen Unteres
dieblilung etreits erwhigten, der

## 6. 47.

(Die Beftimmungen uber Auswanderungen und Bermogens. Erportationen im Allgemeinen betr.)

3m Ramen Gr. Churfurftlichen Durchlaucht.

Seine Chursurfürstliche Durchlaucht haben in ber Erwägung, baß die über die Auswansberungen, sowie über die Bermögenis-Erportation in fremde Staaten, in verschieben. Berords nungen gestrent bestehenden Grundlage nicht immer richtig aufgefaßt und angewendet worden, die Haupgrundlage hierüber, vermöge eines unterm 4. Juni erlassenen Reservich in eine diese beiden Gegenkande umfassen aufgelen zu lassen geruht, welche sonach, in soferne

a) Dan vergl. Abth. IV. 5. 5. oben. (Bb. II. G. 438.)

b) 3. 26 unb 58. oben.

fie zur allgemeinen Biffenschaft nothwendig ift, hiedurch gur schuldigen Befolgung öffentlich be- fannt gemacht wird.

## I. Answanderung.

Berbot berfelben.

In der Regel find alle Auswanderungen in fremde Staaten, ohne Unterfchied ber Perfon, des Geschlechts und bes Gebietes, wohin der Auswandernde fich begibt, verboten. .)

## Urt, bie Musmanberunge. Bemilligung nachzufuchen.

Beber Churschriftliche Unterthan, welcher baber auszuwandern Billens ift, hat fein Gefuch bet betreffenben Provincial Eanbesfelle (bei ber Shursufürftlichen Landesbirection von Babern) und wenn er seiner Person zusolge, ber Militarpstichtigfeit unterliegt, worüber die Befitmunungen bes Militar-Cantonereglemente entscheiden, bei seiner ihm unmittelbar vorgesehten Obrigfeit einzufeiten.

#### Requifiten ber Borftellung.

Die gu biefem Enbe einzureichenbe Borftellung muß:

- a, bas mit einem legalen Tauficheine erwiefene Alter;
- b. ben Uuftand, ob ber nachsuchenbe verheirathet fen, ober nicht, ob und wie viele Rinder er habe, welchen Geschlechts und Alters biefelben find;
- c. ben Bermogeneftanb;
- d, ein legales Zeugniß über bie wirfliche Unfagigmachung und Aufnahme im Mus-
- e. wenn forperliche, die Untauglichfeit jum Beid- Rriegsbienfte nach fich giebende Gebrechen vorgeschute werben, ein burch die Sturfurfliche Lagarreibe-Inspections- Commiffion fegalifierte Ragnanis bei nächften Regaimente-Chrungus enthalten.

## Pflichten ber Drte. Dbrigfeit bei ben Muswanberunge. Gefuchen.

Die Juriebletionebeborbe, bei welcher biefes Gefuch eingeleitet wird, bat babfelbe fobann berichtlich jur Kenntnift ber ihr vorgeseiten Lanberbirection ju bringen, und babei aller Umftanbe ju ermahnen, welche entweber ber Bewilligung bes Gesuches jur Seite siehen, ober entgegen beffen Abertennung rathlich ober notwoendig machen.

## Strafe ber verbotenen Auswanderungen.

Bebe Auswanderung, welche ohne hochft unmittelbare, oder von den Provinzialekandesfiellen unmittelbar bieju ertheilte Benelligung unternommen wird, zich den Berlinft des Bermögenst in Kraft der schon längst bieriber bestehenden Landesverordnungen nach sich, es möge übrigens der Ausgewanderte sich in fremde Kriegebienste begeben haben oder nicht. 2)

a) S. bie §6. 28-34. oben. (S. 44 folgenbe.)

b) Diefe Beffimmung ift in Folge ber Berfaffungs Urfunde außer Birfung getreten. Bergl. b. 66, 37 und 38. (S. 51. oben) bann bie Ginfeitung S. 43. oben.

Strafe berjenigen, welche an folde Ausgewanderte etwas von ihrem Bermogen ausfolgen laffen.

Die Strafe bes vollständigen Ersates an ben sandeherrlichen Fiscus, ift gegen biejenigen sellgeset, welche an solde, ohne die oben angegedene Bewilligung Ausgewanderte etwas von ibrem Bermshapen aussossan saffen.

Untericieb vom Manbern und Auswanbern.

Damit durch biese Berfügung gu keinem Migverftande Anlag gegeben wird, ift bestimmt, bag mit bem Begriffe ber Auswanderung jedergat die Anjaffgmachung ober Berebefichung in bem fremben Gebiete verdunden ift, und daß die hiedurch gegebene Bestimmung auf Manderndy iefen Beiebung babe.

3eboch follen bie Manbergaffe anbere nicht, als nach ber Berordnung bes Militar-Rautonöreglements ertheilt werben, und besonders wird bas Berbot jur Pafvertheilung unter bem Borvande, ein handbwert im Aussande ju erfernen hiemit erneuert.

Die Aussolgiassung von Erbichaften und Bermögens Antheise an handwertsbursche ift ausbrudtich und bei Strafe bes Seibsterfages verboten, und werben die Unterkehörden hiemit frenge angewiesen, ein wachsames Auge zu haben, daß nicht durch ahnliche Unterschleise die Absische Berordnungen vereitelt werbe.

#### II. Bermbgens . Erportation. .)

Die Bermogens . Erportation fieht entweber

a. mit ber Musmanberung in Berbindung, ober fie ergibt fich

b. burch Schanfung, Erbichaft u. bgl. an Musmartige.

Rein gesehliches hinderniss fiebe berfelben im Wege, wenn anders die Ausbranderung gehörig nachgesudy, und die Bewilligung biezu ertheilt worden ift. Beschrändungen oder gangliche Wickungslofigkeit dieses als Regel feitgesehten Grundsabes können bei der gewissenbaften Achtung, welche Se. Chursuktliche Durchlaucht für das Privat-Cigenthum begen, nur die Folge von prohibitiven Gesehn fremder Staaten werben.

## Erbebung ber Abichof. und Freigelbegebubren. b)

Bon bem in bas Austand erportirenden Bermögen werden bort, wo die bestebenden speriellen Bertrage nicht etwas Besonderes verordnen, ber Regel nach 40 Proc. erhoben.

Diese Abgabe bleibt fich gleich, die Erportation mag mit ber Person, ober auf eine andere Beise geschien, mur gegen bie gesammten Raffert. Koniglichen Erbstaaten ift in Ausbonaberungsfällen nach ben Bestimmungen ber barüber bestehenben Berträge noch besondere eine Aure von 3 Proc. unter bem Titel: AusbondberungseAure, ju erbeben.

a) f. Die Unterabtheilung "Ausführung bes Bermbgene" 3. 81 unten.

b) Chenbafelbft.

#### Die Rebimirunge. Summe beftimmt eine Unenahme. J

Menn jeboch ein Chursurstlicher Unterthan, welchem ausuahmeweise die Bewilligung jur Ausbranderung ertheilt wird, ber Militarpflichtigfeit unterliegt, so wird die durch bas Kantones Reglement seitgesette Redimitungs-Summe von seinem Bermögen, als eine aus der Dienstpflicht hervorgehende personliche Abgade erhoben, und muß aus diesem Grunde auch dann entrichtet werden, wenn die Ausbranderung in ein sonft freistägige Geblet unternommen wird.

## Sauptgrunbfage ber Freigugigfeit.

Die Freigigigfeit, vermög welcher dos in frente Staaten übergiefende Bermögen von ber Nealadgade bes Freigelbes und ber Abschaften frei fit, soll gegen alle jene Staaten, mit welchen bereits besondere Berträge bestehen, so wie gegen diejenigen, wo der freie Bermögenellebergig als eine Folge ber dosselbst bestehenn Landesgesche reciprocitisch von Seiner Shurchlucht angeordnet worden ist, strenge eingehalten werden. Bei den letzten haben jedoch die Unterbehörden genau darauf zu sehen, ob in einzelnen Fällen bad Reciprocum gegen bie in die Churfürklichen Staaten Einwandernde beobachtet wird, und wenn sie Beweise bes Gegentheils entnehmen, diese zur Keuntnis der Shurfürklichen Landesdirection von Bayern, der Berichterstatung an Seine Churfürkliche Durchlandt halber, zu bringen.

#### Rormlichfeiten bei Bermogens. Erportationen.

Damit eines Theiles bei ber Erhebung in Abschoßgebuhren tein Unterschleif fich eine schleichen tonne, und andern Theile die Seiner Churfurflichen Durchlaucht in ftatiftifcher hine ficht wichtige Renntnis bes Betrages bes außer Landesmichenden Bermögens nicht entgebe, soll jede Bermögenserprotation bei ber Churfurstlichen Landesbirection mit ihrem Betrage genau ans gezeigt werbern.

## Berbindlichfeit gur Angeige berfelben.

MIC Civilgerichte, Dets Dirigkeiten, und Teftaments Ercentoren find baber ju biefer Mugeige Die Bermogens Exportation geschehe in was immer für fremdes Gebiet) ausbrudtlich verbunden. )

## Strafe ber unterlaffenen Ungeige.

Wer baggen fich verfchlt und ben Betrag bes an einen Fremben ausgeantworteten Bermögenst anzuzeigen verfaumt, hat zur Strafe neht bem Einfabe ber Abschähren, wenn fie zu erholen gewesen waren, 5 Procent bes exportiten Bermögens zu entrichten.

Bestimmung bes Untheils, welchen bie ber Rachsteuer. Erhebung berechtigten Stanbe bei Bermogene. Exportationen ju nehmen haben.

In allen Bermogend-Exportationefallen haben bie ber Radfleuer-Erhebung berechtigten

a) f. 6. 48. unten.

b) S. S. 25, ber Allers, Berord. über b. Birbungefreis ber oberften Berwaltungeftellen in den Areifen v. 17. Deebr. 1815. (Bb. II. S. 438.)

Stanbe von bem Betrage bes Bermogens in Rraft ber Churfuntlichen Landesverordnung 5 Proc. aff erheben. .)

Befdrantung in Beziehung auf bie Gtabte und Martte.

Die Statte und Markte tonnen fich jedoch biefes Erbebungsrechtes nur bann erfreuen, wenn bas Bermogen nach einem fremben, nicht freigugigen Landedgebiet exportirt wirb.

Die übrigen Stanbe entgegen genichen, wenn fie, bes behauptlichen Erhebungsrechtes wegen, fich binreichend legitimir baben, biefed Rechtes gegen andere freigigige Lanbedgebiete, bis Seine Churfurfliche Durchlaucht mit ihnen wegen bed Entganges, ben fie zu bewahren haben tonnen, eine billige Entschäugung werben behanbelt haben. )

herftellung ftatiftifder 3m. und Exportatione. Zabellen.

Bur herstellung einer vollfommenen Gleichheit wird ein Formular mitgetheilt, nach welchem folche Aabellen einzurichten und einzuschiden find. .)

Bestimmung in Beziehnng auf die Ebictal. Citationen ganbedabmefenber.

Endlich ift noch wegen bes Bermögens folder Canbesabwefenben, von welchen Riemand mehr eine Renntnig hat, zu bemerken, bag ein Unterschieb

- a. milden jenen gemacht werben muffe, bie mit formlichen Paffen, und
- b. jenen, bie ohne alle Authorisation und ohne Borwiffen ihrer Orte Dbrigfeit anger Landes fich begeben habeu.
  - ad . Bei ben ersteren kann von ber richterlichen Behörbe auf Anrusen ber Beibeiligten bie Ebictal. Borlabung unsebenklich vorgenommen, und ber Berfollenen Bermosen son sohnen nach Ziesehnung ber Geiebe gegen Caution an berfelben Berwandte ausgeautwortet werben, wenn nicht burch biese richterliche Berfügung sich ber Umftand erfahtert, baf ber Abwescube im Ausstande sich banslich niedergelassen oder in frembe Kriegsbienste begeben habe, indem in biesen lebtern Fallen sobant bie Strafe ber Bermögenschonsteation eintrib.
  - ad b. Bei Landesabwesenden hingegen, welche ohne Paffe und Bormiffen ihrer Orte-Obrigfeit Die Churfurftlichen Staaten verlaffen haben, findet feine Edictal-Citation

a u. b) DR. vergl. ble 66. 81 bis 85. unten.

c) S. 6. 23. ber Muerh, Berordnung vom 17. Dec. 1825. über ben Wirtungetreis ber oberften Bermaltungsftellen in ben Rreifen (Bb. II, S. 438.)

mehr statt. Iedem burch bie vorgegangene hanblung der Auswanderung mit Umgehung der landesherrlichen Bemiligung berfelben Bermögen ohnehm schon ber Gonsteationsstrafe unterliegt. Eine greichtliche Berchaung berfelben, und die Kunstwanderung des Bermögens an ihre zurückgelassenen Berwandten kann demnach nur auf die höchste ausderückliche Bewilligung Seiner Geurspritischen Durchsaucht Plas greifen, webhalb Fälle, die aus beinders einrereinden Rücksthaum zur Zies penstation won der Strenge der Gesehe sich eigene, unter Ausführung der Mitder rungsgründe an die biesfeitigte Andesbirection einzukerichten sind, won welcher sie fodann zur döchsten ungeschieden werden,

Manchen, ben 6. Juli 1804.

Churfürftliche landes. Direction von Bayern.

Reg. Bl. v. 3. 1804. Ct. XXVIII, G. 633.

S. 48.

(Die Musmanberungen und Bermogens: Erportationen betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Rachträglich zur allgemeinen hochftlanbesherrlichen Berordnung über bie Auswanderungen und Bermögense Exportationen vom 8. Juli diefest 3 abres 'd befehlen Seine Sdurfürstliche Durchlaucht vermöge einer weitern Auferdöchsten Eute ichtließung vom 18. diefe Wonats, das von den Pfarrern teinem Unterthanen, der sich außer dans des anfäßig machen und verheirathen will, einen Taufschein oder Berfündungsgettel ausgesolgt werben solle, wenn derschle nicht zuvor das von seinen Kandgerichte unentgeltlich ausgutellende Zeugnis beibringt, daß die Hochftlandessuftliche Bewilligung zum Auswandern geges ben sein.

Diefer Chursurstliche bochste Befehl wird baber zur geeigneten Wissenschaft mit bem Anhange bekannt gemacht, daß die Pfarreien biefer tandesberrlichen Berordnung um so mehr die geborsamste Folge zu teistem wissen werden, als sie im llebertretungsfalle mit einer der Mittarpstlichtigkeide-Redimirungssumme, oder dem außer Landes gehenden Geldbetrage angemessenen Geldbetrage annachsichtlich belegt werden würden. Uebrigens wird in Folge des Chursurstlichen boch sten Beschiede den Landgerichten aufgetragen, diesen den fammtlichen in ihren Anndgerichten gesten Befolgen in die machagerichten aufgeragen, diesen den fammtlichen in ihren Anndgerichten gentegenen Pfarreien mitzunheiten, und überall auf dessen genauen Tollung ausmerksam zu frent. die

Munchen, ben 26. October 1804.

Churfurftliche Canbes. Direction von Bayern.

0\*

a) Dt. vgl. vorftebenben 6. 47.

b) Diefe Anordnung wurde wiederholt in der Allerbochften Entschließung vom 25. Dec. 1811, Ausftellung pfarramtlicher Urtunden betr. (Reg. Bl. vom 3. 1812 C. 68. Abth. VIII. unten.)

6. 49.

Nro. Pr. 18197.

(Die Behandlung ber Zusmanderunge . Gefuche betr.)

M. 3. R.

Nachbem Wir Unsern Regierungen bie Behandlung ber Nachsteuersachen, mit Beobach, tung ber hierunter bestehnden Verträge in Verbindung mit den Eine und Ausbunderungen, dann Vermögens Eine und Ausbührungen, dei Regulirung ihres Wirkungskreises Tiele Dann den bei gegenwartig, so wohl durch die inzwischen vollendete collegiale Formation gedachter Kreisstellen als durch die zur Boldzichung des XVIII. Art. der deutlichen Annbedarte, die Betreff der Nachsteur und Abzuge Freiheit zwischen den deutschen Bundeskaaten, gefasten, und in Unserer Verordnung vom 29. Just d. 3. verbindlich schaftlichen Bendeskischen, und in Unsere Verordnung vom 29. Just d. 3. verbindlich schaftlichen und zu verordnen, wie folgt:

- 1. Die burch bie Poligeibehörben ordnungsmäßig instruirten Auswanderungsgesuche sind in Butunft von ben Kreisregierungen nach den bestehenden Gesehen zu beschieden, ohne bag barüber in der Regel Unsere Entschließung weder durch abgesonderte Berichtserstatung noch burch die anbesolden monatlichen Tabellen vorher erholt werden migte.
- 2. Diefelbe bleibt fortan nur in jenen Fällen vorbehalten, wo ben Emigrationsgesuchen einer-feits gefesliche hindernisse einer gent, andererseits aber, nach dem Ermessen bergierung, solche Gründe zur Seite fteben, welche gleichvohl beren Gestatung ausnahmsweise motiv viren und rechtsertigen durften. Dergleichen Fälle sind mittelst besonderer gutachtlichen Berichter, unter Enschüle ber darüber verhandelten Atten Unserer Entschiedburch das Staatsminisserium Unserer Darüber dund bei Reußern vorzulegen.
- 3. Ebenso bleibt es fernerhin bei ber bisher üblichen Berichberftattung in allen ben Fallen, wo ber Rachlaf ber gefestlichen Strafe ber Bermbgendelinischung wegen unbefugter Emigration ober Eintritts in frembe Kriegebienfte aus erheblichen Gründen in Antrag tommen mag.
- 4. Damit Bir ibrigens im Stande bleiben, sowost das Berfahren Unferer Regierungen in ben Gegenikaben-ihrer durch gegenwärtige Berfügung erweiterten Competenz sortwährend zu beurtbeilen, als auch aus der Blaugirung der Eins und Ausbunderungen und damit verbundenen Bermögens Im und Edit verbundenen Bermögens Im und Edit vor auch Erportationen für die Aufunft pragmatische Folgerungen zu ziehen, so sollen mit Schlüße eines jeden Biertelsabres die im Kaufe der letzten drei Monate von der Regierung bewiligien Emigrationen und Bermögens-Exportationen mittelst einer tadellarischen Uebersicht zu Unserer Kenntass gebracht, und damit zugleich Gonspecte der während berössen 3. und bamit die aus einer einbestund zustammenkeltung sich erzehenden einer einbeschert, auch damit die aus einer vergleichen Ausmennerkeltung sich erzehenden

a) DR. val. 26th, IV. 6. 4. (Bb. II. S. 410)

b) Dt. vgf. 26th. XXI. unten.

e) DR. vgl. ben nachfolgenben 6. 93. G. 114.

Bemerkungen vergetragen werben, und feben Dir folde Borlage jum erstenmale, nach Mblauf ber brei nachstfommenben Monate, mit bem Beginne bes folgenben Jahres 1948 entgagen. -)

Munchen, ben 30. September 1817.

Staateminifterium bes Innern.

2m

fammtliche Regierungen alfo ergangen.

6. 50.

Nro. Pr. 15655,

(Die Behandlung ber Muswanderungsfachen betr.)

D. 3. R.

Wir sind in verschiedenen Fällen auf die Rachtheile aufmerkam geworden, welche diesfeitigen Auswandernden aus der Berzsgerung der Emigrations-Licenzen erwachsen, indem die zur Niederlassung im Auskande darzsebetene Gelegenheit oft augenblicklich ergriffen werden muß, und bei längerem Ausschuld leicht verschwinder, woraus nicht selten die Bolge entsteht, daß Leute, die auf einer Seite Wohnsis und Geworde ausgegeden haben, auf der andern Seite gleichwohl noch gehindert sind, in die von ihnen beabsichtigten neuen Berdilanssse ind verenden.

Rachdem nun die Berfassingebelletunde ollen Babern die Freiheit verflattet, nach Erfüllung der gestellichen Berbündlichsteiten gegen ihr eigenes Batersand in einer andern jum deutschen Bunde gehörigen Staate überzugieten, 30 und es sonach nur barauf ansomnt, in einzelnen Hällen sowohl die Erfüsung geschlicher Obliegenheiten von Seite der Andwanderungekustigen als der selben eventuelle Aufnahme im andern Staate zu constatiern, so werden unschnießen and durch angewiesen, zu möglichster Bermeidung der oben berührten Rachtheile, del Instruturung und Ersedigung solcher Gesuch von allen unnöbigen Beitläufigsteiten und Formalitäten zu abstrahiren, und feinen Zeitversuss zu gestatten, damit dem isberalen und wohlwolkenden Awecke obiger constitutioneller Berstigung auch in der That entsprocken, und die Unsern Unterthanen bierunter eingeräumte vollkommene versonliche Kreibeit nicht durch ungeselliche Semmungen elabit werde.

Munchen, ben 6. Ceptember 1818.

21...

fammtliche Rreieregierungen alfo ergangen.

S. 51.

Nro Pr. 13567.

(Ausmanderungsgefuche betr.)

M. 3. R.

Da bas frubere Berbot ber Auswanderung ganger Familien aus bem Konigreiche, wie ihr in euerem Berichte vom 2. v. M. gang richtig bemerket, burch bie Bestimmung bes

a) Die Worloge biefer Tabellen murbe feitbem erfaffen. S. Die Rote lit. 0. ju ber Ginfeltung, ju 3iffer I. Cap. II. gegenwärtiger Abfpellung und ben §. 23. ber Allerhochften Berordnung vom 17. Dec. 1825. (f. Bb. II. S. 458.)

b) 6. 14. Tit. 4. ber Berfaffunge:lirfunde, (f. Bb. 1, G. 356.)

S. 14. Tit. IV. der Berfassungschleftunde 3) aufgehoben ift, so unterliegt es keinem Bebentfen, daß auch die solche Auswanderungen betreffenden Gesuche faustigigin ohne die durch 5.2. Unserer Berotung vom 30. September w. 3.4) anbesolchene vorgänzige Berichterstatung von der Regierung zu beschieden seinen Sossen sie beschieden seine ficht militärpflichtige Sohne besinden, deren Entlassung nach den bestehenden Borschriften nicht durch Unsere Regierung en sofert verfägt werben fonnte, so ist darüber ziebesmal besonderer Bericht zu Unserm Exaction ministerium bes Innern zu erstatten und durch dieses auf erstschieden gut erholen, wobei übrigens die nach 38.3 und 4. gedachter Berordnung 3) noch serue zu erstattenden Berichte nach wie vor an das Staatsministerium Unseres dausseh und der bes Keussern zu erstattenden Derichte nach wie vor an das Staatsministerium Unseres dausseh und der der inde in in.

Munchen, ben 31. Juli 1818.

200

bie Ronigliche Regierung bes Oberbonautreifes alfo ergangen.

S. 52.

bb. Berechnung ber Tax: und Stempelgebuhren. .)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Bei ben actemäßigen Rachweisungen, baß ber R. N. geboren 1772, bei der Bereinigung bes Fürstenthums Bamberg mit Bayern bereits W Lahre alt war, daß berselbs schon im Jahre 1797 nach Ungarn wanderte und sich baselist im Jahre 1805 anfäßig machte, hat die Königliche Regierung sein, keinen Sindernisse unterliegendes Gesuch um Ausdvauderungse und Bermögense Exportations-Erlanding in Gemäßbeit des Kormaltescriptes vom 27. März 1819 Auswanderung gen nach Destretich beiterfend es seinst den metallen auf elektretich beiterfend es seinst den werten maß au reledigen.

Sinfichtlich bes von ber Freiherrlich von Michen Gutsberrichaft in Anspruch genommenen Rachsteuerrechtes wird lediglich auf die in Bermögens-Erportation bes zu R. in Ungarn verstorbenen R. R. aus R. erlassen Entickseburg verweigen.

Uebrigens find bei bergleichen Berichten über Auswanderung und Bermögens. Erportation allerdings Tar und Stempel in Infat ju bringen.

Diefes wird ber Roniglichen Regierung bes Dbermainfreifes Rammer bes Innern auf

a) f. 26th. II. 6. 1. (Bb. I. G. 356.)

b) u. c) Dan vrgl. vorftebenden 6. 49. (C. 68. oben.)

d) Diefe Berichte find erfaffen.

e) D. brefl. auch die Berordnung v. 19. Dow. 1806. (Reg. Bl. St. LXVIII.) wonach bei allen Berichten und Bellagen in Auswanderungsfällen bas normalmäßige Stempeipapier zu ger brauchen ift.

f) f. f. 169. unten.

<sup>8)</sup> f. 6. 81. 6. 103. unten.

ben Bericht vom 23. v. Monate unter Rudichluß ber vorgelegten Acten gur weitern Berfügung eröffnet.

München, ben 20. November 1828.

Staateminifterium bes Innern.

21.

bie Roniglide Regierung bes Dbermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

S. 53.

cc. Radmeis ber Mufnahme in ben fremben Unterthandverbanb.

Nro. Pr. 3315.

(Die Bermegens. Erportation bes R. R. aus R. betr.)

Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

Nachbem ber N. N. aus N. gemäß ber Bestätigung ber Raiserlich Koniglichen öfterreis chischen Gesandtschaft babier schon seit 1806 in N. als burgerlicher Webermeister angesessen ift:

So fann bie nachträgliche Auswanderungsbewilligung für benfelben in Gemägheit bes Normalreferiptes vom 27. Mary 1819 "Auswanderungen nach Defterreich betreffend" um somehr als bereits ertbeitt betrachtet werben, als bie genannte Befandtichaft inzwischen auch bie bier beisfolgende besondere Ausftachmebeldeinigung beigebracht hat.

Dagegen ift die Beschlußfassung beinschlich ber nachgesuchten Bermögense Exportation burch die nahere Nachweisung bedingt, daß ber N. N. burch das Loos zur wirklichen Einnechung berufen und baß hierauf bas vorschriftmäßige Contumacialverscheren gegen benselben gepflogen worden sey, indem die Angaden, daß er im Jahre 1806 zum Mitiat bestimmt wurde, ebenso weig genügen, als bas durch die school zu aus er erfolgte Borladung besselben vorgeschiebene Ungaberlams Berschpten als erselb betrachtet werden fann.

Was die weitere Anfrage der Königlichen Rezierung des Untermainkreises Kammer des Innern betrifft, so verstehr sich wohl von selbst, daß auch in Jufunft bei Auswinderungen Baperischer Unterstannen die Rachweisung über die Aufnahme in den neuen Unterstandverband nicht umgangen, und in der Rezel nur das Zeugniß der competenten auswärtigen Behörde bierüber als genügend angesehen werden könne.

Dieses wird ber Koniglichen Regierung bes Obermainfreises Kammer bes Innern auf ben Bericht vom 29. f. 3. unter Ridifchluß ber vorgelegten Acten zur Entschließung mit bem Puftrage eröffnet, binschrichtlich ber nachträglichen Erganzung bas Geeignete ungefäumt zu versügen, und bas Ergebnis anzugeigen.

Munchen, ben 16. Marg 1829.

Staatsminifferium bes Innern.

2m

die Ronigliche Regierung des Obermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

## 8. Nach besonderen Derhaltnissen,

an. Berfahren bei Gefuchen ju Auswanderungen mit Beibehaltung bes Indigenare in Bapern.

## 6. 54.

Nro. Pr. 10793.

(Die Auswanderung bes R. R. mit Beibehaltung bes Ronigliden Baperifden Indigenats betr.)

Muf Befehl Ceiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Bitte bes R. R. um bie Erlaubnis jur Auswanderung nach Burtemberg mit Bei behaltung bes Indigenats in Bapern kann nicht willsahrt werben, ündem bei dessen besten Riederlassung im Konsgreiche Burtemberg eine Collison mehrkacher Unterthands-Berpflichtungen entsieben konnt, und berselbe übrigens nicht nur durch ben s. 13. ber Beil. 1. jur Berfassungselltfunde 2) bessichtlich bes Fortbesses feines Grundeigenthums im Königreiche Bapern gesichert, sondern auch befen einstmaliger Radtritt burch §. 3. lit, b. bes angezogenen Ebiets an und für sich erleichstert ist.

Diefes wird der Roniglichen Regierung des Regattreifes, Rammer bes Innern, auf den Bericht vom 8. vor. Dits. jur weitern Berfügung eröffnet.

Munchen, ben 21. Juli 1824.

Staatsminifterium bes Innern.

W --

bie Roniglide Regierung bes Rejattreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

bb. Behandlung ber Auswanderungegefuche mittellofer Familien.

# S. 55.

### (Zusmanderung betr.)

Wenn bie R. M'iden Unterthanen, welche sich um bie Miebranberungs eligeng (Vid. Samml. v. 3. 1784. Bb. II. S. 1208. No. 20 b') u. S. 844. No. 95 v) anmelben, so beschaffen find, wie es von bem Beamten einberichtet wird und sehr glaubhaft ift, fo hat man bergleichen Leute nicht aufzuhalten, welche nicht so viel Bermögen besiehen, baß sie sich mit Weis und Rind ohne Bettel ehrlich nahern können, folglich bem gemeinen Wesen mehr läftig als nüblich sind,

Munden, ben 25. November 1786.

DR. G. S. v. 3. 1788. Bb. IV. N. 190. S. 797.

a) DR. f. S. 11.

b) DR. vergl. ben 5. 38. oben.

c) M. vergl. ben f. 27. oben.

cc. Berfahren bei Musmanberungsgefuchen noch nicht militarpflichtiger Indivibuen.

#### Ginleituna.

Die in bas Militarpflichtigkries Alter noch nicht eingetretenen Inglinge mußten gemäß Aller bochere Berordnung wom 26. Januar 1814.) und 18. Oerober 1815. b) bie Relution ber Militarpflichtige keit ber mit ihren Eliten auswahrenden Anaden betreffend, im Jalle ihrer Zusunderung nach errichtigen Tein Lebenschaus bei Militarpflichtigleit mit 185 fl. reluiren. Da jedech das herergangungse Gefes vom 18. August 1828 eine solche Gautionsleiftung niegende vorechgalten hat, do glaubte man jene Berordnungen nicht mehr anwendbar halten und bafre nur, wie geschehen, auf biefelben hiemt aufmerfam machen zu sollten. Gine Institut, welche in einer MinistraleGutfolliegung vom 7. Derember 1829 (f. den nachfolganden 5.6.) eine Berdriugung finden. Uerkigens won sich von in Gemößplei der Bundesacke Art. 18. und der Allerdechften Berordnung vom 13. Mai 1818 benjenigen Unterthansschünen, welche das 18te Lebensjade noch nicht angefangen, oder das 27te berieb zu wückzlegt hatten, die vollständige Freihrit von aller Reluition der Militär, und Dambevepflichtetet zugescherte zugeschlieben gereichte und Militär, und dambevepflichtetet zugescherte zu geschen der

#### a) Diefelbe lautet wie folgt:

(Die Refultion der Militarpflichtigfeit ber mit ihren Eltern auswandernben Anaben betr.)
D. R.

Da biters ber Jall einteilt, bag fich unter ben Jamilien , welche bie Ausmanderungs. Bemilligung erhalten, Anaben und Junglinge befinden, welche bie geschilden Japee Der Millistöfichtliche oder ber bei ber Dillistöfichteit noch nicht erreicht haben, jo seben Wil und bewogen, solgendes zu vererbnen:

1) Ju'i jeben Anaben ober Jüngling, welcher bei geflatteter Auswanderung die Jahre der Die litapflichtigkeit noch nicht erreicht hat, ift die Semme von 186 fl. für Refultion der Milib tärpflicht baar ju refegen, ober bafür fichere Burgicoft ju leiften.

Davon find nur jene Anaben ausgenommen, welche bei ber Tatswachrung bas fiebente Jahr noch nicht gmrüdgelegt haben, sowie jene Anaben und Janglinge, die mit einem Gebrechen behaftet find, welches fie in ber Folge zu iebem Milliatbeinft untauglich macht,

- 2) Wenn bei erreichtem After Der Militarpfichtigteit ein solche Ausgewanderter jur Einreigung gefthlich aufgerufen wird, so bleibt ibm freigestellt, ob er elesh bienen, ober auf die Resslitionssjumme Bergicht seiften wolle. In biefem leiten Falle hat do Regiment oder Bastallion, welchem er jugetheilt ift, für 161 ff. einen ausgedinnten Soldaten anzuwerben, und 24 ff. fliefen davon nach Art. 78. f. des Conferiptionsgeschos in die Conferiptionateffe.
- 3) Wird ber Milliarpflichtige gar nicht jur Ginreihung anfgerufen, fo wird ihm die beponirte Gumme, nach Schug beffen, was er nach jurudgelegtem milliarpflichtigem Alter fur die Entslaffung, sowohl in Bezug fur die aetive Armee, als mobile Legionen zu bezahfen hatte, wieber jurudgegeben.

Munden ben 25. Januar 1814.

#### Zin

Das Ronigliche Dr. Commiffariat alfo ergangen.

b) Diefelbe batte angeordnet, mas folgt:

"Die in Eemaßheit ber Allersbaften Berordnung vom 25. Januar 28.14 für aussmandernde Anaben u ertigende Militarpflicht . Reinitionsssumme ift — der Gercog gesichebe "Im Baaren oder durch eine sichere Burgschaft — an die deteffende Conscriptions . Raffe "abzugeben, und bei dieser eben so ju behandeln, und nachzuweisen, wie die Einstandunggester und Kautionen. Die Jinsen von den ertigeten Summen fleiben den Auswahrten, wen bie auf ben Beitspunet überlassen, wo über dieselben nach jenne Berordnung verficht wieder

10

### 6. 56.

(Zuswanderung in Die Comeig betr.)

Muf Befchl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Auf bie Anfrage: "ob ein 18½ Jahre alter Jungling, welcher nach Meinau in ber Schweig, Cantons Jurich, auswandern will, wo die Reciprogität wegen der nicht bestehenden allgemeinen Pflichtigfeit der Unterthanen jum Militardienste nicht nachgewiesen werden konnte, nur gegen Einstellung eines Ersahmannes auswandern durfe?" wird zur Entschließung erwiedert, wie fosat:

"Bei der beutlichen Bestimmung des herr-Ergänzungs-Geseches 6. 67 fann von der Berrschildsfeit eines noch nicht in das Alter der Conscriptions ober Armes Pflichtigfeit, stehen ber der generalen ber im Geses für Luds, "nehmen gleich er Erfung eines Erstams eines Erstams ines der ju der im Geses für Aussprungsfälle nirgends vorsehaltenen Cantions-Leistung teine Sprache sen, "Nachweisung bestimitver Aufandme in das Cohweiger Bingerrecht, darf daher die Erstaubnis gur Ausband gur Ausband gur aben der verben."

Munchen , ben 7. December 1829.

Ctaateminifterium bes Innern.

21 n

fammtliche Ronigliche Regierungen alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Koniglichen Regierung bes Oberdonaufreifes am 18. Dec. 1829. (Int. Bl. bes Oberdonaufreifes vom Japre 1830, S. 50.)

#### 6. 57.

(Auswanderung nach Rufland folder Gobne, welche ber Militar: Confeription noch nicht Genuge acleiftet baben.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Soferne biejenigen Individuen, welche nach Rugland auszumanbern gefonnen find,

bie erforberliche Radweisung über ihre, und ihrer Angehorigen eventuelle Aufnahme in ben ruffiiden Unterthand. Berband, fo wie über ben Befig und ber Mittel jur Beftreitung ber weiten Reife beigebracht baben, bat bie Ronigliche Regierung bas Berbaltnig ber mit auswandernben Gobne, welche ber Militar.Confcription noch nicht Genuge geleiftet haben, nach S. 67. bes S. E. G. ju beurtheilen, wornach in ben angezeigten Fallen benjenigen, welche noch nicht im Alter ber Confreiptionepflichtigfeit fteben, ble Musmanberung nicht ju erichmeren ift, blejenigen aber, melde bereits in bas Alter ber Confcription ober Armeepflichtlateit eingetreten und bienfttauge lich find, einen bienfttauglichen Erfatmann ju ftellen haben. hiernach ift bas Beitere ju perfügen.

Munchen, ben 19. Juni 1832.

Staats minifterium bes Innern.

Die Roniglide Regierung bes Rheinfreifes.

Radridt ben übrigen Rreisregierungen jur Biffenfdaft und Darnachachtung.

dd. Berfahren bei Auswanderungegesuchen militare und landwehrpflichtiger Indivibuen. .) Einfeitung.

Dienftpflichtigen burfte: wenn fie bienftauglich, aber in bas Alter ber Dilltarpflicht noch nicht eingetreten maren, nach 6. 32. bes Cantons-Reglement vom 7. Januar 1805b) Die Erlaubnif gur Ausmanterung nur ans befonderen Grunden und gegen Dinterlegung einer Redemtionsfumme von 185 fi. ere theilt werben. Ueber Auswanderung mabrend ter Militarpflichtigfeits . Jahre ober nach ber mirflichen Gine reibung in ben Militarbienft hatte bagegen bas Confcriptionegefet vom 29. Marg 1812 .) 6. 99. fefiges fest, bag "einem Militarpflichtigen, er moge in ber aufgerufenen ober in einer ber folgenden Alteretlaffen "jur Graanjung ober jur Referve bezeichnet fenn, ober nicht, bie Musmanberung nicht bewilligt werben "tonnen, menn er nicht guvor ber Dilitarpflicht Genuge geleiftet bat." Dinfictlich ber Legioniften (Ratio» nal. Garbe II. Claffe) beftimmte bie organifche Berorbnung aber bas Aufgebot und Die Mobiliftrung ber Rationalgarbe Art. 40. 4): "Bei Entlaffungen megen Ausmanderung erbalt bei benjenigen, melde fic noch gin ben Dilitarpflichtigfelts . Jahren befinden , bas Conferiptionsgefes Elt, VII. eine analoge Anmen-"bung." - "Benn Individuen von ben übrigen gur Rationalagebe II. Glaffe Dienftoffichtigen aus-"mandern wollen, fo find fie nach ben uber Die Auswanderungen beflebenben Berordnungen ju behans "bein, und überbieg verbunden, jedes Jahr, welches fie bis jum vierzigften Jahre noch ju bienen "haben, mit 6 fl. gu redimiren." Die Muerbochfte Beroebnnug vom 20. Juni 1813, uber Greichtung ber Mationalgarbe erneuerte biefe Inordnung mortfich in ihrem S. 44. .) und verfügte ferner S. 98. f. "Bei Auswanderungen ift ber jur Rationalgarbe III. Claffe (Bandwehr) Dienftpflichtige verbunden, jedes "Jahr, welches er bis jum boften noch jurud ju legen bat, mit 6 ff. jur Burgermifitar: Caffe ju rebimi. ren." Diefe fammtlichen Beftimmungen murben burd bie nenere Gefetgebung faft ganglich abgeanbert. Das Deer-Ergangunge-Befeg vom 15. August 1828. 6. 67. g) verordnete namlid: "Die Gntlaffing

a) D. vergl. bleju die Einseltung S. 74. oben. b) Reg. Bl. St. VII. S. 245. (Abth. X. unten.) e) Reg. Kl. Sr. XXII. S. 593. (Abth. X. unten.)

d) Rrg. Bl. G. 201. e) Reg. Bl. C. 800.

f) Reg. Bl. G. 895.

g) G. Abth. X. unten.

"bon ber Dilitar p flich t megen Ausmanderung richtet fich nad Staatsvertragen, beiberen Ermanalung nach ben "Grundfagen ber Reciprocitat; wenn auch biefe nicht jur Anwendung tommen tann, fo baben biejenigen, welche "bereits im Alter ber Confcriptions . ober Armeepflichtigfeit fieben, und Dienft tauglich find, einen "annehmbaren Grfammann au fiellen, welcher foaleich auf 6 Jabre in Die Armee tritt, und bem Con-"feriptionsbegirte bel bem Aufgebot ber Altereclaffe, in melder ber Ausmanbernde flebt. au auf gefdrieben Die Bolleugsporichriften vom 13. Dars 1830, 6. 96. a) erlautern biefe Gefenftelle, wie folat: "Benn Die Entfaffung von der Dilitarpflichtigfeit megen Auswanderung auf ben Grund ber in Ditte "liegenber Staatevertrage nachgefucht wirt, fo tann folde benjenigen Individuen, welche unter bem in "Diefen Bertragen bestimmten Rormal-Alter fteben, ober Diefes Alter bereits überichritten baben, unter ber "Borausfebung, bas benfelben Teine Ueberfretung Des Deer Graanjungs. Befebes jur Laft fallt, und unter Borbebalt "ber Ausftellung ber Entlaffungefdeine burd ben Reerutirunge Rath, von ben betreffenden Conferintione, Beborben "bemilliat merten. In gleichem Dagfe baben bie Conferiptions. Beborben Die Befuche um Die Entfaffung von "ber Diffitarpflichtigfeit megen Auswanderung gegen Ginfiellung eines Erfahmannes zu inftruiren und zu ent. "icheiden. - In benjenigen Musmanberungs . Fallen, mo von ben untern Conferiptions : Beborden "nicht nach besondern Staate , Bertragen ober nach ben burd bas Regierunasblatt befannt aemachten "Grundfagen ber Reciprocitat entichieden merden fann, ift Die Allerhochfte Entichliefung ju erbo. "len." In gleicher Beife ift Die burd bie frubere Befeggebung eingeführte Reluition ber Legions . und "Landmebrefichtigfeit in Rolge ber Allerbochften Berordnung vom 27. Januar 1810b) Bet. 1. Der Landmebr "betreffend, rudfichtlich jener Ctaaten aufgehoben, melde ein gleiches Berfabren beobacten. Der "5. 12. ber Landwehr Dronung vom 7. Darg 1826 .) beftatigt biefe Unordnung, indem er feftfest: "Bei ben Landwehrpflichtigen richtet fich bie Reluition in Auswanderungefallen nach ben Staate . Ber-"tragen, ober in Ermanalung nach ben Grunbfaben ber Reciprocitat, und fie wird, foweit biernach "eine Grhebnng flatt findet, auf Die bisberige Beife behandelt."

Uebrigens mar biefer hiedurch fanctionirte Grundfat ber Reiprocitat bereits burch Allerhuchte Berordnung vom 13. Dai 1818 bei Ausmanderungen in Die beutichen Bundesflaaten anwendbar erklart. 4)

Auf biefe in fo verichiebenen Gefeben und Berordnungen gerftreuten Bestimmungen glaubte man mittelft biefer Angeige bier aufmertiam machen gu muffen, um ben burch ihre Beritruung in fo viele Befebe und Berordnungen fo erichwerten Ueberblict über Diefelben gu erleichtern, zudem jene Gefebe und Berordnungen nach bem Pane bes Wertes eest in ber X. Abisellung tonnten aufgenommen werben. -

## aa. Erfüllung ber Militarpflicht.

#### 6. 58.

(Gesuch bes R. R. von R., gegenwärtig gu R., um bie nachtragliche Erlaubniß gur Auswanderung und Bermogene-Exportation betr.)

# Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 4. bes I. Mits., bas Gefuch bes R. N. von R., gegemvärtig gu R., um bie nachträgliche Erlaubniß gur Auswanderung und Bermögens-Erportation betreffend,

a) Dt. vergl. b. Abth. X. unten.

b) Ciebe 36th. X. unten.

d) Dt. vergl. ben 6. 89. unten.

wird ber Königlichen Regierung bes Regatkrifes, K. b. 3., erwiedert, daß nur benjenigen, welche jur Zeit ber Berkündung des Conferiptions Gesetze vom Jahre 2812 die Militarpflichigfeities Jahre jurichgesetz batten, ohne zum Militarbistenke aufgerusen worden zu erzo, ober die wegen Berehelichung, Anfäßigmachung u. dgl. aus dem Confereptions Berbande zu jener Zeit bereits orduungsmäßig entlassen werden kommerken feine, soeiten dem Conferentions-Essetz berimmten Entlassungstaue zugestanden werden seine, soeieren dieselben schon die in den früheren Berordnungen bestimmte Aare von 5 fl. entrichtet das den: daß hiernach aber R. R. von R. auf jene Besteinung keinen Anspruch machen könne, weil bereit de unterm 16. December 1807 und 4. Januar 1808 zur Erstütung feiner Militar-Pflicht duch nicht Genüge gelesset wurde, und bei dem Erstseinen des Conscriptions Gestiges bieser Pflicht auch nicht Genüge gelesset datte. Es sit daher det der Ausantwortung seines Bernögens die über den Militarpflichtigfeits. Entlassungs. Schein nach dem Conscriptions Gesetze generrichtende Gebühr abzuschen.

Munden, ben 28. Februar 1827.

Staateminifterium bes Innern.

2fm

Die Ronigliche Regierung bes Regatfreifes R. b. 3.

S. 59.

(Das Gefuch des R. R. (Altereclaffe 1813) um Bewilligung ber Auswanderung nach Defterreich betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Das Gesuch des R. R. (Alteredasse 1813) in obenstehendem Betreff, ist gang nach bem in der Ensschießeing vom 12. December 1827 über die Redimirung der Militärpsicht bei Ausbandberungen nach Oesterreich, ausgesprochenen Grundsage ber Reciprocität zu erfebigen, dem R. sohin, da er in das 19. Lebensjahr bereits eingetreten ift, die Auswandberungse-Craabinss nur vorschaftlich der Erställung der Militärpsicht durch die im §. 37. des Heers Tragingung-Gesches der Geschaften Einstellung eines Erstamannes au ertheiten. Die

Die mit Bericht vom 11. May b. 3. einbeforberten Acten folgen hieneben gurud. Munchen, ben 2. August 1831.

Staateminifterium bes Innern.

26.

Die Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3: alfo ergangen.

m. 3. 2.

a) f. biefe Unterabtheilung.

b) Ueber bie Pflicht ber Cifern, Die Ginftandssummen ju jahlen, verfügte eine Allerboche Entichlies fung vom 4. Auguft 1818. wie folgt:

<sup>(</sup>Die Reluitionepflichtiafelt bes ansmanbernben R. R. von R. betr.)

Wie finden Uns bewogen, ben mit Unferer Erlaubnig nach Oeftereich auswarbernben Rr. Rr. von Rr. bie Reluition bes Landwejedienftes gang, und bie Reluitung ber Legjonoffiche bis auf ben zu begabenben Bertag von 18 fi. in Gmaben zu erloffen-

pp. Derwendung der fur Die Reluition ber Militar - und Candmehrpflichtigen erhobnen .) Betrage.

6. 60.

. (Dilltarpflichtige Reluitionsgelber betr.)

Muf Befebl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Dem Ctaatsministerium bes Koniglichen haufes und bes Acufern wird auf beffen Berticht vom 24. v. Mis, u. 3. erwiedert, daß die für Resuirung ber Pflichtigfeit jur Rationals Garbe II. Classe eingebenden Gelbbetrage bei ber Conservitions-Kassa in Einnahme und Berrech, mung zu beingen fewen.

Munden, ben 18. Januar 1814.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meufern.

In bas Ronigliche General Commifferiat bes Salzachfreifes alfo ergangen.

£ 61.

(Die Bermenbung ber Reluisionegelber fur bie Legions, und Landmebrofficht betr.)

M. 3. K.

Auf die Und vorgelegte Anfrage über die Berwendung ber für die Reluition ber Legions, auch Landwebrepflicht in Auswanderungsfällen angesallenen Beträge beschließen Bir, daß die Reluitionsgelber für die Legionopslicht in die Conscriptions-Kaffe, und die Reluitionsgelber für die Landwebrepflicht in die einschlägigen Landwebrlagen, lund daß letzere, insbesondere jur Aufgung ber etwa vorhandenen liguiden Schulben, verwendet werden sollen.

Tegernfee, ben 14. Juni 1822.

Un bie fammtlichen Roniglichen Rreib-Regierungen R. b. 3. alfo ergangen.

Die bei diefer Beranlaftung gestellte Frage: -00 die Steen der Auswandernden überhaupt arbunden foren, für ihre Schine, wecher den Dienst personlich — sohn auch die Relatition des feiben aus eigenem Bermégen zu elesten gaben, eine seiche Schult brieber zu begehren, als dem Sohne das elterliche Wermögen ansätt?" — beantwortet fich von feibst daburch, daß teine Werfaugn — den Sitera inte olie der Geren bei der Geren bei der Geren bei der Geren bei der Geren feit ihre Shung der Gitten inte folch Erectivischeit auflege, daß ieboch die von den Steren für ihre Shung von Erschmännenn Reiultionsteistung eben fo wenig, wie die der Gewilligere Etel fung von Erschmännern von benfelden übernommenen Jahlung von Erschmännern von denfelden übernommenen Jahlung von Erschmännern von denfelden aber fullereristig unterworfern fer,

a) f. bie Ginleitung G. 75. oben.

# 27. Beugnisse aber Untauglichkeit jum Militarbienst.

6. 62.

Bro. Fr. 4:60

(Die Prufning auslandifder Beugniffe a) über Untauglichteit jum Dilltarblenfte, inebefondere bei Auswanberungen bett.)

M. 3. K.

Auf bie Und vorgelegte Anfrage, ob ben von einem ausländischen Arzte ansgestellten Beugniffen über bie Mittatvienftetlutauglichfeit berjenigen Conferiptionspfichtigen, weiche fün Auslande aufhalten, und bafeibit anfagig machen wollen, Glaube beigemeffen werben bafet, bes folifieben Wie, bas folche Zeugniffe nur alebann als genügend gur Nachweifung ber bestätigten

a) Die Ausstellung folder Beugniffe im Inlande richtet fich nach bem herrerganjungsgesehe vom Jahre 1828. Früher gotten hierüber folgende Beflimmungen:

a. Gin Musichreiben ber Chnrfurftlichen Canbeebirection vom 18. Darg 1803 verordnete :

"Da nun bem ungeachtet einige Gerichtsbegorben bievon Umgang nehmen, fo wird blefes ber "Brobachtungewillen hiemit öffentlich betannt gemacht."

(Reg. Bl. v. J. 1803. St. XV. S. 233.)

b. Gine landespertliche Berordnung vom 30. April 1810 verfügte:

"Bur Bermeitung allenfallfiger Begünftigungen und Bewirfung eines burchgangig gleichsberni"gen Benehmens bei Aussertigung des Zeugniffes über die Untauglicheit ber Militipflichtigen
"jum Reiegblienfte bei Aussmaderungs. Geluden te. wird hiemit vorgeschrieben, daß fünftig bergleichen Brugniffe von bem betreffinden Stadt, und Landgerichtsargte ausgefertigt, sobann aber
"von der nachsten Militar Sanitatis-Commission bestätigt und untergeichnet, und im Jalle einer
"wilden biefen beiben Bestieden albeiteden Derschiedenpeit der Meinung über die Taug"lichteit oder Untauglicheit eines Individumme, das Gutachten und die Entschlung Unserer Gesmeralle Lagarethe-Inspection erholft werden solle.

"Unfere General-Commiffariate haben fich bei Erftattung ber Berichte über Auswanderungs, "Gefuche militarpflichtiger Unterthanen pach biefer Borfchrift genaueft ju achten."

(Reg. Bl. v. 3. 1810. St. XXII. G. 377.)

e. Gine Allerhöchste an bas General Commando in Rarnberg und alle übrigen Militarbehorben ertaffene Entichliegung verfügte, in lleberelnstimmung mit einem Allerhöchten Reseripte vom 22. Gept. 18101.

Bei Zeugniffen über Millendenftunfaugficeit haben fich bie untern Militar-Behteben in teinem Falle mit ben obeeften Rreisstellen unmittelbar in Correspondeng ju feben, fondern da, wo folde eintreten muß, ift bas Erforderliche im Dienftwage an bas General Commando ju bringen, welches dann von felbft nach Umftanden und Erfordernif bie der Sache angemeffene Einfeitung mit ben einfoldlalenen Benerale Reise Commissarie fire fiele wieb.

Untauglicifeit angesehen werben mogen, wenn biefelben unter ber Authorität einer obrigfeillichen Beborbe ausgesertigt, und burch bie ausländische Setre anitätsbehörbe bes Begirtes ober Landes bestätigt find, nud wenn überbieß bei ber nabern Prüfung bes betreffenten Conscriptionseanst nicht etwa besondere Bebenten sich erzgeben, welche jederzeit burch vorgängige Entscheinag gehoben werben mulen.

Tegernfee, ben 31. Day 1822.

Staateminifterium bes Innern.

2.

fammtliche Roniglide Regierungen alfo ergangen.

ee. Berfahren bei Auswanderungegefuchen ber Eingereihten (ber Deferteurs und Diberfpenftigen.) .)

6. 63.

Nro. Pr. 16487.

(Das Befuch ber beiben Deferteurs R. R. aus D. um nachträgliche Auswanderunge-Erlaubnif betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Das Gefuch ber beiben Deserteurs R. R. aus R. wird bei ben in Mitte liegenten erichwerenten Umfainen in solange abschlägig verbeschieben, bis jeber von ihnen einen Ersahmann
eingestellt und ben burch ihre Desertion bem Aerar verursachten Schaben vergutet haben wird,
was ber Koniglichen Regierung bes Oberbonautreises auf ihren Bericht vom 28. Angust b. 3.
jur Entschließung eröffnet wird.

Munchen, ben 22. November 1828.

Staateminifterium bee Innern.

2-

Die Roniglide Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

ff. Der Staateftipenbiaten.

6. 64.

(Refufionspflichtigfeit ber Ronigliden Stipendiaten betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Es ift gwar burch Allerhodifte Entschlieffung vom 8. August v. 3. (Regierungeblatt 4814 Ceite 1003) bie burch frühere Berordnungen eingeführt gewesene Berbindlichfeit, Die jur Unter-

a) Dan vergleiche biegu bie Ginleitung S. 43.

flühung bee Stubierns empfangenen Staatsfipenbien jurudjurflatten, aufgehoben worben. \*)
Seine Konigliche Majeftat baben fich jedoch bewogen gefunden, diefer allgemeinen Berordnung ansbrucklich bie Bestimmung beigningen:

"Daß, wenn Staatbftipenbiaten auswandern, biefe allzeit gehalten feyn follen, bie ge-

Diefe Allerhochste Entschließung wird hiemit gleichfalls burch bas Regierungehlatt gur allgemeinen Renntniß gebracht, mit ber weitern Berordnung:

"Daß alle mit außerorbentlicher Unterflühung bed Staats fich ausbildente Inbividuen "fich reversfren muffen, ohne Borwiffen und Genehmigung Seiner Majeftat bes Ronigs feinen "feiner Zeit an fie ergehenden Ruf ind Austand anzunehmen."

München, ben 10. Marg 1812.

Staatsminifterium bes Innern. Reg. Bl. v. 3. 1812 St. 17. 6. 488.

# 3. Ausführung des Dermögens.

#### Ginleituna.

Bermégens Ausfichrungen Commen vorzusstweife in Berbindung mit Ausbranderungen vor. Dies mag die Steflung der sammtlichen auf des Nachftuerwesen Brzug nehmenden allgemeinen Anordnungen erdiffetigen. Die Begeindung der Freislägigkti im Innern des Landes, welche ihren Schlusstein durch die Aufrejdoffte Bererdnung vom 28. September 1806 (h. 72. unten) erhalten bat, bildet norhwendiger Weife den erfien Anhaftspunct bileft bere, den zweich die NachftenerPreissteilist zum Auslande. Drude das unmunschändt gemährte Recht bes freien Wohnstiges und der Gater-Anlegung im Innern des Kenigereichs find alle jene feigeren Wandede und Berrordnungen abelirt worden, welche aus dem numerher aufgestdern Provingial oder ähnlichen soweranen Bestand jener Gebietshystelle die nunmerh zu Einer fammtstaat vereinigt find, entsprangen. Dieher gestern folgende Mandade, Berordnungen und Anteileinungen:

### a) Diefe Allerbochfte Berordnung fautet wie folgt :

(Die Refufionspflichtigfeit ber Ronigliden Stipenbiaten betr.)

DR. 3. R.

Wir haben Und bewogen gefunden, die durch die Berordnungen wom 29. Gept. u. 29. Nov. 1704 bet ber Universität Ingofifabr, nun Ennobiet eingeführte Refusion ber genoffenen academilden eitgendien jeimit ganilid aufgeben, und zwar in ber Art, bag nicht nur bieinigen Erubirenden, welche fich gegenwartig im Benuffe einiger Unterflumngs Beltrage zu ihrer Ausbistung bes finden, ober benen folche wegen ibere Aufstigtelt und Wardigteit fünftig werben verlieben werben, von biefer Refusionspficitgieit befreiet, sondern baß auch alle gur Beit bestehenden Rads. fande ber Stipenbienrudernatungsfriften nachgelaffen fenn follen.

Dunden, ben 8. 2luguft 1811.

(Reg. Bl. v. 3. 1811. St. 52. C. 1005.)

250. III.

- 1. Mandat vom 30. December 1701, bas Freigelb bes Dochftifts Regensburg bett. (D. G. G. v. 3. 1783, Bb. III. C. 201.)
- 2. Mandat vom 5. September 1768, Die Frelgugigfeit in ber herricaft Donauftauf betr. (D. G. G. v. 3. 1784. Bb. II. G. 1352.)
- 3. Mantat vom 22. Mai 1778, Die Freigugigfeit zwifchen ben Baperifch und Oberpfalgifch. Dann . Reuburg : und Gulgbachifchen Landen bett. (D. G. S. v. 3. 1784. Bb. 1. G. 378. N. 74.)
- 4. Manbat vom 22. Juni 1785, Die Freizugigfeit mit ben Dochstift Regensburgifchen Canben betr. (M. G. S. p. 3. 1788, Bb. III. C. 310.)
- 5. Manbat vom 22. Mary 1796, bas in bas hochftift Paffau gehenbe Bermogen bett. (D. G. G. v. 3. 1707. Bb. V. S. 827.)
- 6. Ausschreiben bee General Canbes-Direction vom 11. December 1801, Die Freigigigfeit gegen bie Mirflich Thurn: u. Tarifchen fanbifchen Befibnahme betr. (Reg. Bl. v. 3. 1801, G. 823.)
- 7. Ausschreiben ber Landesbirection vom 10. Dal 1802, Die Freigugigfeit mit bem Dochflift Bamberg bett. (Reg. Bl. v. J. 1802. C. 363.)
- 8. Ausschreiben ber General Randes Direction vom 25. April 1803, Die Freigugigkeit mit bem heren Jurien von Thurn: und Taris betr. (Reg. Bl. v. J. 1803. C. 274.)
- 9. Zusichreiben ber General: Landes Diecetion vom 2. December 1803, Die Freizugigfeit gegen bie fürflich Schwarzenberzeifden Lande betr. (Reg. Bl. v. 3. 1803. G. 990.)
- 10. Unsichreiben ber Landes Direction von Bapeen, vom 13. April 1804, ble Bermigens Feeigingigfeit gegen ble Fürftenthumer Unsbach und Baiteuth betr. (Reg. Bl. v. 3. 1804. S. 579.)
- 11. Ausichreiben ber Canbes Direction von Bapern, vom 24. August 1804, Die Freigugigfeit mit Churfalgburg bete. (Reg. Bl. v. 3. 1804. S. 783.)
- 12. Ausschreiben bet Landes Direction von Bapern vom 7. September 1804, Die Befimmung ber ges gen bie Stadt Augsburg ju brobachtenden Feelzugigfeit betr. (Reg. Bl. v. 3. 1804. S. 816.)
- 13. Ausscheelben dee Landes: Direction von Bapeen vom 26. October 1804, Die Freigugigfeit mit bem gurftenthum Cichftabt betr. (Reg. Bl. v. 3. 1804. S. 925.)
- 14. Ausschreiben ber Landes Direction von Bapern vom 5. Marg 1805, Freigugigkeite Bertrag mit bem Deren Furffen von Leiningen betr. (Reg. Bl. v. 3. 1805. €. 399.)
- 15. Affertiddfte Beroidnung bom 13. Daes 1807, Die Freigugigkeit mit bem Grofherjogthum Burgbueg betr. (Reg. Bl. v. 3. 1807. G. 547.)
- 16. Allerhochfte Berordnung vom 21. Februar 1811, Die Feeljugigfelt gegen bas Grofherzogthum Burgburg betr. (Reg. Bl. v. 3. 1811. S. 305.)

Daß nach allen jenen unter lit. 3. unter enfhaltenen Anordnungen die. Erhöbeng der Rachieuer gegen alle Staaten, womit annoh keine Freißigigkeiteverträge bestehen, Amwendung sinde, unterligtet keinem Zweissel. Die Nachsteuer Regulative vom 14. Juni 1740, 21. Juli 1766 und 28. Juni 1794. (5. 75—75 unten) sind überdeise ausdrücklich in der Ausschreidung v.6. Juli 1804. (f. 6. 47. S. 61. oben.) der Kaltgt. Jedoch eichten sich bie allgemein hiere aufgestellten Normen lediglich nach den bestehen mit den einzelnen auswährligen Staaten erüftenten Berträgen, und die Grundste der Reteiprocisist oder Artorsion sind die Ensichen Besträge festen, oder unzureidend sind. Schäftlich unter diesem Geschäftlich unter diesem Geschäftlich unter diesem Geschäftlich unter diesem der Geschäftlich der Verlagen des bestehen Verlagen, und was der Lieben der Verlagen der Verlag

Dipositionen die einzelnen Staaten alphabetisch an einander zu reiben. Die außer Birtfamteit gefesten Berordnungen, welche fic auf Staaten und Berhaltniffe beziehen, die gauglich verandert worden find, wie:

- 1. Ausschreiben ber General. Landesbirection vom 8. Januar 1802, Die Freigugigfeit gegen Die cibalpinis iche Republit betr. (Reg. Bl. v. 3. 1802. S. 19.)
- 2. Ausschreiben ber General. Bandesbirertion vom 30. August 1802, Die Freizugigfeit mit Solms. Braunfele betr. (Rea. Bl. v. 3. 1802. S. 617.)
- 3. Ausschreiben ber General : Laubesbirection vom 20. Januar 1804, Die Freigugigkeit gegen bas Furfilch Ifenburgliche Lanbesgebiet betr. (Reg. Bl. v. J. 1804. G. 86.)
- 4. Allerbochfie Berordnung vom 11. Dai 1811, Die Freizugigfeit mit bem Ronigreiche Weftphalen betr. (Rea. Bl. v. 3. 1811. C. 665.)
- 5. Allerbochfte Berordnung vom 28. Marg 1813, Die Freigugigfeit gegen Die Furfilich Ifenburgifden ganbe betr. (Rea. Bl. v. 3. 1818. G. 457.)

murben bier umgangen. — Ueber bie Competen; in Behandfung ber Rachsteuerfachen ift bie Ginfeitung Abth. IV. und Abich, I. Abth. I. abministrativ-contentible Gegenftanbe. (Bb. U. S. 183.) nachzusehen.

### a. Nachstenerwesen.

a. Aufhebung ber Bachsteuer im Innern bes fionigreiche im Allgemeinen.

aa. in ben altern Gebietstheilen.

aa. Aufhebung ber landesherrlichen Nachsteuer.

Ø. 65.

(Bou ber Freigugigfeit ber Julid und Bergifden Canben.)

Seine Shurfurfliche Durchleucht haben bereits unterm 22. May 1778 .) bei erfolgter Bereinbarung ber baperlich, und berpfälzichen, mit ben Pfalzentuburg und Sulzbachichen Laus ben gnadigft beichsoffin, bag von ben aus einem biefer Landtheilen in ben anderen verbracht werdenden Heichsoffin, bag von ben aus einem biefer Landtheilen in ben anderen verbracht werdenden heicable Gutte bei bei den bermal für einen Staat anzufehenden Aerzoglümeren eine durchzänzige Freigügigs felt beobachtet werden solle. Obwohl nun andurch Der böchftem Larario in ber Folge ein Bib gang der zeitherigen Domanialgefällen erwachsen butte, so baben Höchfteiselbe dennoch Ihren gefreun Unterthanen Ihre ohnachläßig zuragende Lud und Onade hiemit zu erkennen geben wollen, wie die den Webb bereiften ihrebendul Ihre böchft eigenes Justersse hinan zu fesen geneigt sind. Gleichwie Sie also in diesen halbreichesten Gesunungen den Entschluß gefaßt, zene obbestimmte Freizigsfett auch auf Dero Shurpfälzisch Wilche und Bergischen Anden bergestatten werten, das fünstlight zu wischen fahren kieden hat verbagestimten bie wech selweise Raachsen der wech selweise von bie und here

a) G. Die Dr. 3. ber Ginfeitung.

b) Der bier ausgesprochene allgeneine Grundfat unbedingter Ereizugigleit zwifden fammilichen Chumblichen aber und bleichten fermen Berfulgungen und mag bie Aufnahme biefes wegen Abtretung ber Jalich und Bergiden Banben in ben übrigen Beftumungen und mas bie Aufnahme biefes wegen Abtretung ber Jalich und Bergiden Ranben in ben übrigen Beftumungen nicht mehr ammenbaren Manbab erchfertigen.

giebenben Bermögen ober Erbichaften teine Abgabe mehr entrichtet werben folle. Ale wird es bemnach Dero oberen Landebregierung, und um benen gemäß fammtlich untergebene Regierungen anzuweisen, anmit gnabigft ohnverhalten.

Munchen, ben 26. hornung 1780.

DR. G. S. v. 3. 1784. Bb. 1. S. 427. Mro. 86.

### S. 66.

(Bon ber Mufbebnng ber Rachfteuer gegen inlanbliche hofmarte-Unterthanen.)

Was Mir wegen Aufhebung ber Rachsteuer, welche Unsere Gerichts-Beamte sowohl von alter Observang wegen, als auch nach dem Mandar vom 21. Juli 1788.) von demignigen Vermdogen, das von Unsern Gerichts-Unterthanen in einen ftäublichen Bezirf übergeht, bieber erhoben baben, unter heutigem an die Laublichaft allbier erlassen, daben, empfängt Unsere Generalekandes-Direction in der abschristlichen Ausge mit dem Auftrag: diese gegen insandisches in einen ftäudische Gerichts-Bezirf übergebendes, aber doch, in Unsern Staaten bleibendes Armögen von Ungern Gerichts-Kanten ausgeübtes Aachsteuerrecht durch eine General-Aussichreibung an alle Unsere Beamte in Bapern und Reuburg ohne weiters aufzuhoben.

Munchen, ben 26. July 1799.

Unfern Gruß gnvor ic. Wir baben Une uber euere Borftellungen vom Sten Juni 1798 und 15ten Juli laufenben Jahres rudfichtlich bes Steuerwefens in Bapern umftanblichen Bortrag machen laffen . und finden in ber anno 1786 in Gang gebrachten Rachfteuer-Retorfion ein gang unichiefliches Mittel, Die aus bem Mittelalter herstammenbe und ichon ihrem Urfprunge nach wenig lobl. Radifteuer , woburch einerlei ganbeguntertbanen von einander getrennt merben. abzustellen. Bir ale Landesberr fonnen biefes gehäßige Sperrgelb eines Begirfe gegen einen andern in einem und ebendemfelben ganbe nicht langere mehr geftatten; haben alfo von ganbesberrichaft wegen ber Rachsteuer, welche von Unfern Gerichte Beamten bieber von foldem Bermogen genommen worben, bas aus einem Unferer Berichte in eine Ctabt, einen Marft, ober eine Sofmartt Bayerne fich gieht, burch abidriftlich anliegenbes Refeript an Unfere Generals Lanbed Direction hiemit formlich aufgehoben, und zwar ohne Unterschied, ob bie Rachsteuer fcon alten Berfommene ober ale fogenannte Retorfion erft feit anno 1786 eingeführt feb. Diemit ift bemnach biefes euer Gravamen erhoben. Bir verfeben tlus nun aber auch zu euch, bag ihr fammtliden bes fogenannten Rachfteuer : Rechtes fich anmaffenben Unferen Stanben einrathet, auf biefes miberfinnige Recht freiwillig Bergicht gu thun; benn ale Canbeeberrichaft tonnen Bir bergleichen allgemein verächtliche und gehäßige Pris vilegien unmöglich langere mehr geftatten. Bir wollen in Butunft immer burch ench, wenn ihr andere Unfern gerechten, auf bas öffentliche Dobl bingielenben Bunfchen, wie Bir nicht zweifeln , entfprechet , bergleichen Migbrauche abzuftellen verfuchen: murbet ihr miber Unfere Erwartung von enern Ditftanben fein Gebor finden, fo murben Bir alebann Unfere laubesberrliche Rechte eintreten laffen, und abnliche Diff. branche von Laubesherrichafte megen aufheben. Bir gemartigen bemnach bie Rud.

a) Die Rachfteuer und Freigelbfachen. (f. S. 74. unten.)

anserung ber bes Nachsteuers Recht fich anmaßenden Stande und gehen einsweil mit ber Aufhebung bes Nachsteuers Rechts von Unserer Seite voraus. Wir sind ic.

Munchen, ben 26. Juli 1799.

DR. G. S. v. J. 1800. Bb. I. Mro. 48. S. 95.

#### 6. 67

## (Bon ber Aufhebung ber Rachfteuer.)

Wir haben Und über ben von Unserer General Ranbes Direction wegen Aushebung ber Rachsteure s. d. 5. August l. 3. erstatteten Bericht, Bortrag machen lassen, und besichlichen, bag bassenige, was Wir in biefer Hinstell ben 26. Juli l. 3. e) verordnet haben, von Unserer General-Ranbes Direction soziech ausgeschrieben, und in Bollzug gebracht werde, indem Wir niemals einem Misbrauch wegen einem andern fanctioniren werden.

Munden, ben 16. Muguft 1799.

M. G. S. v. 3. 1800. Bb. I. Mrv. 55. S. 101.

## S. 68.

# (Aufhebung ber Rachftener in Stabten und Darften betr.)

## M. 3. Ch.

(2. G.) Bermög gnädigsten Reservierd vom 28. Juli ) abhin soll bie Rachsteurer, welche von Unseren Gerichte deantern bisher von folden Bermögen genommen worden, das aus einem Unserer Gerichte in eine Stadt, einen Martt, oder eine Hosmartt Bayerns, oder des Herzog thums Reuburg sich zieht, gänzlich aufgehoben sepn, und zwar ohne Unterschied, und ob diese Rachsteuer schon alten hertommens, oder als sogenannte Revorsion erst seit anno 1788 eingeschirt sep. Wornach ihr ench also zu als sogenannte Revorsion erst seit anno 1788 eingeschirt sep.

Dunchen, ben 21. Muguft 1799.

Dund. 3nt. Bl. v. 3. 1700. 6. 160.

#### 9. **69**.

## (Die Abichaffung ber Rachfteuer: Reciprocitat in ber obern Pfalg.)

Hinschild ber Reciprocität von jenem Nachsteuer-Bezug, beisen das hochste Merarium sich gegen solche Magistrate bediente, die einen bergleichen Abyug bieber behauptet haben, will bie Churstürstliche höchste Stelle vermög aub dato Sten et praes. Joten Julius abhin erledigt gnadigsten Rescripts bedwegen die unterm 28. Julius und 18. August versiossen andre andre an die Churstürstliche General-Kandes-Direction wegen Bayern und dem Herzogsthum Reuburg gnadigsterlassen Assertie, ob wodurch biese Reciprocum abgeschaft worden ist; auch auf das Herzogsthum der odern Pfalz ausbednen, und zwar ohne Unterschiede, ob biese Nachsteuer gegen Stadte oder Matte schon alten Kertonmens oder als sogenannte Retorsson eingesührt war, welches den

a) DR. vergl. b. vorftebenben 6. 66.

b) DR. vergl. ben vorftebenben 5. 66.

c) Die vorgebenben 66. 66 und 67.

fammtlichen Churfurflichen Land Pfleg, und Raftengerichten hiemit gur Wiffenfchaft und gehorfamiten Darnachachtung fund gemacht wird.

Amberg , ben 10. September 1800.

DR. G. C. v. 3. 1802, Bb. II, G. 50. Rro. 53.

88. Aufhebung bes Nachsteuerrechts ber Stadte und Markte. .)

S. 70.

(Die inlandifden Rachfteuern betr.)

3m Ramen Geiner Majeflat bes Ronigs.

In ber Uleberzeugung, daß die intandische Rachfteuer ben Gründen bes allgemeinen Staatswohls entgegen laufe, und daß es folgemobrig fep, eine so ungerechte, und schälliche Ftaatswohls entgegen laufe, und daß es folgemobrig sep, eine so ungerechte, und schällichen Gründe john abolitet ift, unter Theilen bes nämlichen Landels noch serner bestehen zu lassen Ser. Shurfürflichen Durchlaucht vers mög höchster Antichtießung vom 28. November d. I. zu verodnen gnädigst geruht, daß die Rachgeuer, welche einzelne Elidde und Matte in den beroden Churlanden gegen ihre alzischenden Bürger ober auß ihren Burgfrieden gebracht werdendes Bermögen ausgesübt haben, für die Institut von nun an abglichafft, und ausgehoben sehn soll bei Diefe höchste Ercordnung wird zu ein nei jeden Wissenschafft, und ausgehoben sehn soll die geben en Abben in den Karter, der weitelne der Antigen der Antigen der Stadt in der Schreiben der Entgang dieser Rachsteuer eine beträchtliche Berminstrung der Stadt oder Martseinsten das sich ist die eine Schreiben der Antigen Gründen die erweiten konten, bercheitliche Borfalle nicht erset werden, den find ziehen sollte, die die er die Art, wie dieser entgang auf eine andere Weife surrogirt werden könte, einzureichen haben, damit mau die Bestreitung der Gemeindelasten durch andere birreichende Mittel, und allenfalls durch verhältnismäßige Umlage zu bezwecken, in den

Munchen, ben 14. December 1801.

Churfürftliche General ganbes Direction.

Reg. Bl. v. 3. 1801. St. LII. C. 817.

bb. In neuerworbenen Gebietstheilen.

S. 71.

(Die Radfleuerverhaltniffe gwifden ben alten und neuen Churfurfiliden Provingen betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Da fchon bad General-Manbat vom 26. hornung 1780 b) bie unbedingte Freizugigfeit

a) Bergl. bieju auch bie vorflegenden Manbate vom 26. Jull und 16. Anguft 1799 (s. 66 u. 67 ofen) und bie über ibren Bollung in den Berjogthamern Rendung und obern Pfalj vom 24. Anguft 1799 und 10. September 1800 ergangene Antichließungen, (ble vorftehenden §§. 68 u 69.) b) f. Ş. 65. oben.

swischen sammtlichen Churfürflichen Provingen eingeführt hat, so haben Seine Shurfürfliche Durchsaucht gnabigst beschoffen, das nunmehr eben biese Freiguigstett auch auf ender ednber, welche Seiner Shurfürflichen Durchsaucht und höchightere Shurbaufe erblich jur Entschäudzun gugefallen, und welche sowoll im Baperischen Kreise als auch in Franten und Schwaben liegen, vom Auge berfelben Eiviliesstes, namich vom ersten biese Monates angesangen, ausgebehnt, nub in vortommenben gatten seine volle Annordbung fünden sollte.

· Sammtliche Chursurfliche Collegien, Stellen und Armter werben baber biefem bochften Befeble in Betreff ber hiet verfügten Freigigigfeit, und bierand resultirenden Aufhebung ber Absichop, und Absahrtegebuhren schuldigst qu eutsprechen wiffen.

Munchen, ben 29. December 1802.

Churfurfliche Beneral. Lanbes. Direction.

Reg. Bl. v. 3. 1803. St. I. S. 5.

Musgefdrieben bon ber Churbaperifden proviforifden Regierung in Dillingen, wie folgt:

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlandt.

Bernöge bes von dem Churbaperischen General-Landes Commissariat in Schwaben an die Chursuflick-provisorische Regierung babier erledigten Referipte die dato Ulm, den 27. et praco. 30. November haben Hochsches Schiese Chursuflicke Durchsaucht gnadigst zu verfügen geruhet: daß vom 1. December 1802 das Generale von 1780, welches die undedingte Freisagigsteit zwichen den sammtlichen Chursuflischen Provinzen eingeführt hat, seine volle Anwendung finden, somit zwischen Sechstüber gesammten alten und neuen Staaten ohne Unterschiede eine unbedingte Freizagigsteit fatt haben solle; diese Sheistriftliche gnäbigste Entschließung wird bemuach sammtlichen zu bem berwätzigen Regierungs-Bezier gehörigen Behörben andurch mit dem weitern Auftrag bekannt gemacht; diese höchste Berordnung sammtlichen Unterthanen entweder durch öffent lichen Anschließen, wo berleie erstützen, oder auf die sonit bieber gewöhnliche Meise, auf ben Lande aber- durch öffentliches Beriefen gegenwärtigen Generalssuschießenschussen den kontenden zur allgemeinen Wissenschaft zu bringen.

Dillingen, ben 31. December 1802.

# 3m Ramen Seiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Es ift unterm 31. December vorigen Jahres ') fammilichen bem biebseitig Churbaperischen Regierungebegirt untergeorbincten Stabten und übrigen Amtebeborben befannt gemacht worben, baß hochfigebacht Geine Churfufliche Durchlancht gnabigft zu verfügen gerubet haben; zwischen hochft 3bro gesammten alten und neuen Staaten ohne Unterschied eine unbedingte Freigigsteit einzuführen.

Da nun aber indeffen von verschiedenen Orten Borfiedungen und Anfragen über die Unwendung biefer allgemeinen Bererdnung eingefommen find, fo ift von Seiner Churfurftlichen

a) Borftebenbes Musfchretben.

Onrchlaucht vermöge gnabigsten Reserviets vom 21. v. M. Hornung, um in tünftiger Befolgung ber bechften Millensmeinung keinen Zweisel ober Irthum mehr Raum zu lassen, nachkehend weckeren höchst landesberrliche Beitimmung gescheben. Seeine Sburfürstliche Durchlauch geben bieder von dem Grundsate auch, baß die ehemals unter so verschiedenen Besspreng getrennten schwädigien Landestheile seit der Epoche, als sie durch den Jauptichluß der Reichsdeputation höchst Ihnen zur Eutschätzung zurefannt worden sind, als eine und ebendieselbe-Bestigung zu betrachten serven, und alle Grundsäte, die der reinen Staatswirthschaft eines ungetrennten Landes ents sprechen, daber auf die schwähissen Eutschaftsglangslande angewender werden mußen.

Aus biesem Grunde können Seine Chursurstlide Durchlaucht ben Bezug der inlandie schen Rachsteuer, welcher ehemals einzelnen Städen, Gemeinkeiten und Privatpersonen zuftund, nicht mehr bestehen lassen, weil es eine Abgabe ist, die nochsteue, daß sie einner dem Bezirt des namlichen Landes mit keinem rechtlichen Borvoand sich unterstützen lässt, dem freien diegerlichen Berecker, und badurch dem freien Aussichtunge der Industriel, lästige Schranken fest.

Seine Churfürstliche Durchlaucht wollen, baf es bei ber hochsten Berordnung, welche bie allgemeine Freigugigkeit innerhalb aller Ihren alten und neuen Staaten felifest, fein unsabschirberte Berbleiben habe; und bestimmen übrigens noch in hinsicht auf bas landesberrliche Freis ober Abjugsgelb von bem in fremden Staaten überziehenden Bermögen folgende birektiv Rormen:

1. Die mit auswartigen Territorialherren, als

mit ber helvetischen Republit,

mit ber cisalpinifchen Republit,

mit Churfachfen,

mit bem beutschen Drben,

mit bem Ergftifte Galgburg,

mit bem Sochstifte Bamberg,

mit Thurn und Taris,

mit Colms Braunfels

abgefoloffenen Treizigigfeiteberträge erftreden ihre Gultigiett auch auf die Chuffürstliche Euichäbigungslande, und jedes Berndgen, welches in ein solches fremdes Gebiet, entwerder ber durch Schonlung, Ersichaft, Deirath ober durch die Andwanderung des Bessengieth, entwerteilt, ist freizigig zu bekandeln. Sollte aber auch der Fall verdanden seyn, daß von einzeln chemaligen Territoriasserren in dem Charfurstlich Bapersichen Provingen in Schona ben schona feben fichter Freizigigsfeiteberträge mit auswärtigen Staaten und Territorien abgeschliessen worden wären; so haben sammtlich dem biesigen Regierungsbezirfe nutergeordnete Stadte auch übersge Leuter über die Eristenz und den Instalt solchen Beriräge anher um gesammt Bericht zu erfatten.

2. Da Seine Churfürstliche Durchlaucht allen fremben Staaten bie Grundfabe, welche boden Sie uber bas Alsugsbrecht begen, haben bekannt machen laffen, und darin bie vollftanbigfte reciprocierliche Behandlungsweife, als Saupntorm ber Churfürstlicher Seits gu treffenden Behandlung, aufgestellt haben; so folgt bieraus, daß gegen frembe Staaten nach eben ben Grundfägen vorgeschritten werben muffe, welche sie gegen bie Shurfürstlichen Laute voodachten.

Es wird baher verorbnet, bag von jebem in folde Staaten überziehenden Bermögen zehn vom bumbert genommen, und bag bei Auswanderungen auch bie Emigrationetare und andere Bebahren, wie fie in jenen Staaten geforbert werben, ebenfalls erhoben werben follen.

- 3. 3ebe Ausbandberung in ein fermbes kanb folle bei Strafe ber Mermdgensconsiscation, ohne vorher nachgesuchte Bewilligung, nicht unternommen werden abirfen. hievon sollen felbst bie auf der Manderschaft sich bestwerte handwerksburichen, wenn sie während des Wanderns Gelegenheit sinden sich in fremden Staaten niederzulassen, micht ansgenommen sewn. Die Strenge, welche jum Abril von benachbarten Staaten, in Källen des vernachtläsigten Emigrationsconsensses gegen die lebertreter diese Gesehes beobachtet wird, erwheisiget auf Edurstütlicher Seite gleichsitrenge Waspregeln. Es wird daher sämmtlichen dem hiesgen Regierungsbezirte untergordneten Städten auch übrigen Nemtern der Auftrag erstheilt, allen in threm Gerichtsbezirte sich bestwolfen Handwerfsladen dies derichtsbezirte sich bestwolfen handwerfsladen diese deschieden vordung noch besonders bekannt zu machen, damit seder sich vor Schaden hitten sonne.
- 4. 3eber Auswanderungssall fit, mit Bemerkung bes Ramens, Alters, Geburtbortes, Tauglichfeit jum Militarfante und bes Bermögens bes, die Bewilligung nachsuchenden Individum an unterzeichnete Stelle einziberichten;
- 5. damit aber Seine Churfurflich: Durchlaucht eine flatifliche Uebersich ber eine und andwandernden Judividuen, sowohl als bed Bermögensjuges erhalten mögen; so sind von nun an mit Ende eines zieden Bieretziahres Anzigeberichte in einer Labellarischen Anzige über die Personen sowohl als das Bermögen, welche in die Churfurflich schwädbischen Lande über nuch aus benselben himveggegangen sind, mit Ansührung ber Lande, aus welchen sie einwanderten, und bessenigen, wohn sie fich begaben, von jeder Amtebehörde an hiesig Churfürflich provisorische Regierung einzusenden. Sollte fich bei einer Umtebehorde tein solcher Fall ergeben haben, so sind ventigliens Fehlanzeigen einzussenlichen.
- 6. Mird in Rudficht ber Gemeinheiten, Stadten und Gaterbestigen, Die bes Rechts eine Rachfteuer von bem aus ihrem Bezirfe hinweggiehnden Bermögen einbringen zu burfen fich aleber zu erfreuen hatten, verordnet, baß felbe vor allem in möglichster Balbe ben Rechtstitel ihrer Rachsteuerbezugsbefuguiß ebien, mit ber weitern Anzeige, wieviel pro Cent. sie bezogen haben, und wievele ihnen biese Einnahmerubrie jahrlich abwerfen möchte.

Wenn Seine Chursurstliche Durchlaucht schon nie gestatten können, daß von bergleichen Stadten, Gemeinheiten und Gutdessigern ben oben erflätten Ernnbfaften entgegen von bemjenigen Berndogen, wechches in dem Beziste ber alten und neuen Shursurstlichen Staaten verbleibet, eine Nachsteure eingehelichtet werde, und wenn ihnen ebenso wenig ein Recht zugestanden, wit welchen Freizügigstließenträge bestehen, so werden Hohlbiefeld bereinigen Berndogens, welches in Lande überzisch, gagen bie das landesberrliche Freue oder Abgustelle Benommen wirt, auf die Rechtlichkeit über Mispriche, und den Benomben gerinden gerindere Ruchsteht nehmen lassen, ebensogend gerinderen Richtsteht und ben Zustand über Ernwögend gerinderen Ruchsteht nehmen lassen, ebensogendbeten Schusselle und den Berndogen gerinderen Studisch nehmen lassen, ebensogendbeten Schus ebensogendbeten Schus ebensogend gerubeten Seine Shursurstliche Durchlaucht zu verodnen;

7. baf, mo etwa feit bem 1. December v. 3. von irgent einem Bermogen, welches innerhalb

12

ber Churfürstlichen, fo altern ale neuern, Staaten geblieben ift, eine Rachsteuer ober Abs gug bezogen, ober auch einsweil ad Dopositum genommen worden feyn follte, biefer Betrag mun fogleich an ben Bermögenkeigenthumer unabgangig gurudgeftellet werben folle.

Schlieflich wird ben Stadten und Martten biemit noch aufgetragen, in moglichster Balbe nber bie Mittel, wie bie in ben Stadte und Marttfammerun imadmen burch obige Arfligungen entstehende Lucke burch ein schiebende Eucke burch ein schieben Borrichtan ber ju machen. Der ichlage anber ju machen

Dillingen, ben 22. Marg 1803.

Churbaperifch sproviforifche Regierung.

6 79

(Mllgemeine innere Treiguglateit betr.)

M. 3. R.

In Folge ber bereits bei mehreren Gelegenheiten erflatten Grundfabe wollen Wir bie zwischen Unferen alteren Staaten bereits gestilich bestehende Freigigigkeit auch auf bie neu ere worbenen fanber und Befigungen ausbehnen, so bag Unfere fammtliche Staaten im Innern unter fich ganglich freigigig fepn sollen.

Gegenwartige allgemeine Berordnung foll burch bas Regierungsblatt befannt gemacht

Munden, ben 28. September 1806.

Reg. Bl. v. 3. 1806. Ct. XLII. C. 369.

Musgefdrieben:

a) von ber Roniglichen Landesbirection in Reuburg wie folgt:

(Die allgemeine Freizugigigfeit im Innern bes Reiches betr.)

3m Ramen Seiner Dajeftat bes Ronige.

Nachdem die diedjeitige Stelle durch Anfrage in Kenninis geseht worden ift, daß die Allerhöchste Berorduung vom 28. September 1806 wedurch die allgemeine Freizigigsteit im Innern des Reichste frigesteit wurde, besondern werden, die wäre sie uicht für die mittels daren Gerichte verbindlich, nicht allenthalben befolgt werde, fo ergeht biemit an sämmtliche Landsgrichte, Randische Sofiakter, und übrigen Patrimontalgerichte der ernstliche Auftrag, burchaus im Innern des Reichse keine Nachslieuer feruer mede zu erheben, noch bereu Erhebung zu gestatten.

Renburg, ben 23. April 1807.

Ronigliche Lanbeebirection in Reuburg.

Reg. Bl. v. 3. 1807 St. XX. S. 779.

b) von bem Ronigliden Generalcommiffariat bes Oberbonaufreifes wie folgt:

(Die Gin. und Anszugegebuhren betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronige.

Rach einer Allerhöchften Berordnung vom 28. Rovember 4806 burfen bei Uebersiediungen von einem Orte bed Königreichb in ben anderen weber Rachsteuern, noch andere auf ben Einseber Wuchgug Bezug babende Gebubren erhoben werben.

Da bemungsachtet in einigen Amtsbegirten Schwabens berlet Ein- und Auszugs-Gebühren noch erhoben werben sollen, woran in mehreren Orten bie Communal-Kaffen Anthelf aben, in einigen Lettern auch biese Gebühren aussischließenbe beziehen, die werden fammtliche Behören augewiesen, da, wo die Erhebung biefer Gefälle bieber noch geschah, solche für die Jufunft ganzlich zu unterfassen und bei allenfälligen Reclamationen die erhobenen Beträge mit besonderem Berich bieher angutzesen.

Gichitabt, ben 14. September 1814.

3nt. Bl. f. b. Oberdonaufreis v. 3. 1814. Ct. XL. S. 1132.

6. Grundsate über Erhebung ber Nachsteuer, mo dieselbe noch Platy greift. .. )

aa. Allgemeine Grundsatje.

aa. Regulative.

( 73. h)

(Das Freigeld ober Radfleuer betr.)

Unfern Gruß und Gnabe guvor, und geben ihnen hiemit zu vernehmen, daß nachdem Und nicht allein durch die jähriche Rechnungsanffachmen befangt worden, wasmaffen ab bem außer Rands bringenden Bernögen, das Und zufändige Freis ober Möguggeld falt völlig hinterfchlagen werde und je länger je weniger zur Berrechnung somme, sondern sich auch dei denn bisher vorzegangenen Rentmesslerischen Bistationen erstaunlicher geäußert, was Uns an diesem Laubesherrischen Borechte und Begalgefäll theils aus Befissen ibeils aus Rachfaßigfeit der Beamten, durzerlichen und andern Dbrigfeiten sträftisch dem Taussend nach, vorbehalten werden, und zurücf geblieben sein.

Bie Die mun fur eine Rothburft angefeben haben, bie von Und und Unfern Durch, lauchtigften Boraltern ebebeffen bierunfalls ausgegangene Manbata do au 1600, 1618, 1620,

a) D. vgl. blegu iusbefondere auch bas bereits oben G. 62. aufgenommene Ausfchreiben vom 6. Juli 1804.

1644, 1654 et 1730 a) durch gegenwärtige Generalausschreibung ju wiederholen und ju Abwenbung all solch biebero jum Bofichein gefommener Berhaltung folch ehemalige Berorbungen gu schäften, auch ein folches Biel ju fehen, womit Wir boffen mögen, bast in Aufunft mit folch Uns juffanbigen Freye und Ahzuggeld ein mehrerb gesicherter Weg gedahnt seyn könne, folglich burch Richterdung ber gegenwärtig flatuirten Strafe, biefes Grauf beffer beforget bleibe.

Mun bat es amar bei beme allerbinge fein ungeanbertes Bebarren, bag von allen benen, wer bie auch fenn mogen und mit ihren Gutern ober Bermogen an Gelb. Nabrnig, Aubffegerung. ober wie bief fonft ben Ramen bat, aus bem Lande gieben, ober biefelben burch Erbfalle, Seie rath und andere bergleichen Wege bingus bringen, ab jeben bunbert Gulben Werth 40 pro Cento jum Kreb: ober Abauggelb und insgemein fogenannten Rachfteuer eingebracht, auch jenen Stabten und Martten Unfere Churfurffenthume Bapern , welche eine burgerliche Racifteuer bei benjenigen fomit ihren Gutern ober Bermogen, aus ihrer Stadte ober Marktburggebing gieben, und aus bem Canbe qualeich fich begeben, bann Guter ober Bermogen nicht allein aus bem burgerlichen Begirte. fonbern beinebens aus bem lanbe, burch Erbichaft, Beirath, und auf anbere bergleichen Urt binaus ju bringen , mit gnabigit lanbesberrlicher Berwilligung bergebracht , von folden 10 ff. Krengeld ber gnabigft jugefignbene Untheil verbleiben, bas übrige aber ber behörigen Verrechnungs, willen zu Unfern Sof- und Rentagblamtern, auf bem Lanbe aber zu Bericht erleat und aut gemacht werben folle. Gleiche Mennung bat es, wenn ein Auslander ein unbewegliches Gut ober verbrieftes Capital im Canbe vertauft, ober ablofen laffet, und bas Gelb wirflich binaus bringet, bag vom jedmaligen Betrag folch aus bem Laub gebenber Gelbern von bunbert jum Frengelb 10 ff. einzufordern und Une auf Die erftbefagte Beife abguführen, bann ju verrechnen fepen, jeboch wollen Bir nicht abanbern, mas burch einig fonberbare Berordnung, bann auch burch Bertrag, ober Receg verfchiebentlich angrangenben ganbereven , mit jum Theil vollig, jum Theil gur Dalfte. theils gegen Reciprocation und theils sub distinctione personarum gestattete Kreizugiafeit biss bero in Uebung gemefen.

Bleich aber im Berte fich außert, bag befagte Stabte und Martte vernehmlich biefes Landsherrliche Regale am menigten beforgen, fonbern meiftentheils Diejenige feven, melde foe thanes Befall am mertlichften binierfchlagen, und entweber aus Freundschaft, Gigennutigfeit, ober anbern unbillichen Abfichten, ben berausgebenben Bermogenebetrag vertuschen , auch fogar bamit man leichter Dinge nicht barauf tommen moge, Die einbringende Rachfteuer verschweigen, nachlaffen ober benen Rechtefreunden vertheilen, mithin nichte gur Betrechnung bringen, woburch folglich benen Pfleggerichten bas Biffen benommen wirb, ob, und mas an folden Bermogen hinausgezogen werben, ba man namlich verzugeben feinen Scheuh traget, es feve entweber bas mehrerste auf Abzahlung ber Schulben im Land verblieben, ober nur ein folch geringer Betrag erhebt worben, welcher weber unter bie Abreichungen bes Frengelbs, noch ju Bezahlung ber Rache fteuer gezogen werben tonne, beffen jeboch bie Probe jebergeit bei benen Rentmeifterifchen Bifitas tionen ermangelt hat, und enblich bie Berantwortung babin ausgeloffen ift, es feve biefer ober jener Burgermeifter, ober Umtetammerer, ber biefes Gefall eingebracht ober wenigft erforbern fole len, ichon vorlangft mit Tob abgegangen, und von benjenigen, fo bas Bermogen außer lanbe gebracht, nichts mehr zu befommen, wodurch beun Und forberft an bem Frengelb ein nicht geringes" bisbero gurudgeblieben und in Rachfolge auch Stabt und Martte mit ber bergebrachten Rachs

a) Richt aufgenommen wegen Bieberholung ihres Inhalts in bem bier mitgetheilten Danbate.

steact namhaft gefährbet worben; also auch sind Wir bewogen, ju mehrere Sicherstellung bieß Regals hiemit per Generale zu vererbnen, daß erstlich, besagte Stadt und Matteborigsteiten nach benne bereitel sow wiessallen gnabigsten Decreten und Rentmeistersichen Auftragen über das Freygelde und Rachsteuerwesen ein ordentliches Decreten und Rentmeistersichen Mustragen über das Freygelde und Rachsteuersall getreullich und pflichtmäßig einschreiben, jebe Varthey mit Aunf und Zunämen, auch an welches Ort felde das Bermögen gegogen, entwersen, und entweders die um solches Bermögen errichtete Cuititungen theils Libet, Verträg, Bergleich ober was immer bei solchen ad Protocollum gebracht worden, allegien, solgslam, wenn die Bermögen gegogen, entwersen, und entweders dußer Lands gegangen, in solchen Buch neben der Rachteuer, das Ilns zusähnige Freygeld vollständig anfesen, in der Kanmerrechnung jährlichen das anfällig gewordene, alles zugleich pro Einandme, das Freygeld aber, mit Beisegung eines Scheins vom Psieggericht, respective soviel Unsere Laupstädte betrifft, Unserm hof, oder Rentzahlamt, daß solches alldahin gehörig gut gemacht werden, wieder in Ausgab bringen sollen, erzeignet sich bann:

Andertend, daß von einem auf obige Weise quitirt, vertragen oder vertheilt und verglichenen Bermögen , etwas inner Lands ja. Absigiptung der Kirchencapitalien oder anderwärtigen Schulden gurück verstiedete, mithin der obwohl wöllig quitirir und verglichen Betrag nicht gang lich außer Lands gebracht wurde, so haben Bürgermeister und Nach biefes innen Lanne dands geblieben nen Bermögen, von dem Empfunger bestieben bescheinen zu belassen, und solcherten Urtunden dem Rachsteuer und Freygelbuch pro Verisientione beigulegen, ober aber die selbst obrigskeitichen errichtete Luttungen behörig zu, allegiren, damit dem Gund der Bachreit burch die Umrittebisstation nachgesersche und das wieder Berhössen, dane verhalten gesuchte noch in rechter Zeit mit him nachgesetzer Etrase eingefordert werden, sonne. Ueber dem gewarnen Wie

Driftens ermelbt burgerliche Obrigfeit, baß selbe teineswegs aus freundichaftlicher Juneignung, ober anderer eigennungiger Archenobsschi, an bem wahren Bermögenentwurt, wider Pflicht und Gewissen eines verhalten, binterschlagen oder vernichen, folgam nicht verursachen sollen, bas bei in Tagfunt folderlei Berbalte und hinterschlagung selbe ihrer Armiter nicht allein ente febet, sondern auch mit nachfolgender Strafe betegt werden nuffen, innaffen, ba ohne bem bas ihnen zugestandene Recht ber Nachsteuereinsorderung obbesagtermassen und landscherrichaftlicher Gnad berfliest, Mir nach Befund einiger Berhaltung, biese sogleich ausheben, und Unserm Pfleggericht und Beamten die selbstige Eindringung der Gebührnis ganzlichen übertragen wurden.

Biertens stehet feineswegs in Machten eines burgerlichen Magistrats in einer Rachsteuersache, wo jugleich das Freye ober Abjuggeld comeomitanter mit einlaufet, und davon abhanget, weder mit weinig noch viel einen Rachlas mit zu seyn, ober wie bishero höckste verweislich bestehen, hierinsalls eigenmächtig zu verfahren, sondern, wenn se einig erholiche Ursachen zu einem Rachlas vorhanden zu seyn aufcheinen, haben blefelbe die Partheyen zu Unferer Hoftammer, oder gar Unferen gedeimen Rach zu supplieiten anzuweisen, und bis auf erfolgend gnadigte Resolution von bem gesammten Bermögen nicht das Geringste abfolgen zu lassen, solch gnadigte Befehl aber den Freyeged, und Nachsteuerdh behörig beygutegen.

Künftens ist vorgehends ichon erwehnet, daß Wir einige Aenberungen in benen nicht vorzunkehnen gebenten, was durch einig sonberdare Berordnung, auch birch Berträg ober Recest mit verschiebentlich augräugenden Länderepen zum Theil völlig, zum Theil zur Aleif zur Aleifer, etiels gegen Recipivocation und theils sud distinctione personarum, beren Frepgigigsteit willen bisbero in Uebung gewesen; Da aber abseiten gemelbter Rachbarschaften und Landereven die Reciprocation von jenen Bermögen, welches von dort aus in Unifere Spursande gedracht wird, nicht gedalten, sondern das Abzugs oder Frenzell, oder die Rachsteuer bievon erfordert werden sollte, und diese durch wahrbaften Grund erforschet und erprofit werden fonnte, werden Engangs bemeldte fammet liche Obrigseiten und folgsam auch Burgermeister und Rathe in denen Stadt und Martten hies mit ernstlich und zwerläßig angewiesen, alle derzseichen in Erfabrenheit bringende reciprocirtiche unterbruch, ohne Anstand und Unierer Hoffammer oder Neutamteren zu überberichten, und von der aus des fünftigen Verbalts willen, Resolution zu erholen; von besein nun

Sechstens auf Unfere Pfleggerichter und felblae Beamte und Unterthanen gu fommen. fo mirb benen erftern miederholter anabiaft anbefohlen, baff, wenn bie Und aufallenbe greps ober Abanggelber in einem Kall fich nicht über 400 ff. belanfen, biefelbe inefunftig und bie auf ferner weitere Berordnung nicht mehr pro ratificatione einzulaugen, foutern erwehnte Gefall benen ergangenen Generalien und Inftructionen gemäß, ihren obhabenben Pflichten nach, einzuforbern und ju verrechnen, bei fich ergebent mehreren Betrag aber, Die vorbin burchgenbe gewöhnlich gemefte Ratificationeerholung nicht zu unterlaffen, und folgenbe auf berfelben Erhaltung biefe benen Rechnungen beborig beizulegen haben, anfonft wird zwar ihren Beamten bei vorgebent fabrlicher Rechnunggaufnahme jebergeit nachbrudfamit bebeutet, baff, wenn aber furz ober lang in Erfabrung au bringen, ober fich fonft bezeigen follte, bag line an fold zuffanbigen Befall etwas binterichlagen ober peruntreuet worden, ober and ber Beamtens und Amtlentconviven; und Rachlafiffeit mas jurud geblieben mare, Dir gegen berlen entwebere pflichtvergeffen, ober nachlaftigen Bebienten nebft ber Erfetung bes rudgebliebenen Betrage mit ber witflichen Dieuftamotion ind mobil noch angu anderer exemplarischen Bestrafung verfabren laffen wurden; Es bat aber gu bato biefes Befchaft und Bebrobung bei ben menigften ben gebofften Trucht erreichet , fonbern mie bie Rentmeifterifde Bifitationes bezeigen. fint burch fie Bramten und Amtfeut felbft mit ihren fur bie Rinber. Befreunde ober Erben außer lands gegebenen Bermogen in bem verhalteten Frengelb merfliche Defraubatione erfolgt, und bat man mit Beifeitolebung ber theuren Pflicht auch folafam weber auf ber eigenen Berichteunterthanen Bermigen, fo außer Lanbe gebracht morben, noch auch auf Stabt, Martte und incorporirte hofmarden nicht bie geringfte Gorge getragen, fobann aus eitler Borfiellung, bag ihnen Beamten und Amtleuten von Diefem Gefall fein Antheil gufommet, alles mit Gleichgultigleit angefeben, und fich, obne Erforfchung nabern Grunde, nicht befummert, ob bie Frengelbangeig von obigen Orten leer eingelaufen, ober bas menigere fur bas mehrere bierinnen vorgetragen worben. Derobalben Wir benn obigen Auftrag und Warming biemit alles gescharften Ernfte mieberbolen. folgfam fie Beaute und Amtleut gemeffen ermabnen. bierinnfalls ibre gefcorere Pflicht in Bufunft beffer por Mugen ju nehmen, Und von ibuen felbit außer laubs gebenben Bermogene nichte ju verhalten, noch weniger burch ftrafliche Rachlagige feit bei Stabt, Marften, hofmarten und benen eigenen Gerichteunterthanen burch bie Ringer au feben, fonbern auf biefes landsberrliche Regale folch genaue Dbuicht zu tragen, bag barunter nichts verhalten, ober hiuterschlagen, und Bir einfolglich bemußiger werben, bas gurudgebliebene von ihnen Beamten unnachläßig ju erholen und bie nebenben baraufgeschlagene Dienftaction mabryumachen, bagegen Bir

Siebentens, wenn fie Beamte ober auch bie Amtlente in eifriger Sorgtragung biefes Befalls, dreu pflichtschuldigen Diemflussuretfiamteit und Fleiß bezeigen werden, die gnadigste Erklanatus zu tragen uicht absen wollen, und Und beriesten Sorgfalt und Berieferung so mebere klanatus zu tragen uicht absen wollen, und Und beriefben Sorgfalt und Beriefferung so mebere versichert halten, als Wir biefe, obwohl an fich felbft unterthänigste Obliegenbeit, mit jenen noch souberdar zu vergelten geneigt, was hienach ab benen von verhaltenen und aufbringenben Defrau-bationen gefehten Strafen, einen jeden Aufbringer und Beamten zum Antheil gewöhnet worden ift.

Achtene, haben bie ben jahrlichen Amterechnungen bevaclegte Frenheitsgelbverzeichniffen bargethan, bag von vielen Jahren ber ben Beiftlichen nub Abeiftanbe. Dofmart und Gutern, an mehreften Orten von bem eingegangenen Frengelb feine Anzeige gescheben, sonbern nur ein Rablregifter ohne Ziffern ju Bericht übergeben worben fene, welches ben ben geringeren Sofmarten und Ebelmannefigen von barum erfolgt fenn mag, weil bergleichen Richterepen oftere ichlechten Leuten anvertraut, ober mobl gar feine aufgestellt werben, mithin felbe entwebere von benen anabigften Manbaten feine Rotig haben, ober eublich auch glaubwurdig angenommen werben muß, bas bievon nichts angefallen. Wie zumalen aber bie namliche Bergeichniffen gleichmäßig erweis fen, bag auch von benen importanten Dofmarten, und bes geiftlich ober abelichen Stanbegutern, wofelbit vorige Umftant feineswege obwalten, gleichfalls am Rrengelb nichte eingeschieft merbe, ober jum Borichein tomme, mithin nichte anbere ju prafumiren fepu will, ale bag von ein ober bem anberten Fall foldes Frengelb gwar eingebracht, aber anftatt ber Ginschidung ju Bericht miber Berhoffen entwebere ben hofmarfeinhaber, ober beffen Berwalter in Gadel gefallen feve; magen Und befannt, bag bie in bem 60. Frenbrief vorenthaltene Jura und Regalia fich einige wirklich jugueignen ober anguftreiten und barunter bas Frevaelb auf feine Beife ju gablen fucben.

So erhalten Wir ersagt gestlisch und abelichen Ständen in keine Weis, daß, wenn durch ihr selbstiges Bezeigen, oder aus berfelben Geheiß, ihre Richter, Diener und Amsteute ein der gleichen Unte sinnebiate zusähläbiges Fergelt, unberechtigter Wesse an sich ziehen, verhalten was Wericht die Anzeig nicht geben, oder aber den wahren Betrag nicht einseinden sollten, Wir auf ersindende Gesährbe, oder Bernachtäßigung die Schmällers oder gar Einziehung der Aurisdiction wahrnehmen, und jenem, so sich in der Zefraudirung ersinden lassen, ein solches Exempel darz stellen würden, hierob sich aubere zu spiegeln Ursach nehmen midte. Ju dem giebet

Meuntene, die falt tägliche Erfahrenheit, und ist richtig, daß obsichon dieres auch bey dem Abrt, Unserer Churtande, ersschaftlich und andere Gelerer an auswartige Stifter, nicht mitzen aberfelden außer ande sich bestwohende Bestreunde verabsolgt und binaud bezahlt werben zedennoch von denselben zu Unserer Hoftsmure oder subordinirten Aemtern teine Augeige geschiche, um die Freygeldsgeschift, eie und bevor siche Gelden an die unserzigigte Orte oder Personen gestangen, gebührende erfordern zu stönnen, immaßen dann auch Eingangs eitirte Generalia, niemand, mithin auch seichen Gestern, welche von Standbeperssenne berstleßen, weder ein Privilegium noch eine Exermption zusezahl der von Standbeperssenden berstleßen, weder ein Privilegium noch eine Exermption zusezahl and wollen, daß von allem Bermögen, welche durch steadwartige Personen, Stifter, oder andere Ort an Erd. nud Bermöglichiten, mittelst extra judicial und freundschaftlichen Conventionen, Contract, oder in anderweg, wie die Namen haben mögen, außer Lund gegeben und gefengt wied, lund des gesührende Freygeld abgestatte werden sone, außer Lund gegeben und gefenfalls hinnachgesetze Strase, der einig bessellen Berhaltung, geschiegen ist.

Behutens, Besagtes Freigelb ju erholen, hanget auch von bem ab, wenn ben Unferm Revisorio, hofrath, ben brey Regierungen Lanbebut, Burghanfen und Straubing, benn bei ben

Staatsobrigfeiten allbier ju Munchen erhichaftliche Handlung vorgenommen, benn einige Indicialvergleich, um ein außer Eand gehendes Bermögen tractiert und getroffen werden, berobalben Wir benn sammtlich benennte Ort und Obrigfeiten hiemit Ernst zwerlässig ermahnen, gemeldter Freygerdbeschuldigkeit wogen allforderist zu Unserer Hostaumer, in den Regierungsdisstricten aber zu Unsern Rentamtern, hiervon umftantige Nachricht zu geben, und die Partheyen zu deren Abrichtung anzuweisen, oder da es die Umstande zulassen, das treffende Quantum gleich innzubehalten und zu Unsern Hostablamte, die Regierungen: aber zu den dasselssigen Rentzallämtern, gegen Schein liefern zu lassen. Wie den

Eliftens, Unfer Hoftriegerath und bie übrige in Milliar aufgestellte Obrigkeiten angeweisen werden, daß, weil bisher den Milliar, Erb und Bermögenschasten, welche and Unsern Spurlanden tommen, einige Eremption nicht ertheilt worden, jedoch wissend fie, daß einige Gele der und Berlassend von berm Statu Milliari sonderkar von den unter Unsern Aruppen sich befindenden Ausländeren hinausgeben, den Und gebührenden Freipseldsbetrag achzusehen, innubebalten und folgsam entweder zu Hoft oder Pentgalkantenn einzusenden. Und voie zumas

Schlieflich all bieber in gegenwartigem Generalmandat gemachte Berordnung einzig auf Eingangs allegitre ehemalige Derette fich vorramtlich grunden, und Unfer ernftiche Befelt, Will und wohlüberlegte Mennung ift, bag bemfelben unter schon vorberuffener Straf, fleißig, getreu und völlichmäßig nachgesebt werben folle.

Alls ordnen, schaffen, und wollen Wir gnadigst und emst guverläßig, daß alle Unsere Gollegia, Stante, Staate und indgemein alle Obrigheiten in Unserm Gurstenlemm Bayern bierans firsten, pub unadbruchglich halten, auch neht den Amtleuten. Gerichte und Burgerbienmy, auf die Defraudatores ein beständig wachtbares Aug nehmen sollen, im Fall nun ein dergleichen Ueberretter von ein oder dem anderen, sep dieser auch, wer er wolle, aussehandt werben kunnte. So flatuten Wir, auf dem verhaltenen und ausviragenden Betrag, hiemit zu gedührender Straf ebenso viel als bieser der verbeilenen und ausselben Betrag, hiemit zu gedührender Straf ebenso viel als bieser den verhaltenen und ausselben Betrag beindt und besehden Abero gnadigst daß alsdann mit dem binterschlagenen Freygeld die gesehde Strafe ohne weiters sehn Orts sog gleich eingebracht, und von soch soch lehterer dem eigentlichen Ausftringer ein Drittheil, desgleichen den Obrigstien und Beamten, unter dessen Silles sich sollte ausgegeben, eben sollte ein Trittel zugehen, und vertheilt, das britte aber Und gesührend, verrechnet werden sollte. Wesenst den allerdings zu halten und gegenwärtiges Generalmandat aller Orten zu jedermanns Wissenschaft,

Gegeben in Unserer haupt- und Restdenzstadt Munchen, den 14. Monatstag Junis im 1740. Jahr.

DR. G. S. v. J. 1771. Nr. XXXIV. S. 214.

## 5. 74.

### (Bon Rachfteuer und Frengelbfachen.)

Es find mar von Unfern Durchsenchigsten Vorsahren in ben Churlanden zu Bayern in Nachfleuer- und Freygeldssachen wiederholte, erufliche und vorsichtige Verordnungen erfaffen worden, als in den Jahren 1600, 1618, 1620, 1644, 1634, 1730 und besonder untern il. Juni 1740; der Erfolg beweiset aber, daß seide teineswegs auf die gehörige Urt besolget werden,

Wir finder Und baber bemaßigt, biefelben, und insbesondere bie lehte wom Sahre 1740 -) (rid. bie Sammlung bom Sahre 1771. Geite 214. Bro. 34), hiemit ihres vollen Insbattes nach m wieberbolen, und zu erneuert.

Bufolge beffen nun hat es:

- 1. Dabei fein Berbleiben, daß von allem Bermegen und Guteru, womit Jemand aus bem Cande zieht, ober welches aus bemielben durch Erhfälle, Deitalt, und andere dergleichen Bege hinaussgezogen wird, wer der, ober was für ein Gut es immer fepn moge, von jedem hundert zohn Gulden zum Arey, ober Alszugeste eingebracht werden sollen; welches dann anch in dem Kalle zu beobachten ift, da ein Ansläuder ein unbewogliches Gut, ober verbrieftes Appital, das nicht urfprünglich berein gelieben worden, durch Erhschaft, Bermächtnig, ober Schanfung im Lande erlangt, und verlaufer, ober das Kavital sich albein läßt, und bas Gut- wertlich hinausbrügt.
- 11. Bon biefem Quanto, foll benjenigen Stabten und Martten in Bapern, welchen von bem, and ihrem Burgfrieben, nut gugleich aus bem gante gebenben Bermigen, eine bürgerliche Nachsteuer mit lanbesberrlicher Berwilligung bergebracht baben, ber ber willigte Antheil noch ferners, wie bisber, verbleiben, bas übrige aber an die gehorige Stellen eingefender werben. Diese find:
- III. Für die bem Rentmeisterischen Umritt unterworfen gewosenen Stabte und Matte, bann für bie hofmarchen Gige, und einschichtigen Unterthauen, Unsere Cands und Pfleggerichte, benen fie incorporirt find, und die es obuebin in ibren Rechnungen, und Bachern vorrragen muffen; für die hauptflädte aber, bann herrschaftsgerichte und andere Jurisdictiones Drigfeiten und Personen, im biefigen Rentaute Unsere hoffannner, in ben anderen aber die Rentauter, oder Rent-Deputationen, an welche eine Ungeige bes ans gesallegen Krengelbs übergeben werden muß.
- IV. Gebenten Mir mar burch Obiges an jenem nichts atzuändern, was bernich eisenkerer Berordnungen, Berträge, oder Arecesse gegen verschiedene angrängende, oder andere Lande in Betreff des Freygelds bieber beobachtet worden. Gollte aber eine Obeigeite in Ersöbrung beingen, daß in solchen Barmbagen bas Gleiche nicht beobachtet wurde, fo in Unsere Churlande hereingsbenden Bermbgen das Gleiche nicht beobachtet wurde, so ift Unser enstitlicher Beschl, daß ein solcher Kall ohne Unstand zu Unser hofen wiener oder ben Rents Deputationen: einkerichten, und von da bes fünftigen Berballs willen Resolution erhöltet, der Betrag des Freygelds aber, da sich ingwischen eines anbegeben sollte, bis zum Ersolge verfelden zurück behalfen werden sollte.
  - Damit aber in Zufunft alle Bernachläßigung biefes Unfere Regals befto ficherer verhutet werbe; fo verorbnen Wir weiters.
- V. Daß sebe Juriebictions Dbrigteit von nun an über bas Frengelb und Rachsteuer ein orbentliches Buch halten, und hierin alle Falle sogleich wie sie fich anbegeben, getreu einfragen solle, wobet der Partheyen Rament, bas Ort wohln, das Quantum besselben, ober bie allenfalls noch fünftig zu beziehenben Friften zu entwerfen, bann bie um solschieden bermögen errchifteten Quittungen, Theilungs Libelle, Berträge ober Bergleiche,

25b. 111.



a) DR. vergl. ben vorftebenben 6. 73.

bauptsächlich aber bie Folia aus ben Protocollen ober bie Rumeri aus ben Relatis, vo bie einschlägige Handlung worksmut zu allegiren find. Und damit man fich bei der Instification besto leichter erzeihen konne, so sit in den Rechnungen das Folium best Breugetsbuches, und in biesem das Folium von der Rechnung, in den Protocollen aber die Rolia von beiden im Margine anzumerken.

Diefes Buch baben Unfere Gerichte fomobl, als bie Stabte und Martte ben Rechnungen gegen Zurückfendung beizulegen, und lettern bas Angesallene in Einnahm, bas Ewiggelb aber auf einen gerichtlichen Erlagsichein wieder in Ausgabe zu bringen, die hofmarcher entgegen jahrlich zu Gerichte richtige Anzeigen einzusenden. Gleichwie bieruachfit:

- VI. Reiner Obrigkeit jufteht, an dem Frengelbe einen Rachlaß eigenmächtig zu thun, sonbern bie Partiepen hierinnfalls an Unfre hoftammer, oder gar an Unfre hochtte Stelle zu verweisen, noch vor erfolgter Resolution von dem abfallenden Frengelde etwas abzufolgen ift; so soll hingagen:
- VII. Die Ratifications Erbolung ber angefallenen Frengelber in jenen Kallen wo die Frepgelbesache flar vor Angen liegt, funftig unterlaffen, und nur bei zweiseihaften Umftanben zu Unserer Softammer Bericht erstattet werben.

Dagegen versehen Wir Und gegen alle Obrigfeiten benen bie Einbringung bes Freggelbs obliegt, bag fie bieran weber aus Nachiafigfeit, Conniveng, noch minter geffiffenen Eigennut etwas babinter laffen, ober gar fich gueignen werben. Insbeson-bere baf fich:

- VIII. Bezeiget, daß bep ben geiftichen und abelichen mehreften Hofmatropen und Gatern nichts als Fällanzeigen zu ben Gerichtern eingeschiet werben. Da aber, zumal bei den an schnlicheren hofmarchen und Gutern kaum glaublich ift, daß hierag mehrere Jadre nichts angefallen seyn solle, mithin nichts anders zu vernutben seyn woll, als daß daß Kreygeld zwar zuweilen eingebracht, aber entweder von dem Hosmarchsinhaber, oder dessen Berwalter sich zugeeignet worden soy; wie dann von älteren Jahren ber bekannt, daß Linige sich dergleichen wordehaltene landesherrliche Rechte zuzweignen suchen; so vers halten Wei versagten geistlichen und abelichen Beihoen nicht, daß Wir gegen jene, so entweder sicht, oder auf beren Geheiß ihre Richter, und versäglenen fandige Kreygeld un sich ziehen, ganz, oder zum Theile verhalten, und ben Gericht nicht anzeigen, nach erstnehener Geschloche, oder Bernachläßigung mit Schmälerung oder gar Allebang der Versichtsderfeit verfaben werden. Mie Wir den van der
  - 1X. Gebachte abeliche Stande in Anfehung bedjenigen Bermögens, welches burch fie an auswärtige Befreunde, Siffte, ober andere gebracht, ober verabsolget wird, auf welche Art es immer geschehen mag, ber Uns gebubreuben Frepgelbeschuldigkeit nachbrucksunft erinnern.
  - X. Gleichfalls ermachnen Wir Unfern Juffig Dicastoria, bann StaateOrigfelten ernstied, baß, wenn bey ihnen erhichaftliche handlungen vorgenommen, ober Bergleiche um ein außer Lands geiendes Bermögen gefchloffen werben sie wegen bei Freygelde fürberfamft an Unser hoftmurer, in ben Regierungs Diftricten aber an bie Rent Deputationen umftändliche Radyrichi geben, die Parthepen zu bessen Berichtigung amweisen, und beer ber begiennation von stefen aberdoren, ober ba es thunlich, bas betressende Quantum

gleich inbefalten, und ju Unfer Saupt Caffa, bie Regierungen aber zu ben Rentgafie amtern einfenden follen. Wie bann auch:

- XI. Unfer Hoftregerath und die übrigen Militar Dbrigfeiten angewiesen werben, baf fie ber Militar Erbe und Bermbgeneschaften, welche aus Unifren Gburlanden binnassehen und bie niemal von bem Freygelbe sind ausgenommen worden den abgelichten Betrag einbehalten, und kunfighin ad Aerari eum commerate, namilich zu Unfrer Haupte Casa andero, ober an bie Rentzalkanter einsenden sollen. Zu besto sicheren Bebacht unfer Beitrem Mittel zween Rathe zu ernennen, die hierauf ihren sonderbaren Bebacht zu nehmen haben.
- All. leberhaupt ermahnen Wir alle Obrightein und Unterchanen ernft gemessens, biefer Univer Verordnung getren und genauest nachguleden. Würde fich aber einer beigeben laffen, ein heirarbaut, Erdbeiti, Bermächtnis ober Schaufung unwissen seiner beigeben feiner Obrige feit ausser aben binauszubezahlen, ober auswärts angelegte zum Bermögen gehörige Gelder bey Erdschaftevertheilungen zu verschweigen, soson die Arrygeldsgebühren auf diese Weife zu unterschlagen; so son derschweigen, soson die Erwygeldsgebühren auf diese Weife zu unterschlagen Betrag ausmacht unnachläßig gestraft, und diese Cuantum sammt dem Freygelde eingebracht werden; wogegen Niemand der Borwand einer Unswissendeit schüben so.

Bon biefer Etrase foll bem Aufbringer ein Drittheil nebit Berfchweigung feines Mannens, eines ber Derigfeit in beffen Difteit fich ber Straffla moegeben, jugeben, bas britte aber line verrechnt werben. Gegen jene Derigfeiten und Beamte aber, weiche in Einbringung bes Freigelbes conniviren, ober wohl gar viel ober wenig untersschieden, und fich zueignen wurden, werben. Wir nebst unnachläsiger Erholung ber bepreiten Gebühr mit anberen arbitrarischen eurpfindischen Ernsfen, und gegen Ihnfere ein gene Beamte nach Besund mit ber wirklichen Ensfantion versahren; welches sich auch auf Uniere Gerichtsberner erstreckte, wenn sie eine Unterschagung nicht anzeigen, ober am mitwehrn wurden. Und ba nun

- XIII. in ber Hauft abe bierinnfalls nichts neues, sienden alles biefes schon in ben vorigen Berordnungen flatuirt ift; so soll fich biese Berordnung und die popen dupft auch gue ried auf all vor furz oder (aug verheimlichte Freygelder erfreden. Damit aber:
- XIV. Riemand auf dem Irwahn verfalle als wollten Wir Jebermann, wenn er nur das Freygeld richtig begahlte, die Ausbrandberung frey laffen; fo verweisen Wir alle Obrigfeiten und Unterthauen auf das hierüber im Jahre 1764 emauirte General. Mandat, wels ches in feiner vollen Kraft verbleiben foll. Wie mun:
- XV. Die vorstehende Berordnung fich hauptfachlich auf bas, aus bem Lande hinansgehende Bermögen bezieht: Go wollen Bie in Rudficht ber Rachsteuer von bem inner Lands aus einem Orte ins andere übergehenden Bermögen gegenwärtig weitere hochste Bers ordnung nachtragen.

Wir haben zwar burch eine, unterm 22. Day 1776 . (vide Smulg. v. 1784 G. 378. Rro. 74.) erlagene Berordnung zwischen Unfern Baverifchen Oberpfalgischen

a) f. Mro. 3. ber Ginleitung S. 22.

bann Reuburgs und Sulsbachischen Lauben eine bnechgangige Freizugigfeit beliebet, und soch einterm 28. Spenung 1780 (riede Smulg v. 1781. S. 427. R. 88.) auch auf be Rbeinfall, bann bie Hernfall von Beng erftrecht, bie bierüber won einigen bas Jus Detractus per Res Judicatas, per Privilegia, per Observantiam, eber sonft in anderneg gaubirenben Baperischen Städten, Märtten und anderen Städten eingefommene Borstellungen bewogen Und aber unterm 20. December 1783 provis sorie zu verordnen, baf es noch zur Zeit, soviel bas bievon bergebrachte Khugsgestbetrifft bey bem bisherigen Pertomnen verbleiben, jedoch gegen biese auch bas Gleiche beröckater werden, solgtich ber Kreyzügigkeit nur zwischen Unsern fammtlichen unmittele beren Unterhanen sich erftrecken sollte.

Ob Wir nun gewunschen batten, es möchten berten Stanbe fich burch bas angebrobte Neeiprocum eines bessert bestunen; sebin sich begreifen, und alse Wei im Stanbe seyn, die ansaugs gebegte beissaue Whicht vollständig ind Wert zu setzen; so sind Und boch von Unster lieb und getrenen Landishaft neuerdings solche Austände vorgebracht worden, daß Wir Und entschließen baben, die Sache viellunch bei ber gemetheten Bererdnung vom 20. December 1783 zu belassen.

Es ift baher Unfer gnabigfter Bille, und Befehl, bag es

- a. bei jener Besugniß, so bie Stabte und Martte ober andere Stande burch Privit legien und Berträge ober in anderweg erkangt, und bergebracht haben, von benn, aus fibrem Unrgebinge, ober Gerichtes Begre unt auf undere Dry gebeinden Bers mögen eine Nachsteuer zu erheben auch funstightn sein Berbleiben haben solle, weun seldes Bermögen aus Univere Erbflaaten nicht, mithn lebiglich von einem baperischen fandischen in ein Universe Drb finauchert; bachingegen aber auch
- b. von seinem Bermögen, Das in eines folden Stands Gerichtsbegirf von Unfern Immeriate Drifdigfen übergebet, Unfere laubesbertliche Abgugs ober Frugelbe, gebubren in jener Maag, als es von Unfern Unterthanen jenseits erforbert wird auf bas genaueste erholet werben; folglich
- c. die Fregzügigfeit nur zwischen fammtlichen erbftaatischen unmittelbaren Unterthanen; bann zwischen biesen und jenen Stabben, welche die Rachsteurbefugnis nicht bergebracht baben, ober berselben in Jufunft sich eben wegen bem Uns abgebrungenen Reciproce nicht pravaufteen werden Platz greisen solle.
- d. Kommt aber fouberbar ju merten; bag fich biefes Reciprocum nicht auf Stanbe gegen andere Stanbe verfiebe, mithin fich biefelben gegeneinander eines folden, außer fie hatten es per Observantiam icon bergebracht, nicht pravaliren burs fen. 280 ibriarns
- e. fich gegenwartiger nachtrag auch auf all andere Unfere Erbstaaten in feiner Maaf erstrecten foll. Eublich
- f. ift auch bei ber Einbrüngung biefes Unfered infanbifden Freygelbs swoolf, als auch respectu ber, im Gentravenitungs's Falls gesehren Strafen, alles das zu brobadiern, was oben bes austänbifden wegen verordnet worden.

Worauf bann allerdings zu balten, und gegenwärtiges General-Manbat aller Orten zu Jedermanns-Wiffenichaft auch furwärts jahrlich einmal zu publiciren ift. Munchen, ben 21. Juli im Jahre 1786.

DR. G. S. v. 3. 1788. Bb, III. Rro. 72. C. 195.

# \$. 75. (Regulativ in Frepgelbs: und Rachfleuerfachen betr.)

Ceine Churfurftliche Durchlancht haben fich über bie, in Frengelb und Rachfteners fachen von Churfurflicher obern Landebregierung, und ber Churfurftlichen Softammer gefore bert, und bereits mit Ericopfung aller porliegenben Anflanben erflatteten Berichten, unb gemacht autachtlide Abichluffe umftanbigern Bortrag machen laffen; über biefen Gegenfianb, wie namlich in Frengelb . und Rachfteuerwefen, ein gegen alle auswartige Staaten eingus führendes Regulativ entworfen werben fonnen? Gind bier hauptfragen unterthanigft porgelegt morben , namlich 1) ob nicht bie bieber bestandene Arengugiafriten burchgebenbe aufe gehoben , nub bas Frengelb gegen alle ausmartige Staaten allgemein eingeführt merben folle? 2) Rach welchem Maagitabe bas grengelb funftig ju erheben? 3) Beichen Antheil baran ben, bee Frengelbe berechtigten Stabten , Darften und Sofmarften einzuraumen fen ? und 4) wie man fich in Frevgelbowefen gegen jene Ortichaften, wo beren lanbesbobeit man bei ben Reichsgerichtern annoch in Prozeffen befangen ift, ju verhalten habe? Geine Churfürftliche Durchlaucht baben ihre bochften Entichliegungen über porffebenbe vier Sauptfragen ad Puncta specialiter gnabigft erlaffen , und verorbuen bienach , und gwar ad 1 mum bag in mehrern Betracht vorliegender Umftanben, und bei obnebin in ben bieberigen Defterreichifche Turol . und Bobs mifchen Correipondengen aufgeftogenen vielen Unftanben und Widerfpruchen bie Rachfteuer furs funftige burchgangig und gleichformig eingeforbert merben. fobin obne alle Muenabm ber Derfonen , und ber verschiedenen Standen alle Frengugigfeit von nun an burchgebends , und gleichformig aufgehoben fenn folle, jeboch follen bievon jene Lanber, mit welchen begfalls formliche Bertrage besteben , ausgenommen, und es in bergleichen Rallen ber vorig conventionemagigem Berftanbniffe perbleiten. Ad 2 dum. ba es im allgemeinen faft größtentbeile obfervanzmäßig ift. pon ausmanderenbem Bermogen 10 pr. Ct. abzugieben, welch gleichformige Beles gung auch vermog Raiferl. Manbate von 4785 und bee von f. f. Geichaftetrager allbier unterm 4. Januar anbeuer übergebenen Promemoir gegen alle Ctanbe beobachtet wirb, fobin von Geite Defferreiche ber Anftand megen vormale sub titulo juris regii geforberten meitern 10 pr. Ct. aegen Bavern bereits gehoben ift; fo folle auch funftig von bem ausgehenben Bermogen bie Radifeuer mit 10 pr. Ct. reguliert, und ale eine Summa Normalis fefigefest fenn, außer in Fallen, mo per pacta conventa, und burch gegenfeitige Bertrage ein anbere bebungen, ober ausgeschloffen worben, ober, wenn non ausmartigen Stagten ein mehrere gegen Bavern gefobert wirb, westwegen bie Churfurfliche obere Landebregierung ben fammtlichen Regierungen, und Rentamtern, und biefe ben untergeordneten Stellen aufgutragen bat, auf folde befonbere galle aufmertfam ju fenn, und bavon jebes. mal bie unterthanigste Ungeige ju machen; ad Brium Die britte Frag, welcher Untbeil ben bes Krengelbe, und ber Radgieuer berechtigten, und im Genug concurrirenben Stanben angeftanben werben folle? entidieibet fich aus bem porherachenben von felbit, benn ba in ber Reacl 10 pr. Ct. genommen werben, fo hat bie Churfurftliche Softammer baran 5, unb ber mitparticipirenbe Ctanb bie anbere Salfte gu beziehen, außer Gie hatten nur 2, 2% ober 3 pr. Ct., ober ein menigeres ale bie Balfte mit 5 fl. ands macht, bergebracht, welchenfalle es babei verbleiben, mithin bas Super plus ber Churfurft lichen hoffammer gufallen foll; ba von Defterreich nach allegirtem Manbat, und Promemoir ein aleiches beobachtet, boch aber nebft ber Rachfteuer von ben außer Laub giebenben Familien 3 pr. Ct.

Emigratione : Tare genommen werben, fo folgt weitere, bag auch bie Churfurftliche Soffammer gegen Defterreich Jure reciproco biefe 3 pr. Ct. jum voraus, und ohne Theilnahme ber fonft baran participireuben Stanbe abzugieben habe. Uebrigens follen fich bie Stanbe, Dunicis nal . Stabte und Dartte uber ihre Privat-Befugniffen, mit bem Frengeld jut concurriren, bei porfommenben Wallen entweber mit Privilegien, ober Dbfervang, ober fonftigen rechtlichen Titel genuglich bazu legitimiren. Ad 4tum nach bem wohlbemeffenen obern lanbebregierunge : und Sofe fammer-Antrag burfte es prajubucirlich fenn, von ben Drtichaften, wovon bie Lanbeshoheit noch in contradictorio ftebet, bie Rachfteuer ju erfordern, und folde ale fremd und auslandisch zu betrachten. Es ergeht alfo ber anabigfie Befehl beffalls babin, ba in fo ferne fich bei bergleis den Berrichaften, wie bermalen Donauftauf, und Mit. und Reuen-Frauenhofen fint, einige folde geftaltige Kalle ereignen, von bem einschlägigen Umt fogleich gehorfamfter Bericht und Unzeige an bie Churfurfliche obere Canbeeregierung gemacht werben foff, ale welche benehmlich mit ber Churfurfliche Soffammer nach ben bestebent bochften Beisungen mit Beobacht. und Rudfichte nehmung affer biebei pormaltenben Umftanben folde geriquete Bortehr ju treffen miffen mirb. bag baburch an ben bochften Gerechtsamen fein Drafubig ermachien und jugezogen merben moge. Diefe ad Juncia gefaßte, gnabigfte Entichliegungen hat Churfuftl. obern ganbebregierung, wie auch Churfürftliche Softammer, welcher hiervon Radridt ertheilt worben, in genaue Erfullnng ju bringen , und mit Ructempfang ber eingefendeten fammentlichen Acten biernach an bie einfchlagige Behorben bie Mudichreibung gu beforgen.

Munchen , ben 28. Juni 1794.

DR. G. C. v. 3. 1797. Bb. 5. Nro. 52. C. 74.

ββ. Beobachtung Des Grundsatjes Der Reciprocitat bei der Erhebung ber Nachsteuer.

6. 76.

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Nachem Seine Churchtliche Durchlaucht ben hechten Ertichtuß gefaßt haben, in Rade ficht ber von ben aus bem Lande ziehenden Bermächtussen, der Chichaften, Brautschäfen und Schansen ungen zu nehmenden Abichoßgebühren, (Freigeld und Nachsteur) eine neue Berordnung zu ere lassen, so werd die zu merfolg bieses Gesebsererbinet, daß gang reciproctrifche Sehande lung als unadänderliches Princip der Lünftigen Freuzelbsverordnung seste gesebt worden sen, und daß un gesehalbe lung erstellt worden sen, und daß un Gesehalbe lung erhoge bestehen Erhschaften, Bermächtnisse, welche in dieselftige Landen Erhschaften, Bermächtnisse, welche in eine Machtade werden beiden, nach eben Dem Machtade werden bekandelt werden, welcher von den einestigen Landen in ahnlichen Fällen gegen die diesessichen unterhanen in Ausübung gebracht werden.

Dunden, ben 18. Dai 1801.

Churfarfliche General. Lanbesbirection.

Reg. 27. v. J. 1801. Gt. XXII. 6. 339.

# 77. Beitpunct ber Erhebung.

S. 77.

(Die Bebebung ber Emigrationstare betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die Konigliche Finang. Direction bes Inntreises bat Seine Majeftat bie Offereng angezeigt, welche fich gwischen berfelben, und bem Koniglichen General-Commissaria wegen Behebung ber Emigrationstare bei ber Auswauberung bes R. 39. ergeben hat.

Es sit allerdings ber Wille Seiner Majestat baß die Emigrationstare und bie Rachsteuer, wo die eine oder die andere statsfinder; nur dann behoben werde, wenn das Rermögen exportiet wird; allein es liegt schon in den allgemeinen Rechsebegriffen, daß als Zeitpunct der Exportation bei dem beweglichen Bermögen, wohln auch nach der bekannten Richtstegel nomina sequuntur personas, Kapitalien gehorn). Die Zeit der Auswanderung, oder soferne sich das Individualm, welchem es gebort, schon im Aussauch bestinden sollte, die Zeit des Anfalls dei dem uns beweglichen Bermögen aber, voohin außer Realitäten nur die mit der Dominisal Setuere belegten Giebsigkeiten noch gerechnet werden fonnen, die Zeit des Berkausse aussichen spiel, die

hierand folgt, bag wenn fich ber Fall einer Andwanderung ober ein Unfall von Bers mogen an einen Ausländer ergibt, die Emigrationstare und die Rachsteuer von bem gangen Bersmögen, welches sich baqu eigner, bemessen, welches sich baqu eigner, bemessen, von bem beweglichen aber Capital. Bermögen auch fogleich behoben; auf bas underwegliche aber in bem fero rei sitae gehörig vorgemertt werde, damit bessen gehörig vorgemertt werde, bamit bessen gat ben fall ber Beräuserung geschoret ift.

Diernach bat fich bas Konigliche General-Commissariat funftig genau zu benehmen, und überhaupt rücksichtlich bes Bermögensbetrages nicht blos fich mit ben einfeitigen Angaben ber Aust ziebenben zu begnügen, sondern auf genaue gerichtliche herstellung bekfelben, aus ben Berlassen, ichafte Abhandlungen, Gerichtsprotocollen, Seteuertafastern zu bringen, in Ermanglung anderer Bebeife wenigsten bie eibliche Angaben zu soberte.

Munchen , ben 14. Auguft 1811.

Staatsminifterium bes Saufes unb bes Mengern.

Э'n

bas Ronigliche General-Commiffariat Des Inntreifes alfo ergangen.

6. 78

(Die Radfleuer von Bermogent. Erportationen in bas Defterreichifde betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bed Ronige.

Die Berorbnung vom 14. August 1811.), nach welcher bie Rachsteur von bem bewege lichen Capital-Bembogen, fogleich bei ber Auswanderung bes Eigenthumers, wenn er auch bas-

a) DR. vergl. jeboch biegn ben nachfolgenben 5. 28.

b) 6. vorftebenben 6. 77.

felbe nicht sogleich exportiet, erhoben werden folle, wurde blos burch eine Auswanderung in die f. f. hiererichische Etaaten verantalt, wo bas anamiche beobachtet wird, und andert baber an went einem Referipte vom 15. Gegtember 1808 . ausgesprochenne Grundige, bag bie Rachftenerbete erft bei der wirflichen Bermögens-Exportation gestend zu machen sepen, nichts, da darin ausbrudstich worbehalten wird, in soferne nicht ein entgegengesetze Princip der fremden Staaten eine reckvoreitsiche Abweichtung nichts mache.

Es ift baher fortwährend bei allen Auswanderungen und Bermögenberportationen in fremde Staaten nach bem Referipte vom 15. September 1800 b) ju benchmen, und nur gegen jene bie Berordnung vom 14. Aug. 1811 -) in Anwendung ju beingen, die, wie bei Desterreich ber Fall ift, bei bei belichigten Auswanderungen und Bermögenberportationen nach andern Grundbibten handeln.

Damit aber bas Intereffe nicht gefahrbet werbe, ift bie auf ben Capitalien haftenbe Rachfleuer auf die Schulbvirfg, woemerten , gleich ber von anderem beweglichen Bermogen ju notiren , und bir Leitere geborige Caution leiften ju laffen.

Munchen . ben 27. October 1814.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meugern.

21

bas Ronigliche General. Commiffariat Des Regatfreifes alfo ergangen.

Ertra Bl. St. XXXIX. jum Rr. 3nt. Bl. v. 3. 1813 und 1814.

dd. Bu besteuernde Dermögenstheile.

6. 79.

(Abjugsgebuhr von ben in's Ausland gegenden Gelbern.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Erlebigung bes Anfragsberichts v. 47. Februar und empfangen 4. Marz, bie Abjungsgebühren von ben in das Ausland gehenden Gelbern bette, wird das Rönigliche General-Commissfariat auf die bestehenden Berwednungen hingewiesen, nach benen von jenen Gelbern, welche
im Bege des Tausches, Kausses, oder zu Bezahlung der außer Landes contrahirenden Schulden, oder als Darleben in das Ausland gehen, teine Abzugsgebühren zu beziehen sind, und biesen der Gelber unterliegen, welche
durch Erportation, Erbschaft, Schankung ze. bleibend in das Ausland gehen,
wobei sich aber von selbst versteht, das felbst in diesen fallen, auf die mit ausmärtigen Staaten bestehende Freizugigkeitet Berträge Rücksicht zu nehmen se.

Munchen, ben 17. April 1814.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meufern.

Un bas Ronigliche General Commiffariat bes 3fartreifes alfo ergangen.

a) u. b.) Richt aufgenommen, weil bie barin ansgesprochenen Grundfabe hier wortlich wiederholt werben.

e) E. vorflebenben 5. 77.

## 6. 80.

(Die Rachftener von Ausfertigungen ber Auswanderer betr.)

Muf Befehl Geiner Majeflat bee Ronige.

Bei ben in bem Berichte vom 14. September I. 3. angeführten Gründen unterliegt es feinem Anstande, baß jene Summen, welche erweislich auf die Ausfertigung der Ansbrundernnen benrch den Anstand ber biegu gehörigen Gegenfladte im Alfande verwendet mirt, von der Rachsteuer befreit bleiben. Rach biefem Grundfabe ift nunmehr über den von der Ausfertigung ber R. N. proviforisch erbobenen iOprocentigen Nachsfleuer Betrag von 200 Gulben zu verfahren. Munchen an 19. November 1820.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meußern.

2In

bie Ronigliche Regierung bes Regentreifes alfo ergangen.

bb. Besondere Grundsate.

aa. In Rucksicht auf Standes- und Butsherrn. .)

S. 81.

(Die Bermogens. Erportationen Des ju R. in Ungarn verftorbenen R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Die Ausfolgiassung bes Bermögens bes in Ungarn verstorbenen R. R. aus R. an befesen unterliegt bei ben in bem Berichte ber Königlichen Regierung bes Obermaintreifes vom 30. Juni v. 3. entwickelten Berhältnissen feinem Anstande. Dagegen tonnen bie Freiherrn R. R. eine Privatnachsteuer im Widerpruche mit der zwischen Bapern und Desterreich bestehenden Freizigigigiet und mit der wogen bes Königreichs Ungarn in Mitte liegenden Uberreinfunft nach ben

a) Uebe bes Nachfteuerrecht ber Stanbes, und Gerichtspern bestehn folgende geschliche Bestimmungen: Die Stande be geriffenen Staaten, mit welchen krins Freigigligkeites wertsche micht im deutsche en Bunde begeiffenen Staaten, mit welchen krins Freigigligkeites werträge geschoffen sin. Wo fic bie Gerichte berrom mBeste bes Nachsteuerren bestalten fie designes gegen bie estaten bei gegente Bunde begriffen nicht im deutschen Bunde begriffenen Staaten, mit welchen teine Freigig zigkeite Betrichte gerichten find, im Innern bed Richt Jeiseites Verträge bestehn, sinde teine Freigig gestellte Bunde und gegen andere Staaten, mit welchen Freigigigkeits. Werträge bestehn, sinde te nicht Katt. hiebei versieht sich bedach von seinen Rott, die Williampstates, som ist von fethe, daß bie abeilden Gutbeliger, somie ihre Alneitensen, gestalten find, die Geste über Auswanderung und Rodimirung der Militärpstätigkeit, insbesonder die Generalverordnung vom 4. Inni 1804 (f. §. 4.7. S. 62. oben) genau zu beodachen. Were schungen find, §. 5.1. Geschoft, 1818 G. 205. Berordnung v. 31. Teebt. 1806 Reg. Bl. 1807 3iff. V. litt. E. 2. J. S. 123. Berordnung v. 19. März 1807 litt. H. 3iff. 6. Reg. Bl. 6. 83. Die hier anger starten.

einschlägigen Bestimmungen ber Declaration vom 31. December 1806. (Regierungsblatt 1807 S. 243) nach ber Berordnung vom 29. Juli 1817. (Regierungsblatt 1817 S. 749. Rro. 6.) und nach der Beslage VI. zur Berschlungsblattunde 5. 115.) nicht gestend machen, und die Konigliche Regierung des Obermaintreijes wird diesssalls lediglich auf die allgemeine Ausschreibung vom 18. Mai 1822, Aussolglassung des Bermögens des R. R. von R. betreffend 4), ausmertsam gemacht.

München, ben 30, Mars 1829.

Staateminificrium bes Innern.

In bie Ronigliche Regierung bes Dbermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

## 6. 82

Nro. Pr. 4813.

(Bermogens: Ausführung ber R. R. ju R. in England betr.) Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung bie Rezatfreise Kammer bee Innern wird auf ben Bericht vom 4. November v. 3. erwiedert,' bag ber Bermögene Ausführung der R. R. Erben zu Chotam in England tein Sinderniß entgegenstehe, und baß, da mit bem genannten Staate ein Freizugige feite Bertrag nicht besteht, in Gemäßbeit bes 5.51. der Beilage IV. zur Berfassungefulrfunde, e) es den Standesberrlichen Bederben zu überlassen sep, von bem fraglich en Bermögen bie Rachiseure zu sehn Procent 9 zu erbeben.

München, ben 30. Marg 1832.

Staateminifterium bes Innern.

2in

Die Ronigliche Regierung Des Rejattreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

# 83. auf Stadte und Markte. 6)

### . 82.

(Das Radfteuer Recht ber Stadte und Martte bann anderer hiegu Berechtigten bei Bermogens : Grportationen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Dem Roniglichen General Commiffariate wird auf Bericht vom 7. August i. 3. biers burch eröffnet, bag in allen Bermogene Erportatione Sallen nach Landen, mit benen nur eine

a) e) und e) f. ben 26fcn. II, gegenmartiger 26theilung.

b) f. 6. 93. C. 114 unten.

d) f. Unmertung gum f. 162. unten.

f) Bas in dem Regulativ vom 28. Juni 1794 (f. S. 101 oben) und in dem Aubichreiben vom 6. Juli 1804 (f. §. 47. S. 62. oben) über den Antheil der jur Nachfteuer-Erbeung berecktigten Stande an den einzuhebenden 10 Procent feftgefest ift, tann hienach das hievon auch wefentlich verschieren Recht ber Stande beforen Recht ber Stande beforen Recht ber Stande beforen Recht ber

<sup>8)</sup> Das von der General Bandes Direction v. 6. Juli 1804 (f. f. 47. S. 62. oben) ausgeschriebene Allers bochfte Reseript vom 4. Juni 1804 greguliert ben Antheil, welchen Die Der Rach fieuererhes

auf das Lankeebertiche Arrar mit Ausschluße ber Gorporationen und Privatbrechtigten bejchäufte Freigungigteit besteht, das Quantum ber ben lettern gebührenben Nachstene nicht nach ber Allerbechijken Berordunung vom 4. Intil 1804 \*) unbedingt lediglich nach 58, soubern nach der von be betreffenden Privatberechtigten rechtlich bergebrachten Nachsteuer-Befugniffe zu bemeffen sen, indem ziem Allerhöchte Berordunung nur zum Bortheil bes Königlichen Arrars, nicht aber für answärige Privaten eine Beschwäntung auf 28 seitgefest hat.

Wenn bennach eine Commune in bem Bestige bes Rachftener Rechts gu 10g überhaupt ist, und bie Exportation, jum Beispiel nach Destreich geschiebet, so richtet fich bas Quantum ber Rachsteuen nach bem urfprunglichen Bezugdrechte, und es werden fur bie Commune 10g erhoben.

Munchen, ben 6. December 1816.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes unb bes Menfern.

Grira. Bl. jum Rr. 3nt. Bl. f. Gidftabt v. 3. 1816. Ct. LIX. G. 343.

# 6. 84.

(Die Auswanderung Des D. D. nach Dr. betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung bes Oberbonantreise R. b. 3. wird auf ihren Bericht vom 19. September b. 3. jur Entschießen erviedert, daß zwar nach bem bier in Anwendung fommenden Kreigigsfeitwertrage mit Desterreich vom 24. May 1807 8. 1. 9. unr bie in bie landesfürflichen Kassen gestoffenen Rachsteuern aufgehoben wurden, nach einer von der t. t. diererchischen Gesandichaft in einer amtlichen Note vom 18. May 1822 gegebenen Erklärung aber in Ungarn überhaupt von den nach Bayern aufgeführten Erbschaften teine Rachsteuer in Migug gebracht wird, baher der von dem Eradte Magistrate R. auf bas Bermögen bes R. verfügte Abzug von 10 Proc. nach dem Grundsase der Reciprocität unguläßig ist. Die Königliche Kreisergierung erhält baher den Auftrag zur nachträglichen Ernsteuen Sermbonenbertrages.

Munchen, ben 13. November 1830.

Staateminifterium bes Innern.

ġį,

bie Ronigliche Regierung bes Oberbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

<sup>&</sup>quot;bung berechtigten Stande bei Bermögend Erportationen ju nehmen haben auf 5 Proc., "verfigt aber hirbel, daß die Gradte und Martte fich biefes Erbebungerechte mur bann ,,reffenen, wenn bas Bermögen nach einem fremben, nicht freigigigen Lanbesgebiet erpore ,,titt wirb."

a) Die vorfiebenbe Unmerfung.

b) f. f. 144. unten.

6. 85.

Nro. Pr. 2511.

(Die Auswanderung des R. R. nach R. - insbesondere bie Erhebung einer Rachfteuer von feinem Bers mogen burch ben Stadtmagiftrat in R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die mit Bericht vom 31. December v. 3. einbeforderten Begeichneten Berteffet seigen mit ber Burichiebung gurud, bas bieraus eine genügende Rachweisung bes von bem Magifrate ber Stadt R. angesprochenen Rachsteuerrechtes nicht erschen werden fen, und bem bier zur Anwendung kommenden Grundsabe ber Reciprocität in Gemäßbeit ber am 43. Rovember v. 3. \*) ergangenen Entschließung ohnehin nicht besachtet werden fonnte.

Die Konigliche Regierung bes Oberbonaufreifes hat baber ben genannten Magiftrat jur Einsendung bes gurudbehaltenen Rachsteuerbetrages anzuhalten, und folden anber vorzulegen.

Munden, ben 23. Juni 1831. Staatsminifterium bes Innern.

2-

Die Ronigliche Regierung bes Dberbonaufreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

b. Aushandigung des Vermögens.

V. 86.

(Die Berlaffenfcaft bes R. R. betr.) Auf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Die Königliche Regierung bes Dertonaufreises bat am 30. November v. 3. ben Nachlaß bed am 5. November 1798 zu Friesenrich verstortenen N. N. unter Bezugnahme auf eine allgemeine, jedech nicht näher bezeichnete Borifarist zur weitern Bestorderung an besse nach eine in Auslande bestudiche Erben anher einzesende. Es ift nun zwar der einzesende Betrag von 481 fl. i fr., durch den Röniglichen Bundestags. Gesandren den Betheiligten übermittelt worben; die Königliche Kreisergierung wird jedech zu Bestitigung ungehöriger Befaltzungen durch ähnliche Gelbenkungen an auständische Privatpersonen ausmerssam gemacht, daß die Borsage von Gelde Beträgen zur Bersendung an andswärtige Unterthanen ferner nur auf besondern Ausstrag statt sinden durch, außerdem aber sediglich dem Betheistigten selbit zu übersassen zur die Lebermittung ibred Bermögens, dessen bessen

Munchen, ben 5. Februar 1831.

Staateminifterium bee Innern.

2fm

bie Roniglide Reglerung bes Oberdonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen. Radtide ben übrigen Rreibregierungen jur Biffenfchaft.

a) Borftebenben 6. 84.

6. 87.

Nro. Pr. 211.

(Bermogens Ausfolglaffung an ben in Bienerifch:Reuftabt fic aufhaltenben R. R. betr.)

Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronias.

Da Beschränfungen ber Bermögens-Dispositionen und Bermögens-Beschlagnahmen nach erlangter Bolijabrigfeit nur in ben von ben Gesegen angeordneten Fallen Plat greifen, ein soler Fall aber bei bem bereits ber Militarpslicht entlassenen R. R. nicht nachgewiesen ift, so kann ibm bie Ausbandigung feines Bermögens nicht verweigert werden.

Die Konigliche Regierung bes Oberdonaufreifes, Rammer bes Junern, hat hienach unter Rudempfang ber mit Bericht vom 14. April 1830 vorgelegten Acten bas Geeignete gu verfügen.

Munchen, ben 19. Februar 1832.

Ctaateminifterium bes Innern.

2610

Die Ronigliche Regierung bes Dberbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Ausgeschrieben von ber Roniglichen Regierung bes Oberdonautreifes, R. d. 3., an fammtliche Polizei Beborden am 2. Marg 1832.

- B. Besondere Bestimmungen bei Auswanderungen nach
  - 1) den deutschen Bundesstaaten.
  - a. Reluition ber Militar- und Candwehrpflicht,

6. 88.

Nro. Pr. 8636.

(Reluition ber Militarpflicht betr.)

M. J. K.

Um Unfere Unterthanen ehebalbigft in ben fo wenig als möglich beidrantten Genuß ber ihnen burch ben Urt. 48. b. ber Bundedarten) jugeschierten Befugnis bes freien Wegischens in andere Bundesstaaten zu seyen, haben Wir mit einigen berfelten bereits Uebereintunfte geschlefen, durch welche bie Jahre bestimmt worben find, vor beren Aufung und nach beren Bollendung ber Wegziehende als von aller Pflichtigfeit zu Militärbienften ober beren Reluition frei anzusehen ift, und baben solche feiner Zeit durch bas Gesehblatt tund machen saffen. Mit aubern Regierungen sith Unterhandlungen einerfietet.

Was nun bie Staaten betrifft, mit welchen Bertrage befieben, so hat es hiebei lebiglich fein Bewenden, und es ift sonach von ben bahin Ausbandbernben, bie fich außerhalb ber burch jein Bertrage fur bie Dienthyflichtigleit bestimmten Lebend-Jahre befinden, weber fur bie Militars noch für bie Landwebryflichtigleit irgend eine Relution zu beiteben.

a) f. 26t6, XXI.

Es wird übrigens Unserer Regierung von felbft nicht entgangen fein, bag bie in jenen Berträgen entbaltenen Beftimmungen fich febiglich auf bie Auswanderungen von Dienstpflichtigen nicht aber auf Auswanderungen ber bem Arigebienfte brecits eingereibten Indbiduen beziehen, ber ern Entlassung in ben beiberfeitigen Staaten nach ben bestebenben Gesehen noch fortan behandelt wird.

Um aber Unfre Unterthanen in dem Genuß jenes Rechts auch eichfigtlich der übeigen Burdesstaten zu seben, welche, ob sie gleich mit Und noch seine sormliche Uederentunst dießlates abgeschlossen, doch in Unterhandlungen mit Und sich eine sonnlichen Dem Dundestage sich sir Annahme gleicher Grundstyr erneigt erstätt haben, so ermächtigen Wir Unsere Regierung für die Zeiten des glicklich bestehenden Frieden bei vorsommenden Källen von Answanderungen in die übrigen deutschlachen Entscheine der der abgeschen haben, ob die biensprächtigen deren Regierungen noch seine Erstätungen dießlass abgegeben haben) ob die diensprächtige Unterstanen, welche ernorder des Erste kebensjahen noch nicht angesangen, oder das Erze bereits vollens der dassen, welche ernorder des Erste kebensjahen noch nicht angesangen, oder das Erze bereits vollens der dassen und nicht dem Ariegsbeinahe eingereich sind, von aller Relution der Militäre soder Landwehrpflichtigkeit auf den Fall sein slaften, daß sie sich mit einem Zeugnisse der Randwehrpflichtigkeit auf den Kall frei zu lassen, das sie sich mit einem Zeugnisse der Renden werden.

Diefelbe Befreiung erftredt fich unter berfelben Borausfehung auf bie mit ihrem Bater auswandernden Gobne, wenn fie noch nicht bas 18te Jahr crreicht baben.

hiernach hat fich bie Regierung in vorfommenten Fallen gu richten.

Munchen , ben 13. Mai 1818.

2(n

fammtliche Reglerungen biesfeits bes Rheins alfo ergangen.

Ausgefdrieben von ber Roniglichen Regierung, R. b. 3.

a. bes Dberbonaufreifes am 19. Dai 1818.

b. bes Regatfreifes am 29. April 1828.

b. Anwendbarkeit der allgemeinen Cartel-Convention.

S. 89.

Nro. Pr. 13363.

(Das Befuch des R. R. von R. um nachtragliche Gribeilung ber Auswanderungs. Erlaubniß betr.) b)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Seine Majeftat ber Ronig haben unterm 27. vor. Mie. bie Erlebigung bes von bem R. R. von R. um nachtragliche Ertheilung ber Auswanderungs Erlaubniß gestellten Gesuches

a) Diefe Erflarungen find unnmehr abgegeben. Siebe in ben nachfolgenben Unterabibeilungen Biff. 13. »Defterreicha und Biff. 14 »Preugen.»

b) Der Artieel 18, Diefer Convention verorbnet: "Allen vor Abfoliuß Diefer allgemeinen Gar-"eleionveution befeririten ober ausgetretenen, in ben Mertieeln 1, 2, 3 und 12 beziehnten "Jabibibaren, wird eine Amerifie bebin jugeftanben, baf fie fier ihre Porfon ent-

nach ben Bestimmungen ber allgemeinen Cartel. Convention ? Mergnabigli ju gestatten gerubt, ba lettere nicht nur auf die in Militarbienfte eines andern Staate gertretnen, sondern auch auf die sie einem aubern Staate anfaßig geworbenen Deferteure fich erftreckt.

Die Roniglide Regierung bes Dermaintreifes Rammer bes Junern erhalt hienach umter Rudifchluß ber mit Bericht vom 31. December vor. Jahrs bestalls vorgelegten Acten, ben Auftrag, bas weitere Geeignete gu verfügen.

Munden, ben 16. Juli 1832.

Ctaateminifterfum bes Innern.

~

bie Ronigliche Regierung Des Untermaintreifes R. b. J. alfo ergangen. DR iftbei fung ben abrigen Regierungen.

§. 90.

Nre. Pr. 22789.

(Die Entlaffung bes R. R. von R. aus bem biesfeitigen Unterthaus Berband betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Auf ben an das Staatsministerium bes Königlichen Haufe und bed Neußern, am 4.1. Mis. erstätteten Bericht, das Auswanderungs-Gesuch bes widersprenstigen Conscribirten N. N. von N. betreffend, wied der Königlichen Regierung des Odermaintreises, Rammer des Janeen, seigenkes erwiedert: Nach Art. 12. des Bundes Cartels und nach Jert. 2. der Erläuterung des Cartels vom 47. Marz I. Is. kommt die bedungene Amnessie auch den ausgetreten Militärpssichtigen in dem Mange zu katten, daß das innerhalb der bestimmten Frist erklart verblichtigen in andern Ländern sie der Militärpssicht in über Heindibet. "Hernach ist auch des Gesch in andern Ländern sie der Militärpssicht in über heimalbeit der angeführten Berstimmungen zu erledigen, und die gerrössen Verstigung binnen 4 Wochen anzugesigen.

Munchen, ben 25. October 1832.

Ctaateminifterinm bes Innern.

41

Die Roniglide Regierung bes Untermaintreifes, R. b. 3., alfo ergangen. Radridt fammtliden Rreibregierungen.

<sup>»</sup>weder unter nicht ju verfagender Entlassung aus fermden Millichdenften, oder unter ber "Areihelt darin zu verbieiben, wenn sie ihren Bunich dehalb binnen der Frit eines Jahves erklären, frei und unangeschen, jest oder kinftig, ihre Deimat wieder besichen vbürfen. Wenn fie in ihre heimat zuräcktebren, ereren sie jedoch in diejenige Berbinblichkeit zur "Millichblinfte wieder ein, weiche basielh noch gestalth fin lie fortbestiede. Much gelange im wwieder zur freien nnd unbeschändten Berfügung über ihr doch derfeh und bei bereit der der gest Bermögen, in soferne dussiehe nicht durch Erfch und Musprach der competenten Befrete vereits der Gonffection ander gefalle ist, (C. Abh), X. unter.)

a) u. b) C. 26th. X. unten und bie vorftebenbe Anmertung.

6. 91.

Nro. Pr. 17621.

(Die Musmanberung bes R. R. aus R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Obermaintreises, Rammer bes Innern, wird auf ben an bas Staatsministreitum bes Königlichen Hause und ben Beleinen erstatteten, und von blefem anher mügetheilten Bericht vom 20. Juli I. 36., die Ausbranderung des R. R. aus A. beitreffend, folgende Entschließung ertheilt.

In ber Ermagung:

- 1. baß ber Art. 48. bes beutichen Bundes-Cartele ) ben bort bezeichneten Individuen bie freie und unbeigenafte Berfigung über ibr Bermogen wieder einraumt, in fofern badfelbe nicht burch Gefen und Ausefpruch ber competenten Behorbe bereits ber Cenfiscation anbeim gefallen ift;
- baß gwar B. R. burch feinen eigenmächtigen Ciurritt in fauigl, prenßische Militarbienfle nach Art. 117. bes Consecutions Gesepes vom 29. März 1812 b) bie Consecution seines Bermögens verwirft bat;
- 3. daß aber biefe gefestiche Bolge gegen ben R. N. burch feine Settle und Befebre ausgefprochen, und in Bollug gefest; sondern baß bessen Bermögen lebiglich mit Beschlag belegt, und nach ber Berordnung vom 27. Januar 1818-) behandelt worden ift;
- 4. baß fobin die Borausfetjung bes Art. 13. bes Bunbescartels bei R. R. in ihrem zweisten Puncte eintrifft:

Aus biefen Erwägungen wird die Königliche Regierung des Obermaintreifes ermächtigt, denfelben, als der Begünstigung des angeführten Articels theithaftig, sowohl hinsichtlich seiner Person, als seines Bermögens, zu befandeln.

Die Ronigliche Regierung bes Obermainfreises hat hienach bas Weitere gu verfügen. München, ben 7. December 1832.

Staateminifterium bee Innern.

2(1)

Die Ronigliche Regierung bes Obermainfreifee, R. b. 3., alfo ergangen.

9. 92.

Nro. Pr. 7932.

(Musmanberungsgefuch bes R. R. aus R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rach bem R. R. aus R. gemäß bem burch bie fonigl. preußische Gesanbtichaft übers reichten Collectiv. Protocolle ddo. Prenglau ben 3. October 1832 bie Amneftic bes allgemeinen

a) n. b) 6. 26th. X. nnten.

e) f. 6. 38. Ceite 52. oben.

d) f. Mbth. X. unten.

Bunbes-Cartels jum Berbleiben in bie fonigl. preußische Ctaaten icon vor Alfauf bet in ben Erfauterungen zu bemielben b elitimmten Termine in Anspruch genommen hat; so kann bemele ben bie Ertheilung ber Ausbandberungs-Erfaubniff nicht berweigert werben, da burch bie Cartele Convention Art. 18. nicht bios bie Ungebersams und Wiederspenstigfeitesftrasen erlassen, und für den Fall ber Auradkebr die bürgertichen Rechte vorbehalten sind, sondern auch in dem fremden kande zu bleiben gestatte fit.

Die Ronigliche Regierung bes Ifarfreifes hat hienach bas Konigliche Landgericht N. ge- eignet anzuweisen.

Munchen, ben 3. Maf 1834.

Staateminifterium bes Innern.

26.00

bie Ronigliche Regierung bes Ifaetreifes R. b. 3. alfo ergangen.

c. Nachsteuerverhaltnisse.

6. 93.

Nro. Pr. 13718.

(Die Radffener und Abjugefreibeit gwifden ben beutiden Bunbesftaaten betr.)

M. 3. R.

Turch Bolgischung bes 48. Art. e. ber am 8. Juni 4815 ju Wien zwischen Und und ben übrigen soweramen Fürsten und freien Städten Deutschlands abseschlossenen Bundesacten ») sind Wir mit benfelben über folgende Ouncte übereingekommen: «)

a) S. 26th. X. unten.

b) DR, val, bie 216th, XXI.

c) Der Bundesbeichfus über die Nachsteuer und Abgugsferiseit vom 23. Juni 1817 lautet wie folgt: "Die deutsche Bundesversamminus gat in Erndgung gegorn, daß unter ben, in dem Articlet 18s. "der Bundsbearte den Unterfanen der Deutschen Bonntesflaaten voglicherten Rectiven die un"ter Buchstader den Unterfanen der Deutschen Bundesflaaten voglicherten Rectiven die un"ter Buchstaden e. erwähnte Freiheit von aller Nachsteuer, in sofern das Beremügen eines Unter"thans in einem andern deutschen Bundesflaat übergeht, noch näherer Beftimmungen bedirfe,
"und das au dem Ande flegeiete, wie folget:

<sup>1. &</sup>quot;Die Rachfteuer und Abzugsfreiheit von bem aus einem Lanbe in bas andere gebracht ,werbenbe Bermogen begiebt fich auf alle beutichen Bunbesftaaten gegeneinander;

<sup>2.</sup> Jebe Art von Bermögen, welches von einem Bunbesftaat inden andern übergebt, es fep ,aus Braulaftung einer Ausmanberung, ober eines Erbichafts. Anfalls, eines Bertaufes, , Tauffes, einer Schantung, Mitgift oder auf andere Weife, ift unter ber Bundesvertrags, ,maligen Abjuabreifelt bratifen und

- 1. Die Rachsteuer und Abzugefreiheit von bem and einem Lande in bas andere gebracht mers bente Bermogen foll fich auf alle beutiche Bunbeeftaaten gegen einander bezieben.
- 2. Sebe Art von Bermidgen, welches von einem Bundesftaat in ben andern übergebt, es fep aus Beraulaffung eine? Auswanderung ober aus bem Grunde eines Erbfchaftsans fant, eines Bertaufs, Zaufches, einer Schaufung, Mitgift ober auf andere Weife fü unter biefer Albugsfreibeit begriffen und
- 3. Sebe Abgade, welche bie Ausfuhr bes Bermögens aus einem jum Bunde gehörenben Staate in bem andern ober ben Uebergang bes Bermögens-Eigenthums auf Angehörige eines ansbern Bundesflaats befchräntt, wird für aufgehoben erftart.
  - "gat, Bertaufe einer Genetung u. dal. verbunden ift, und ohne Unterschied, ob des Arer, "mögen im Lande bieibt, oder in ausgezigen wied, od ber neue Besiber ein Inlander, "eber ein Jerember ift, bisber entrichtet werden mußte, nammentlich Goldarenslichschiedische, "fleuer, Stempelabgabe u. bgl.; auch Jolladgaben werden durch ble Nachsteuer-Freihrit "nicht ausselchliefen.
  - 4. "Die jum Bortheile ber einzelnen Staaten ober Bemeinden bestebenden Shuldeneiligungs-"Caffen, ober überhaupt wegen ber Communals Shulden eingeführten Abginge von aus-"manderndem Bermögen werden durch den Articel 18. ber Bundesacte als aufgehoben "nandefeben.
    - "Manumiffionsgefter, ba wo die Leibeigenschaft ober Deftbeigfeit woch gur Beit beftebt, "find, in sofren fie nur von ben aus einem Bunbesftaate in ben andern auswandernden "Unterthanen zu entrichten waren, unter ber Rachfeuer-Freiheit begriffen.
  - 5. "Was ben Losfauf von der Militärpfichtigkeit in hinficht auf Felgigigteit anlangt, fo "behalt fich die Bundesverfammlung eine fenner liebereinklunft die jur Feifichung ber Mie-, lität- Verefaltniffe bes Bundes überhaupt und ber damit in unmitteiloarer Berbindung "fichenten Anordnungen über bie Militärpfichigkeit im Allgemeinen vor.
  - 6. "Die burch bie Bunbedacte feftgefichte Radfleuers und Abjugsfreibeit findet ohne Unter"ichied flatt, ob bie Arbeimg bliefer Bogabe bisber dem landebereiligen gloeus, ben Stan"beeheren, ben Privatberechtigten, Gommunen ober Pateimonialgerichten guffand und bie
    "ausgesprochene Aufhebung aller und jeder Rachfleuer tann feinen Grund ju einer Grie"ichblaimung-Jordbrung an ben Landesheren fur bie ben Berechtigten entgehenden Gin"nudmen abgeben.
    - "Zuch Die Urt ber Bermenbung bes Abzuggefalls tann teinen Grund barleiben, "basfelbe gegen bie Beftimmungen ber Bunbesacte befteben ju laffen.

  - 8. "Alls algemein geltender Ternin, von welchem an die völlige Rachfteuer Freihelt von al-,lem and-nadbrenken Mermigen in ben deutischen Bundesstaaten fatt boden foll, wied der "erfle Inlius d. J. fesigefest, unbefchadet jedoch der ganftigeren Bestimmungen, welche "heils aus Bertidgen verfpiedener Bundesstaaten unter fich, theils aus landesherrelichen "Gerechungen einzelner Regierungen fervorgegangen find."
  - "Es wird übrigend ber Beitpunet ber Bermogens Erportation und bes Bergichte auf bas Ungerthandrecht jur Richtschur angenommen." (Mepers Staatsacten bes beutichen Bundes. Th. II. VIII. S. 68.)
    - In ber XXVI. Bundestagefigung bom 2. August 1827 murbe ferner burd Stimmen.

Dagegen find unter biefer Freigugigfeit nicht begriffen, Abgaben, welche mit einem Erbichaftel-miralle, Legate, Bertaufe einer Schantung u. b. gl. verbunden find, und ohne linterfiche do bas Bermögen im Cande bleite, oder hinausgegen wirt, ob ber neue Befiger ein Intander oder ein Fremder ift, bisber entrichtet werden mußten, namentlich Collaterale Erbifgaftestener, Cempelabgade u. bgl., auch Zolladgaden werden durch die Rachsteuersteit nicht ausgefchofent.

4. Die jum Bortheile der in einzelnen Staaten oder Gemeinden bestehenden Schuldentisgunges Raffen oder überhaupt wegen der Communalschulden eingesührten Abzuge von auswanderndem Bermogen werden allgemein aufgehoben.

Die in Unfern Staaten ichon burch Unfer Bict von 8. August 1808 6. 5. aufgehobenen Mannmissons-Gelber find auch ba, wo die Leibeigenichaft oder Hofborigfeit noch jur Zeit besteht, in sofern sie nur von den aus einem Bundesslaate in den andern auswandernden Unterthanen zu entrickten waren, unter der Nachsluerfreibeit beariffen.

- 5. Bas ben lodlauf von ber Militarpflichtigleit in hinficht auf Freizugigleit anlangt, bleibt einer ferneren Uebereinfunft vorbehalten.
- 6. Die Rachstener und Abzugefreiheit finder ohne Unterschied flatt, ob die Erbebung biefer Abgaben bieber bem landesberrlichen Fideus, ben Standesberren, ben Privatberechtigten, Communen oder Patrimonialgerichten juffand. And bie Art ber Berwendung bes Abzuge-Gefältes fann keinen Grund barleiben, baffelbe fortan bestehen zu lassen.
- 7. Die besondern Freizugigteite Berträge follen, in soweit sie basjenige, was die gegenwärtigen Bestimmungen enthalten, beginnfigen, erleichtern, oder noch mehr ausbehnen, auch fünftig aufrecht erhalten werden, und bestehen also, in soferne als fie diesen Bestimmungen nicht entgegen find.
- 8. Als allgemein geltenber Termin, von welchem an die völlige Nachsteuerfreiheit von allem auswandernden Bermögen in den deutlichen Bunkesstaaten flatt haben soll, sit der erste biefes Monats seihgefest worden, unbeschadet jedoch der günftigeren Bestimmungen, welche theils aus Berträgen, verschiedener Bundesstaaten unter sich, theils aus landesberrlichen Verordnungen einzelner Regierungen hervorgegangen sind. Es wird übrigens der Zeite punkt der Wermögens-Exportation und des Berzichts auf das Unterthandsecht zur Richts fammt angevommen.

einhelligkeit beichloffent "Bei Abfassung bes Beschluffes vom 23. Juni 1817 fep bie Abficht bes "beutschen Bunde geweien, bag bei Ammendung der unter ben dernsten Bundesstaaten bestehen, "Den Freisiglicht ber Tag bes wirtlichen Albuges entschlet." Bei der Thiftimung wwebe von Belte Baperns sofgende Erklärung abgegeben: "Bapern bat bie Bestimmung bes Beschunger, wwm 23. Juni 1817 wogen Jestläubung abgegeben: "Bapern bat bie Bestimmung bes Beschünger, wwm 23. Juni 1817 wogen Jestläubung des Temmins ber einzutretenden Rachteuer und Ib. "ben Tag ber retlen Erportion, ohne Rachflute auf den Tag bes Anfalls entschied, fep. Es habt biel Anfalt in mengen ber Rachflicher und der ben Tag ber Anfalts entschieden, je, best biel Anfalts entschieden Benrechnung f. 8. ausgesprechen und auch bisher "John kanden von ber allgemeinen Rachflutersteibit zum Rachtseile der vor dem "I. Justi 1817 schon in des Eigenschum von Unterthanen anderer Dundesslaaten übergegungenen "nad erft nach biefem Zeitpuncte ansgesührten Bermögen gemacht." (Weier's Staatsacten Le. S. 320 und 321.)

- In Folge biefer Bestimmungen baben v. 1. b. DR. an, in Unfern Staaten aufzuboren:
  - a. Der Bezing von Abfahrtegelb und Rachfteuer gegen die wenigen beutschen Bundrefinaten, mit welchen nicht schon in Folge ber von Und im Jahre 1801 erflärten Regierungs. Grundfabe burch ausbruckliche Berträge ober ftillschweis geube gegensteitige Observant, Freistgigigfeit besteht.
- b. ber Bezug ber gegen bie f. t. diterreichischen Staaten retorfionsweise eingeschirten breiprocentigen Emigrationstare und bes sogenannten Militar-abfahrtes gelbe, welches von den in bie f. f. öfterreichischen Staaten übergebenden Beralifienschaften von Militarpersonen mit 40 Procento gleichfalls ertorstwe bezogen wird, endlich bes ebensalls gegen bieselben Staaten beibehaltenen gutcherrlichen und fährischen Befahrtegelbes, soweit die Auswalderung ober Bermögens-Exportation in die zum deutschen Bunde gehörigen f. f. öfterreichischen Erbladter geschiebt.
- e. Der Bejug von guteberrlichen und fabtifchem Abfahrtegelbe wie folches in bem mit bem Breibergogibum Baben abgefchloffenen Freigagigteite-Bertrage auebructlich verbehalten ift.
- d. Der Beging von Beitragen ju Rriegse ober Gemeinbefculben, in foferne folde bieber noch gegen einige Staaten retorstonenveise beibehalten worben fit. Dagegen hat es
- e. bei ber bieber bestimmten Reluition ber Militare und Landwehrpflichtigfeit bis auf weitere fein Berbleiben.

Intem Bir biemit Unfere fammtlichen Stellen und Beborben ammeifen, fich nach biefen Beftimmungen genau gu achten, laffen Bir biefelben auch jur Diffenfchaft Unferer Unterthanen burch bae Regierungeblatt befannt machen. ")

Munden, ben 29. Juli 1817.

(Reg. Bl. v. 3. 1817. Ct. XXXII. G. 747.)

Die Ronigliche Regierung Des Untermaintreifes erließ hieruber ein erlauterndes Refeript, wie folgt:

Nro. Pr. 26755.

(Die Rachftener und Abzugsfreiheit swifden ben beutiden Bundesftaaten betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronige.

In Beziehung auf die Allerhöchste Berordnung vom 29. Juli 1817, worin die Rachsteuer und Mhugefreiheit mischen ber Krone Bapern und ben ibrigen beutschen Bundesstaaten bereits ausgesprochen ift, wird hiemit bekannt gemacht, daß Gr. t. f. Majestat von Desterreich mit nachenannten Kanbern und Provingen, als:

<sup>3)</sup> In Golge biefer Ulebereintunft mit ben Bundesflaaten murde eine Entichliefung vom 16. Juni 1817 außer Wiedung geftet, weiche verfügt hater, "ode richfichtlich berjenigen beutichen Bundes, "flaaten, mit weichen nicht opnehin foon Terpgalgieftes Berträge befteben, von bem in biefelben "übergebenden Bermögen und zwar bis jum befinitiven Zeichlung ber ben Bollung bes 18. Articiefs "ber Bundesate bie Rachfleuen woh ferner behoben, jedoch vom 1. Juli an lediglich ad depensitum genommen und nach ben Staaten in Derzeichnift gebrach werbe."

- 1. mit bem Ergbergogthume Defterreich.
- 2. mit bem Dergogthume Steiermart,
- 3. mit bem Bergoathume Rarnten.
- 4. mit bem Bergogthume Rrain,
- 5. mit bem öfterreichischen Friaul ober mit bem Gorger-Rreife, (Gorg, Grabieta, Tolmen, Fliesch und Aquilea),
- 6. mit bem Gebiete ber Stabt Trieft,
- 7. mit ber gefürsteten Grafichaft Tyrol, mit ben Gebieten von Trient und Brixen, bann Borartberg mit Aussichluf von Weiler,
- 8. mit bem Bergogthume Galgburg,
- 9. mit bem Ronigreiche Bohmen,
- 10. mit bem Marfgrafthume Dahren,
- 11. mit bem öfterreicifischen Antheile an bem Bergogthume Schlesien, mit Inbegriff ber bobs misch schlefischen Bergogthumer Auschwit und Bator, baun
- 12. mit ber Brafifchaft Soben Gerolbect und bes Ronigs von Preugen Majeftat mit Pommern, Brandenburg, Schlesten, Cachfen, Meftphalen, Cleve, Berg und mit bem Riebercheine, bem beulichen Bunte beigeteten fepen.

Anden biefes fammtlichen Polizei. Behorten bed Untermainfreise zur Wiffenschaft und Rachachtung eröffnet wirt, werden biefelben zugleich angewiefen, die dreiprocentige Emigrationde tare, welche von dem Bermögen der feit bem 1. Juli 1817 in die vorbemertten f. e. dierreichisichen, zum deutschen Bunde gehörigen Provinzen ausgewanderten Koniglichen Baperischen Unterthanen, bieber amtlich beponier worben ift, innmedre albaid an die treffenden Individuen gegen Empfange, Bescheinigung verabsolgen zu lassen, und über die wirflich geschehene Berabsolgung binnen 3 Monaten bei der unterfertigten Koniglichen Kreibergierung sich gehörig auszumelben.

Muriburg, ben 28. Juli 1819.

Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes, Rammer bes Innern.

3nt. Bl. f. b. Untermaintreis v. 3. 1819. Bb. II. Rro. 82. G. 793.

- 2. den americanischen freistaaten.
- a. Bustandigheit ber Bemilligung.

6. 94.

Nro. Pr. 14865.

(Auswanderungen nach Morbamerica betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Da mit ben nordamericanischen Staaten keine Freizügiglefeitdverträge besteben, fo kann bei Auswanderungen in diestben von der im 5. 23. im vorletten Absase der Geschäftes Instruction für die obersten Kreis-Bernoaltungs-Geschen v. 3. 1825 vorbehaltenen Berichtserkate tung nicht Umgang genommen werben, wonach bie Konigliche Regierung bes Untermainkreifes, Kammer bes Innern, ben am 14. v. Wie. vorgelegten, anbei zurücfolgenden Anfrage Bericht bes Koniglichen Laubgerichts B. zu beschieben hat.

Manden, ben 24. Juni 1834.

Staateminifterium bes Innern.

2/n

bie Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 95.

Nro. Pr. 18443,

(Auswanderung und Bermbgene Erportation der Familie R. R., ju R., nach ben nordamericanifden Freiftaaten betr.)

# Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Unter Rudichus ber Bellagen bes Berichts oben bezeichneten Betreffs vom 17. Juli 1. 3. wird die Rouigliche Regierung bes Obermainfreifen Kammer bes Innern ermächtigt, bem R. R. ju R. nach Anleitung bes allgemeinen Ausschriebens vom 29. Juli 1823 bie Erlaubnis jur Aussauderung und Vermögenes-Erportation in die nordamericanischen Freistaaten 3 ju ertbeilen.

Zur Erleigung der bei besein Anlake gestellten allgemeinen Anfrage über die Competenz jur Ertheilung der Auswanderungs-Bewilligung nach Nordamerica wird erwiedert, daß, da mit den nordamericanischen Staaten keine Freizigigsteits-Verträge bestehen, die Auswanderungen in dieselben von der im §. 23. im vorletten Absahe der Geschäfts-Anstruction für die obersten Kreis-Verwaltungs-Setellen v. 3. 1825 \*) vorbehaltenen Berichtsekratung nicht Umgang genommen werden fonte.

Munchen, ben 14. Juli 1834.

Staateminifterium bee Innern.

2fm

bie Ronigliche Regierung bes Dbermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Radricht von dem 2. Abfage ben übrigen Roniglichen Rreibreglerungen gur gleichmäßigen Rachachtung.

6. 96

Nro. Pr. 28583.

(Muswanderungen nach Rorbamerica betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Areidergierung wird auf die Anfrageberichte, begeichneten Betreffe vom 4. August und 1. October 1. Ist, gur Entighließung erwiedert, daß in Bezug auf Audwanderungen in die nordamericanischen Staaten in denzienigen Sällen, wo nicht besonder Anflähnd

a) f. 6. 98. 6. 120. unten.

b) Bb. II. E. 438.

bie Borlage ber Acten nothwendig machen, einsache, die in den Ministerialausschreiben vom 29. Inli \*) und 24. November \*). 1832 vorgezeichneten Rachweisungen im Allgemeinen bestätigende Berichte genügen, besei dereichte aber in jedem einzelnen Falle besondere zu erstatten sepen, damit die Auswanderuden nicht durch das Abwarten bestümmter Perioden in der Realissrung ihres Bordadens gebindert werben.

München, ben 30. October 1834.

## Staatsminifterfum bes Innern.

21 n

bie Konigliche Reglerung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen. Radricht ben übrigen Rreibregierungen jur Wiffenfchaft und gleichmäßigen Darnachachtung.

# b. Behandlung der Gesuche

a. im Allgemeinen.

S. 97.

Kro. Pr. 15,678.

(Die Borftellung der R. R. wegen Aussolglaffung des Beiratheguts ihrer Tochter bei ihrer Auswanderung nach Obertanaba betr.)

## Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Regierung bes Unterdonaufreises wird auf ben Bericht obenbezeichneten Betreffe vom 12. v. Dite. erwiebert, bag bei ben Ausvauberungen nach Rorbamerica k., bie orbmungsmäßige Infruction ber Gesuche burch bie juftandigen PolizieBeboren, und eine genaue Rachweisung sowohl über bie wirfliche Aufnahme in bem fremben Staate, als auch über bie Mittel jur Erreichung bes Bieles, und über bie Erfulung aller gefehlichen Berblindlichteiten gegen bas Baterland, als unerläßliche Borbebingung erforderlich sew.

Da nun die Acten nicht mit Gewißheit entnehmen laffen, ob jene Borbebingung von ber N. N. vollftändig erfullt fep, da ungeachtet der Regierungsverfügung vom 30. August 1. J. weber von der Mutter noch von der Tochter eine bestimmte Erstärung vereitigt, daß sie, obziech von der Bahrheit ihres Unternehmens gehörig unterrichtet, gleichwohl auf ihrem gesaften Entschlusse beharre, so hat die Königliche Regierung des Unterdonaufreises bieffalls das Gerignete nachträglich zu veranlassen, und da Kandgericht N. zu besehren, daß nach Erstüllung der vorerwähnten Erserenisse der nachgeschafte Ausbertit aus dem Staatsverbande durch weitere Awangsmittel nicht gehündert werden durfe.

Munchen , ben 2. Rovember 1827.

### Staateminifterium bes Innern.

2fn

bie Ronigliche Regierung des Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) f. 6. 98. unfen.

b) f. 6. 42. C. 58. oben.

e) f. bieruber Die nachftebende Minifterial Entichlicfung wom 29. Juli 1832. (5. 98.)

# 6. 98.

Nro. Pr. 7257.

(Das Befuch bes R. R. um Gelaubnif jur Ausmanderung nach ben vereinigten Staaten von Rorb.

## Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Anf die Berichte vom 29. Marg, 26. April, 9. und 13. v. Med. — das Sefuch bes R. nun Conforten um Erlaubnig jur Ausbnanderung nach den vereinigten Etaaten von Nerdamerica betreffend: — wird den Königlichen Negierung des Untermaintreifes jur Entschließung eröffiche, daß unter den angezeigten Berhältniffen auf dem Berlangen der vorgängigen Beibringung specieller Aufmahms-Nachweisungen nicht zu bestehen »), demnach, soferne die Ausbnandernden den gefolden Selfsegnebeten in Beziebung auf Militärpflicht genügen, nud teine sonligen rechtlichen Hicksenabernden hin gerebehalt der nachzuhofenden Beibringung der Andweift zu ertheilen, und soferne sieden behalt der nachzuhofenden Beibringung der Andweift zu ertheilen, und soferne sie wie der die Verleichten des gewiebellen der nachzuhofenden Beibringung der Andweift zu ertheilen, und soferne sie wieder die Ausbrichten des gewiebellen ferne.

In Anfetung bes Ausweises über bie Mittel jur Reife, wird ber Koniglichen Regierung bes Untermainfreise eröffnet, bag jur Folge neuerlich erhaltener Anzeige bie f. frangofifchen Grenzbehorben angewiesen fin, feinem Auswanderer und Amerrica, ben Eintritt zum Zwede ber Einfchiffung zu gestatten, ber nicht

- a. mit einem von bem tonigl. frangofifchen Gefanbren vifirten Reifes paffe verfeben ift, unb
- b. fid audjumeifen vermag, bag er entweber für feine Perfon 800 Frce. ober für bie Familie 1700 Frce. bieponible Reifemittel befigt, und bag bie Unterhandlungen gur Milberung in biefer Anvordung eben im Beginne find.

M. R. ift bievon ju verftanbigen, bamit er eine andere Richtung nach ber Seetuste nehme, falls er nicht biefen Borbebingungen ju genügen vermöchte, wober bemerft wird, bag ber americanische Consul N. in Bremen sich auch bamit beschäftige, für Ausbandverer Schiffes gelegenheiten zu ermitteln, sie gegen Uebertheuerung zu subern, und bas richtige Ausschliffen in ben gewänscher Ausen gemanischen Dasen nuguwenden.

Munchen, ben 29. Juli 1832.

# Staateminifterium bes Inuern.

2

bie Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen. Radtidt fammtlichen Regierungen.

6. 99.

Nro, Pr. 7868.

(Die Answanderung nach Rordamerica betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Nachbem gu Folge bes Berichtes vom 20. Marg b. 3. bieber nirgente Spuren ungefehlicher Berfuche ber Berleitung ju Answauberungen nach Norbamerica fich gezeigt haben, und

a) M. vergl. hiezu auch bie Entichliegung vom 27. Dai 1834. (f. 107. G. 128. unten.)

ble angezeigten Auswanderungen in den bemertten Berhaltniffen ibren naturlichen Erftarunge grund finden, fo erfdeint es nach ber richtigen Unifde Der Roniglichen Regierung Des Untermainfreifes R. b. J. unter biefen Beraussegungen ben Borterungen an die Staats Auffiche penügend, daß nach ben ertheilten inftructiven Meisungen bie Polizeibehörben sich auf Belehrung und Berfandigung ber Auswanderer über bie Aussichten bie Mittet und ben wahrscheinlichen Erfolg ihres Unternehmend und, wo bie Mittet und ben wahrscheinlichen Erfolg ihres Unternehmend und, wo bie seiben auf dem Entschlusse ber Auswanderung beharren, auf die Sorge für bie Erfüllung ber nothigen formellen und materiellen Erfordernisse zur Reise sich beschaften.

Die Königliche Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. wird aber biefem Gegenstande fortwährend bie ermislichste Aufmerffamkeit zuwenden, und besonders beachnungswerthe Thatfachen, bie etwa aus ber Beobachtung fich herausstellen könnten, anzuzeigen und nach ihrer Juftandigkeit zu wurdegen nicht unterlaffen.

Munchen, ben 3. Juli 1833.

Staateminifterium bes Innern.

Ήn

Die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Regierung bes Untermaintreifes am 13. Juli 1833.

8. Insbesondere bei beabsichtigter Ginschiffung

aa. in Bremen.

6. 100.

Nro. Pr. 25306.

(Die Bekanntmachung einer Berordnung bes Senats ber freien Ctabt Bremen in Beziehung auf Die Auswanderungen nach Nordamerica betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Königlichen Regierungen ber sammtlichen Kerife bieffeits des Rheins empfangen bierneben einen Abrust ber unterm 1. Detober d. 3. von dem Genate ber freien Stadt Bremen erlaffenen Berordnung, die Behandlung ber Ausbranderer nach Jordamerica betreffend, mit dem Auftrage, biefe Berordnung durch das Kreis-Jutelligenzlicht bekannt zu machen, und die Polizeis Behörden anzuweisen, in vorkommenden Fällen die Bethelligten noch besonders darauf ausurerssam zu machen.

Munchen , ben 8. December 1832.

Staateminifterium bes Innern.

24...

bie Roniglichen Regierungen ber fammtlichen Rreife Dieffelts bes Rheins alfo ergangen.

Bd. III.

16

Abbrud ber allegirten Berordnung bes Genate ber freien Stadt Bremen, wegen ber Auswanderer mit biefigen ober fremben Schiffen.

Die große Mugass Aus berer, welche feither jum Zwede ber Ueberfahrt nach ben vereinigten Staaten Roedamericas bieselbt augslauft führ, hat ben Genat zu einigen nahren Merdenmengen um so mehr bewogen, je mehr bie tage berer, welche ihr Baterland verlaffen haben, um in einem aubern Weltbeile ihre Deimath zu grunden, die Theilnahme und Gorge ber Regierung in Anfpruch nimmt, an ber andern Geite aber auch ber Staat, gegen bie Unzurtägelichtleien, welche burch bad Eintreffen mittellofer Personen entstehen konnen, gesichert werden nun. Ge wird baber beburch bad Geintreffen geffenlichen Kunde gebracht:

¥

Bon ben bier augefommenen Auswanderern haben gwar bie meisten wor ihrer Reise nach Bremen eine bestimmte Schiffhgelegenbeit und die erforderlichen Geldmittel fich verschafte gehabt, und hat baber, wenn sie alebann zu ber festgesetzen Zeit bier eingetroffen find, ihre Einschiffung in ber Regel feinen Austand erlitten.

Einzelne find indeft, ohne vorab jene notimenbigen Bertefrungen getroffen zu baben, bier angelangt, indem fie geglaubt batten, daß fich ibnen ohnebies icon gleich bei ibrer Antunft eine Schiffsgelegenheit barbitene werbe, und baß fich auch wohl ohne vorgangige Bezahlung bes Paffgaggelbes ihre Einschiffun bewerftelligen laffe.

Um solden irrigen Boraussestungen, wodurch die Einzelnen in große Berlegenbeiten und Rachtheile gerathen sonnen zu begegnen, sinder ber Sein at Sich bewogen, diejenigen, welche jur Auchvonderung über See nach Bremen zu sommen, beabschichtigen; bringerd aufzufordern, voor ihrer Resse nach Bremen, die für ihre bemnächstige Einschiffung nothigen Einrichtungen zu treffen. Zu deseman, die für ihre bemnächstigen Berfrachter oder Schiffsgenährter oder Schiffsgen der ander ander aber an die auswärtigen Bewollmächtigten berselben, sich wenden, und wegen der Schiffsger segnicht für ihre Uederschert, wogen den darauf sich beziehenden Bedingungen, so wie wegen der Zeit, da das Schiff abgefertigt werden soll, nund sie sich sieslich einzusinden haben, das Ersoberickie, zu weraberden, in allen Fällen auch vorad mit den zur Bezahlung des Vassagegebes und zur Verladere und zur Verladeren gester aberweitigen Bedürftigen Geldmitteln sich zu versehen.

So wie ihnen, wenn fie unter solchen Berhaltniffen hiefelbst anlangen, von ben hiefigen Behörben jeber gefestiche Schul gewährt werben wirt, so wurde ihnen im entgegen gesetten Falle, foferne es ihnen an ben fur ihren Unterhalt mabrend ihres biefigen Berweilens und fur bie Ueberfahrt ersorberlichen Mitteln sehlen sollte, ber hiefige Aufenthalt nicht gestattet werben tonnen.

Bugleich wird baher in biefer Beziehung vererdnet: ob jeber Ausacanderer sich spätestens am Tage nach seiner Ankunst bieselbst bei der Polizeidirection im Schothaufe für sich und seine Angededigen personlich zu melden babe, theils um sich über obige Erfordernisse zu legitimiren, theils um einen Erlaubnisschein für seinen hiesigen Auf-

enthalt nebit ben fonft etwa nothigen Unweisungen ju erhalten; fowie:

baß jeber biefige Barger und Untergehörige, welcher Andwanderer bei fich aufnimmt, biefelben in Gemäßheit ber wogen Beberbergung vom Fremben ben 28. May 1827 erlaffenen und wieder boft erneuerten Berordnung, bei Bermeibung ber bort angedrobeten Gelbuffe, nur wenn ibr ein

folder Erlaubniffichein vorgezeigt wird, und nur mahrend ber Beit, wofur biefe Erlaubnif ertheilt worben, bet fich beherbergen burfe.

II.

Wenn gleich nach den bisherigen Erfahrungen von den hiefigen Schiffsthedern erwarter werden tann, daß sie sowohl in Anschung der für Andenaderer zu expedientden Schiffe und der Berproviantitung derfessen, als auch in Rücksicht auf etwaige Unfalle, die sich ereignen könnten, mit möglichster Sorgsalt und Borsicht verfahren werden, so empsieht es doch, des sonders im hindlic auf fremde Schiffe, welche von Vremen aus abgefertigt werden, das Interesse in hindlic auf fremde Schiffe, welche von Vremen aus abgefertigt werden, das Interesse der Ausbundbeter, sowie das öffentliche Interess, sich verch ausgemeine Borschiffen in dieser Beziehung möglichst sicher zu stellen, und verordnet dahr der Senat das Folgende:

- Die hiesgen Schissehere ober Schisse sorrespondenten seicher Schise, welche zumächst für Ausbranderer expediet werden, wohin jedes Chisse, wolfer wenigstens 25 Zwischendes Passagiere angenommen worden, zu rechmen ist, haben wor der Expedition nachzuweisen:
  - a. bag bas Schiff für bie beabsichtigte Reise in einem vollig tuchtigen Stande fich befinde;
  - b. baß basfelbe mit gefunden und nach Berbaftniß ber Jahl ber Paffagiere und mit Rudficht auf ben Bestimmungsort biureichenben Lebensmitteln verfeben fep, und gwar, fofern es nach einem nordamericanischen Jafen bestimmt if, um für ben außersten Fall Sicherheit zu gewähren, wenigstens für eine Zeit von 80 Tagen;
  - c. daß von ihnen für ben möglichen Kall, da bem Schiffe auf ber Wefer ober in der Rafte berfelben ein Unglud guftoften sollte, wodurch daffelbe unfabig wurde, die Reife sortgufeben, solche Bortebrangen getroffen fepen, daß aledann die Russwanderer bem Staate nicht zur Laft fallen. In diese Rückficht ift es indeh für gentigend gut erachten, wenn für den gedachten Fall von dem Richer oder Gorrespondenten die Berpflichtung, die Passagten mit einem aubern Schiffe hindber zu schaffen, oder, sofern er die Ausgebeung des Contracts vorziehen sollte, die Rückgablung des vollen Passageselbes durch Affecurang oder auf sonit genügende Weise gestichert worden ist.
- 2. Diefe Nachweifung muß ber Imfoction ber Schiffsmadter gefcheen und ift biefe Beborbe jugleich beauftragt, fich für jedes vollftandige Berzeichnis der für basselbe angenommenen Ausbrandberer ertbeilen zu lassen, auch einvanige Disserenzen, die hinschicht der Ueberschart juischen einzelnen Ausbrandberern selbst oder zwischen biefen und ben Berfrachtern, den Schissmäderen oder sonfligen Personen entstehen sollen, soviet thunlich, im güntlichen Wiege ausbrugteichen.

Befchloffen, Bremen in ber Berfammlung bes Senats ben 21. September und publicirt ben 1. October 1832.

## bb. in frankreich, 1)

## 6. 101.

Nro. Pr. 6919.

(Die von bem frangofifchen Gouvernement in Unfebung ber Musmanberer nach America und ber nach Frantreich manbernben handwerter getroffenen Berfugungen betr.)

## Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Durch ben Andrang mehrerer mittellofer beutscher Androanderer in bie americamischen Staaten fand fich bas t. frangofische Gouvernement bie Anordnungen ju treffen veranlaßt,

- 1. baß an ben Greugen gegen Deutschland bie Paffe ber antommenben Reisenben ber ftrengften Prufung unterworfen, und alle biefenigen, welche nicht mit burchaus vollgaltigen Paffen verichen fulte, ohne weiters jurudegewiesen werben;
- 2. bag in ben frangofischen Safen teiner jur Einschiffung nach America gugulaffen fen, wels cher fich nicht über bie biegu ersorberlichen Gelbmittel ausgeweisen vermöge; enblich
- 3. bag bie f. frangofische Gesandtschaft babier teine Paffe ober Wanderbudger ber Sandwerter mehr bifre, welche nach Frantreich gehen wollen, um bort Arbeit zu suchen, wenn fie nicht nachzweisen im Stande find, bag sie in der einen oder ber anbern Manufartur oder Fabrite bes Konigeriches auch wieflich Aufnahme und Arbeit finden werben.

Die Königlichen Regierungen haben baher von biesen Anerbnungen nicht nur bie untergeordneten Polizeibehorden in Kenutnis zu sehen, sondern auch die geeignete Bekanntmachung in öffentlichen Blättern zu veraulassen.

Munchen, ben 8. Juni 1831.

# Staateminifterium bes Innern.

2in

bie Ronigliche Regierungen ber fammtlichen Rreife, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 102.

Nro. Pr. 16108.

(Musmanberungen nach America betr.)

Unf Befehl Geiner Majeftat bee Ronige.

Die Bellagen ber Berichte vom 13. und 19. April I. 3. folgen mit der Bemerkung gurud, baß bie Riffrung ber Paffe Baperifcher Unterbanen burch bie frangolib fiche Gefandtichaft in Kartbrube nicht geeignet erfchelue, baß übrigend bie Rönige lichen Confulate, welche in den Einschiffungsplacen befehen, die Beifung erhalten werben, gegen

a) DR. vgl. biegu auch bie Ministerial Entfoliegung vom 29. Juli 1832 (f. 6. 98. C. 120 oben.)

die Ueberwortheilung Baper fcher Auswanderer angemeffene Borforge und Berwendung eintreten gu laffen.

Munchen, ben 40. Muguft 1832.

" Staateminifter jum bee Innern.

2/--

bie Ronigliche Regierung bes Rheintreifes, R. b. J., alfo ergangen.

cc. in ben Niederlanden.

6. 103.

Nro. Pr. 4597.

(Behandlung ber Ausmandernden bei ihrer Durchreife burch bas Ronigreich ber Riederlande betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die f. Riebertanbische Regierung hat sich vergnlaßt gefunden, burch eine Berordnung vom 28. Februar b. 3. bie Bebingungen gu bestimmen, ohne beren genaue Ersullung tunftig teinem nach Amerika auswandernden Fremben bie Durchreise burch bas Königreich und bie Einschiffung, in bem Sechäfen berselben gestattet werden soll.

Diefelbe hat jugleich von biefer Berfügung mit bem Anfinnen Mittheilung gemacht, burch beranmtmachung ben biefeltigen Staatsangeborigen Die Möglichfeit ju gemabren, fich im eintretenben Kall gegen bie aus ber unterlaffenen Brobachtung hervorgehenden nachtheiligen Folgen ju fichern.

Sammilichen Königlichen Rreibregierungen wird baher hierneben jene Abfchrift ber erwähnten Berordnung mit bem Auftrage mitgetheilt, Diefelbe burch bas Kreis Intelligenslotat jur allgemeinen Kenntniß ju bringen, und bei ber Ausstellung von Paffen an answandernde Individuen und Familien jederzeit auf ber vorausgechenben Beibringung ber vorgeschriebenen Ermächtigung von Seite bed betreffenden f. niederlanbischem Gescharber, Geschäftsträgers ober Confuls zu bestehen.

Munchen, ben 18. April 1828.

Staateminifterium bes Innern.

2fn

fammtliche Roniglide Rreieregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

Aberud ber Roniglichen Rieberlanbifden Berordnung vom 28. Februar 1828. Die Behandlung ber Answanderer bei ihrer Durchreife durch bie Rieberlande betreffenb.

1. Muswanderer und überhaupt Fremde, weiche in Gesculichaften fich nach ben Rieberlanden begeben, um fich in einem ber derigen haften, nach America einzuschissen, werden auf bas Gebiet biefes Abnigrache nur bann zugelaffen werben, wenn sie eine Ernächtigung biezu vorzeigen tonnen, welche ihnen auf ihr Ansuchen ber in dem Lande, das sie verlaffen, ber glaubigte oder in besten Ernächtigen ber nächste ihren auf ehr Anfiele if. niederfandische Gefandte, Geschäftsträger oder Consill ausgestielt bat.

- 2. folde Ermachtigungen werden nur benjenigen ausgestellt werben, welche folgende Urfunben portulegen im Stande find;
  - a. einen Musmanberungeerlaubniffchein ber guftanbigen Behorbe.
  - b. eine Erklarung ber Obrigkeit bes Landes, das sie verlaffen wollen, über die Borund Junamen und Wohnorte der betreffenben Personen, über ihr Alter, über den Betrag, den sie an Geld und Geldeswerth besigen, um die Koften ihrer Reise, ibres Aufentbaltes in den Niederlanden und ihrer Uedersabrt bis zum Ort ihrer Bestimmung zu bestreiten, über den Weg, den sie einzuschlagen gedenten, und darüber, daß sie mit den ersorberlichen Pässen nach dem Auslande werden verseschen werden.
  - e. eine von einem Notar aufgenommene Erflarung bes Nieberlanbifchen Schiffs. Mbebers ober Capitans, ber bie Ueberschiffung biefer Personen nach Mmerica übernimmt, über bas zum Aransport bestimmte Schiff, über bessen Dennengebalt, über bie Zahl ber Personen, die er einschissellich der Schiffmanntschaft überzuschissen der überschiffen aus lassen, beabsichtige, und über die Kursorge, die er treffen werde, daß, sobald befragte Personen in dem zu ihrer Einschiffung bestimmten Nieberlandischen Kasen angesommen seyn werden, das Schiff hiezu bereit, gehörig demannt, und mit allem zur Reise Robtigen verschen seyn verder.
  - d. einen burch einen Notar ausgefertigten Burgichaftsichein zweier ober mehrerer befannten und angefehrere niederfandischer handlungshäufer, wonach biefeiben für alle Roften ohne Musnahme gut fleben, welche ber Aufenthalt ber Auswanderer in bem niedersandigen Geblete verantaffen warde;
- 3. Die Gerusbehorten find angewiesen, bei der Ankunft von derzieichen Auswanderer sich zu vergewissern, daß sie nicht nur die angeführte Ermächtigung von Geite eines k. niedertand bischen Gesandten, Geschäfteträgers dere Consults sondern auch Resserbie bei sich haben, beurkundet von einer zuständigen Behörde des der Riedersande zunächt gelegenen Staates, durch welchen sie hassieren, und die Beiterreise nur dann zu gestatten, wenn sie von der Poliziebehörde der Stadt oder des Ansens, wo sich das ausgerüstet Schisch besinder, die sieden beständige Unterkunft der Auswandterer gewähre, und daß es mit dem ersten gunstigen Mondel und der Beitertung eine finden Kandel, und daß es mit dem ersten gunstigen Mondel und der und der Einde generatung bei der Etande fein erforderlichen Raum-für eine zwecknößige Unterkunft der Auswandterer gewähre, und daß es mit dem ersten gunstigen Wolkbe in Ges au geben im Stande sond

## S. 104.

Sro. Pr. 15292.

(Die Behandlung ber Auswanderer nach America bei ihrer Durchreife burch bas Ronigreich ber Rieberlande betr.)

# Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rady einer neuerlichen Mittheilung ber tonigl. Niederlanbifchen Gefandtichaft im oben bezeichneten Betreffe follen die Articel 1 und 2. der tonigl. Riederlandischen Berordnung vom 28. Februar 1828, wobon ber Königlichen Regierung unterm 18. April v. J. eine Ebschrift mit

getheilt worden ift, .) nicht blos auf gange Familien und Gesellichaften, welche burch die Niederlande nach America auswandern, angewender, sondern auch auf einzelne Individuen, welche gur Classe der nur nen gehoren, und sich in einem Hafen des Konigreichs nach Umerica einschisfen wollen, ausgebehnt werden.

Diefes wird ben Koniglichen Regierungen bezüglich ber unterm 18. April v. 3. .) in biefem Betreffe ergangenen Beispung gur geeigneten Berfügung eröffnet.

Munchen, ben 31. October 1829.

Staateminifterium bee Innern.

~

Die fammtlichen Roniglichen Rreisreglerungen R. b. 3. alfo ergangen.

e. Erfüllung der Militarpflicht und Reluition der Candmehrpflicht.

Ø. 105.

Nr. Pr. 19886.

(Auswanderung in Die Rordamericanifden Ctaaten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Koniglichen Regierung wird auf ben Bericht bezeichneten Betreffe bom 7. Robemsber vor. 3. unter Muchichigh ber Beplagen erwiedert, bast die beiden Sohne der N. R. bei ihrer Andwanderung in die Rotbamericanischen Freistaaten in Bezug auf die Militärpflicht außer allem Unspruch zu kelassen fepen, da noch feiner berfelben in das Alter der Confectivitionspflichtigkeit eingetreten, und außerdem weder in einem Bertrags, noch in ein nem Reciprocitate-Berhaltnisse eine Ansorberung an bieselben begründet je

Manchen . ben 13. Januar 1831.

Staateminifterium bes Innern.

~

bie Ronigliche Regierung bes Rheintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

6. 106.

Nro. Pr. 806.

(Musmanderung nach Morbamerica betr.)

Auf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Die Königliche Regierung bes Regatfreifes, Kammer bes Innern, wird auf ben Bericht vom 28. v. M., Ausbundberung nach Nordamerica betr., ermächtigt, den in den bier gurudifols genden Acteu benannten Individuen auf R. und P. die Bewilfigung gur Ausbuguberung nach

a) u. b) G. vorftebenben f. 103.

Nordamerica, gemad ben in den biebfeitigen Entichließungen vom 31. December 1831.) und 29. 3uft v. 3.19 ausgesprochenen Genudifigen zu ertheilen; wobei bemerft wied, daß, nachdem es notorisch ist, wie von Seite der nordamericanischen Freistaaten die Ausbranderung durch feinereit Mygade in Bezug auf die Militärpflicht im weitesten Sinne erschwert werde, in Folge des Grundslages der Reciprocität von Erhebung einer Reinitions-Geführ für die Landwehrpflicht der gegen wärtig nach Robanerica ausguwandern gesonnenen Angehörigen des Regattreise Umgang zu nehmen kes.

hienach ift bas Beitere ju verfügen.

Munchen, ben 21. Januar 1833.

Staatsminifterium bes Innern.

Of ex

Die Ronigliche Regierung bes Regattreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 107.

Nro. Pr. 8393.

(Auswanderungen nach Rordamerica betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Areibregierung wird auf ben Bericht bezeichneten Betreffe vom 4. Marg. I. 36. unter Rufchfalb ber Beltage erwiedert, bag es ben Delimmungen bes heer Ergangungs Gefetes volltommen angemeffen fop, in Aus bon uber ung efallen nur bei ben jenigen auf ber Erfullung ber Militarpflicht burch Einfellung eines Erfatsmannes gub felteben, weiche bas Aller ber Militarpflichtigfeit bereits erreicht haben, und beinftauglich find.

Damit jeboch bie in ber Ministerials Entschließung vom 20. Mil 1832 .) ben in bie Mordamericanischen Staten auswandermben Bayern eingerdamte Beginnstigung der nachträglichen Beibetingung ber Niederlassings nachweise nicht von einzelnen Individuen, welche zwar nicht im Consectiptionsalier, aber boch unmittelbar vor dem Einstritte in dasselbe, oder in dem nächst vorausgebenden Altersjahre fleben, misbraucht werde, sich der Militarpslicht zu entzieben; so ift bei solchen Individuen, wieden bie Ertheilung der Auswanderungse Erlaubniß in die genannten Etaarten in solange auszusehen, bis sie ihrer Militarpslicht genüget, oder wegen Erfüllung derselben Caution geleistet haben, da sie auf die Amwendung der binschei der Bundendberung in die beutschen Bundesstaaten gestenden Normen teinen Anspruch ber grunden schnene.

a) f. ben 6. 109. 6. 129. unten.

b) u. c) f: ben f. 98. C. 120. oben.

hienach ift in vortommenben Fallen bas Geeignete ju verfügen. Munchen, ben 27. Mai 1834.

Staateminifterium bes Innern.

21 =

bie Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Dittheilung ben übrigen Rreibregierungen.

d. Nachsteuerverhaltnisse.

6. 108.

Nr. Pr. 6366.

(Die Ausmanderung bes R. R. von R. nach Rorbamerica betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Nachem zusolge eines vorliegenden von bem (vormaligen) Staatsferetar R., Namens ber Negierung der Bereinigten Staaten ansgestellten Zeugnisses — in den Nordamericanischen Freistauten von den Neudsvandernden keine Nachsteuer erhoben wird; so soll auch von dem Beremögen des dahin ausgewanderten N. R. eine Nachsteuer nicht erhoben werden. — Rückschlich der Reindicksieher Robert von der Landwehrpflichtigkeit des Emigranten ist lediglich nach S. 1. der Allerhochsten Bereoddung vom 27. Januar 1819. (Allgen. Jat. Bl. St. VI.) zu versähren, o sohin auch von der Reinktions-Erhebung Umgang zu nehmen, wenn N. N. auf genügende Urt nachzweisen werden nach daß in den vereinigten Verdamericansichen Staaten eine ähnliche Taxe von den Auswanderen nicht genowmen verde. )

Munchen, ben 14. Juni 1830.

Staateminifterium bes Innern.

Zin

bie Ronigliche Reglerung bes Regatfreifes, R. b. 3. alfo ergangen.

Ø. 109.

Nro. Pr. 8605.

(Die Zusmanderungen und Bermogens. Erportationen nach ben Rordamericanifden Staaten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung wird auf bem Bericht oben bezeichneten Betreffes vom 2. Upril d. 3. unter Rudfchluß ber Beilagen jur Entschließung erwiedert, bag bei Auswanderungen nach ben Nordamericanischen Staaten von Erhebung einer Nachsteur Umgang ju

a) D. vergl. ble Ginleitung C. 75 u. 76. am Schlufe bee erften Absabes. Die allegierte Berorde nung ift in ber Ibth, X. aufgenommen.

b) Diefes Radmeifes bedarf ber Ausmandernde neuerer Zeit nicht mehr; f. Die worftebende Ents follegung vom 21. Januar 1833, § 106. S. 130. oben.

nehmen, bagegen auf Beibringung genugenber Rachweise über bie eventuelle Aufnahme in ben bortigen Staatsburger-Berband, als einer ben bestehenben Gesehen entsprechenben Bestims muna in bestehen febe.

Munchen , ben 31. December 1831.

Staateminifterium bee Innern.

2/--

bie Ronigliche Regierung bee Rheintreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Ø. 110.

Nr. Pr. 2961.

(Auswanderungen nach ben Rorbamericanifden Ctaaten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronias.

Der Königlichen Regierung bes Untermaintreifes, Rammer bes Innern, wird auf ihren Bericht vom 8. Februar b. 3. unter Rudichiuß ber Beilage im obenfletenben Betreffe jur Entschließung erwiebert, baß, ba mit ben nerbamericanischen Staaten ein Freizügigielie Betrag nicht befiebt, in Genabheit bes b. 51. ber Beilage IV. jur BerfassungesUrfunde .) es ben ftan bes herrlichen Behorben zu überlaffen fen, von bem Bermögen ber Auswanderer babin bie Rache fteuer in ben gefestichen Betrage zu erreben. b)

Münden, ben 15. Juli 1832.

Staatsminifterium bes Innern.

2(n

die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

3. Baden.

a. Nachsteuerverhältnisse.

6. 111.

(Den mit Churbaden abgeschloffenen Freigugigfeits. Bertrag betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Radbem zwissen Seiner Churfurflichen Durchlaucht zu Pfalfsapern und Seiner Ehurfürflichen Durchlauch von Baben, in Erwägung, daß die Erhebung von Abischop-Geichten den freien Berker zwissen einer Etaaten hemme, und dem Genorbösteise Schranken febr, folgenber

a) G. Abidn. II. gegenwartiger Abtheilung,

b) dur Berfindigung bient, bag bier von bem fianbesberrliden, in ben beiben vorfergefenben Gnifdliegungen vom 14. Juni 1830, und 31. Dec, 1831. aber von bem landesberrlie den Radfenerrechte bie Rebe ift.

verbindlicher Freizugigfeite's Staate Bertrag abgeschloffen, und von Seiner Churfurfilichen Durche laucht ben 9. biefes Monate gnabigft genehmiget worben:

- 1. "Soll in Infunft zwischen ben Staaten Seiner Chursurstlichen Durchlaucht zu Pfalg"kageen, und Seiner Chursurstlichen Durchlaucht von Baben die Freigigigsteit bestehen,
  "baber in allen Fällen, voo von bem einen Staate in ben andern ein Bermögen burch
  "Rauf, Tausch, Schankung, Ersichaft, ober mit ber Person eines Auswahrtneben übers
  "zieht, tein Freigeld, Rachsteuer ober Abschießeichsein verbon verben barf."
- 2. "Da bie Freigügigfeit ihrer Natur gu Folge, nur auf bas Bermögen, und nicht auf die "Personen sich begiebet, so leieben biefes Bertrages ungeachtet, bie gegen bas Andraum, "bern mit Umgebung der landesberrlichen Bewilligung bestehenden Strafgeset nichts "besso minter wirkend, und verben gegen jeden in Ausübung gebracht, ber ohne Bewilligung sich im fremben Gebiete niederläßt."
- 3. "Aus demielben Grundfate gebet die weitere Folge bervor, daß von Andwandernden, welche "ibere Person gemäß, der Militarpflichtigfeit unterliegen, und die Jahre des Militarpflichtigfeit unterliegen, und die Jahre des Militarpflichtigfeit geschiede bei immte Redmirtungs-Summe eins "gebeischet werden sonne, ohne daß durch Euspederung dieser verfonlichen Gade den "Grundsätzen der Freizigigsteit zu nabe getreten wird, welches dann auch von der Erhes "bung der rüdfländigen Kriegssteuer, so lange solch noch andauert, zu werstehen ist." »)
- 4. "Alle Eldzüge, welche in bie lanbesfürflischen Kaffen fließen, hören bemnach auf; jedoch "foll ben Ständen ober Gorporationen und andern, bie gur Erfebung der Nachfleuer "berechtigt find, baburch nichts an feren Seitigniffen benommen fepn." »)

So wied biefe als Staatsbertrag abgeschloffene Freigugigkeit mit bem Anhanger bekannt gemacht, daß sich Jedermann nach besselben Bestimmungen genau achte, und baß dieser Bertrag vom Aage ber gnadigsten Bestätigung an, nämlich vom 9. diese Monate, zu wirken anstange.

München, ben 20. April 1804.

Churfürftliche gandesbirection von Bayern. Reg. Bl. v. 3. 1804. St. XVII. S. 429 u. 430.

# S. 112.

(Die Freizugigfeit mit bem Großbergogthume Baden betr-)

# M. J. K.

Wir sind mit des herrn Großberzogs von Baden, Königlicher Hohit, übereingefemmen, daß der unterm 9. April 1804 abgeschlene Freigungsfeits-Bertrag -) (Reg. Bl. 1804. St. XVII. S. 429—430.) auch auf die neuerworbenen sohin auf die beiterfeitigen fammtlichen Staaten ausgebehnt, und zugleich die Erhebung der Manumissions-Gebühr, in soweit sie eine in die Staatskasse einsteinen Revenüe ist, in sammtlichen alten und neuen Landen gegenseitig

a) Bergl. biegu Die Minifterialentiollegung vom 3. Juli 1832. 6. 114. 6. 132. unten.

b) Der Bejug biefer gutsherrlichen und flabtifchen Abfahrtsgelber findet in Bemagheit ber Allers pochften Declaration vom 29. Juli 1827. (f. & 93. S. 113. oben) nicht mehr Statt.

c) Borftebenbe Musichreibung.

burchgebends abgeschaft seyn solle. Diese Uebereinfunft wird baber ju Jebermanns Rachachtung burch bas Regierungeblatt befannt gemacht.

Munchen , ben 22. Juni 1807.

Reg. Bl. v. 3. 1807. St. XXVIII. S. 1084.

# S. 113.

(Die Freigugigfeit mit bem Großbergogtbume Baben betr.)

M. 3. R.

Wir find mit bes Hern Großberzogs von Baben Königlicher Hoheit übereingekommen, baf bie unterm 9. April 1804 -) und 22. Juni 1807 -) abgeschloffenen Freizigigkeites Krettage (Rig. Bl. 1804. St. XVIII. S. 4298-430 und 307. St. XXVIII. S. 4098-13 auch auf bie beie berfeitigen sämmtlichen Staaten in der Art ausgebehnt seyn sollen, daß das in der Zwischenzeit augefallene, aber noch nicht exportiete Bermögen, !. der jeht erst erfolgenden Erportation, abzungsfreit zu belassen ber 1800 in der Richten feb.

Diese Uebereinfunft wird baher zu Jebermanns Rachachtung und burch bas Regierungsblatt bekannt gemacht.

Munchen, ben 18. October 1811.

Reg. Bl. v. 3. 1811. Ct. LXVII. C. 1584.

# b. Erfüllung ber Militarpflicht. .)

G. 114.

Nro. Pr. 11302.

(Die Musmanderung bes R. R. und ber R. R. von R. im Grofferzogthum Baben betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung bes Untermainfreises wird auf ben Bericht vom 21. Mal b. 3., bie Answanderung bes N. N. und ber N. N. von N. in bas Großberzogthum Baben betr., sofgende Entischiesung ertheilt.

Rachbem ber Sohn ber N. R. bereits in bas Conferiptions-Alter getreten, fo fann bemfelben bie Anewanderungs-Erlaubnis, im Falle feiner Dienstauglichfeit zu Tolge ber Bestimmung bes herr-Ergänzungsgeseiges 6. 67. nur gegen Stellung eines Erfahmannes errheift werben.

Da übrigens, ju Folge ber bierneben jurudgehenden Entichließung bes großherzoglich babischen Staatsministeriums bes Junern vom 27. Januar b. 3. mit bem Eintritte bes 19ten Lebens-jahres jedem Badner bie Berpflichtung obliegt, im Falle seines Auswanderns wegen ber Militar-pflichtigkeit eine Caution zu sieden, fo trit bei Auswanderungen von Bayerischen Unterthann nach Baden, ber in bem 5. 67. bes heere Erganzungsgeseiges ausgestellte Grundlab ber Reciprocistat bis auf weiters in der Art in Birffamteit, baf ben auswandernden militarbienstauglichen

a) u. b) f. bie vorgebenben 66. 111 u. 112.

c) f. ben 26fcn. 3. bee Bertrages vom 20. April 1804. 6. 111. G. 131. oben.

Manuspersonen, welche in bas 19te Lebenssahr eingetreten find, und bie Jahre ber Armerpflichtige teit noch nicht jurudigelegt baben, die Erlaubnis jur Auswauberung nur gegen Stellung eines bienstauglichen Ersapmanns ertbeilt wird.

Munchen, ben 3. Juli 1832.

Staateminifterium bes Innern.

2(11

Die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Radridt ben übrigen Rreibregierungen, R. b. 3., jur Biffenfcaft und gleichmäßigen Radachtung.

4. Brasilien.

S. 115.

Nro. Pr. 15603,

(Musmanberung nach Brafilien betr.)

M. 3. K.

Aus euerem Berichte vom 49. v. M. haben Wir ungerne erfeben, wie mehrere Bürger von N. durch Berfpiegelung der den beutchen Cofoniften in Beafilen verbeißenen Bortbeile fich zu bem außerft gewagten Entschuse haben verleiten laffen, mit Weid und Kindern wegquieben, um ihr Glüd in jener entscruten Weltgegend zu versuchen. Außerdem, daß die Ausschührung die ses Ausschussen ganger Familien und die zu reintende Militärpflichtsfeit ihrer Sohne erschwert mird, sind die Veitsfeller zu beledvert, daß ben von R. R. und von dem Doctor R. ihrer Aussinahme und Unterfützung wegen ertheilten Beschicherungen um so weniger unbedingtes Bertrauen zu schen eine fie, als der diesenschießen Erkenten von Ranner in den zum Beduse der Amschussen von ihren ausgestellten Ultmaben sich beitegen, bisber, so viel Uns bekannt, von teinen ausgestellten Ultmaben sich beitegen, bisber, so viel Uns bekannt, von teinen weigen anertannt ist, so das zur Genetien, bisber, so viel Uns befannt, von teiner europäischen Regierung anertannt ist, so das zur Genetien, die ein Hausen der ung der Geluche ein Hauserer sorden der Ausschlaften der ung der Eusschlaften der der Veluche ein Kauptersfordernis mangelt, nämlich die vorläusfige Versschlaften der Aussand der Ausschlaften bem fremden Staate. Sienach werbet ihr die Gesuch zu beschieben wissen.

Munchen, ben 27. October 1823.

Staateminifterfum bes Innern.

2ín

Die Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

6. 116.

(Musmanberungen nad Brafilien bett.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Geine Konigliche Majeftat mißtennen teinedwege die Berhaltniffe, welche gegenwartig, besonbere in ben ftart bevollerten Gegenben bes Rheinfreifes, ben Lodungen gur Emigration

nach Brafilien bei der ärmern Elaffe leichtern Eingang vorschaffen mögen. Gleichwohl finden Allerbichstiefelben darin noch keinen Grund, solche Ausbranderungen vorzugeweise zu begüntigen und von Erfüllung der diesen den allegeneiten vorgelistiebenen Bedingungen Umgang nebmen zu laffen.

Diefennach muß, in allen bergleichen Auswanderungsfällen, auf die Beibringung specieller Aufnahmsbervilligungen von Seite ber brafifiantichen Regierung bestauben werben, ") und können die in öffentlichen Blättern enthaltenen Berschierungen über Anfnadme und Begünftic gung fremder Soloniften (abgeschen von allen Zweisseln an der Archibeit berschen) jene speciellen Aufnadmsbewilligungen in so lange nicht ersehen, bis solche mossiellen Wege von Seiner Kaisertiechen Magleftat bestätigt und biedurch alle Besprantsse wegen etwaiger Zurückveissung bes einen ober andern Baverischen Auswanderers beseintst fenn werden.

Es hat daber bei der über die Auswanderungen seit 1816 in dem Meinkreife bekannt gemachten Berordnungen sein Berbleiben und wird in Anschen der Annusen fein Berbleiben und wird in Anschen der Annusen lichen Gebreiben Ber Annusen allein hinsichtlich der wirklichen Bermögens Consideation einige Ababerung erlitten baben. Die in dem rücksigenden Berichte des Land Commissionates D. D. erwähnte großkerggl, bestische Berfügung scheint, dem Bwede nach, übereinstimmend mit demjenigen, was ichne in ber Berordnung vom 19. Just 1816 ?) vorgeschen ist. Sollte die daburch beachfichigte Sickerbeit intlandischer Ereditoren gegen auswandernde Debenten nach dem Dafürbalten der Koniglichen Regierung noch anderweitiger Waßregeln bedürfen, so wird biefelbe das Ersordriche un versügen wissen.

Munden, ben 4. Mai 1825.

## Staateminifterium bes Innern.

#### 2m

Die Roniglichen Reglerungen bes Rheine, Dberbonaus und Untermain-Rreifes alfo ergangen.

#### (Die Musmanberungen betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Aus amiliden Berichten sowohl, als ben haufigen Beluden um Erlaubnig auswandern ju burfen, welche bie 3abt ber fonft gemobiliden Salle biefe att weit überfleigen, ergibt fich bie Bermutfung, bag unerlaubte Cimivetung fremder Agenten thatig fit, ben ohnehle lichtglaubigen Landbewohner zu verführen, und über fein wahres Interesse burch faliche Beespiegelungen irre zu letten; sowie die Nortwendigseit polizelliche Berfügungen eintereten zu laffen, biefem Unsuge zu fleuen.

Wan hat bemnach in Immenbung allgemeiner Brunbige, befondere ober unter Berüdfichtigung der im Ronigreiche bestehen Gefebe nachflebende Bezordnung zu erlaffen fich bewogen gefunden:

In der Regel find alle Auswanderungen ohne Unterfcied ber Perfon, Des Gefchiechts und Gebietes, mobin fich ber Auswanderude begeben will, verboten.

a) Der hier ansgesprochene allgemeine Grunbfag rechtfertigt bie Aufnahme blefer an bie Ronigliche Regierung bes Rheintreifes erlaffenen Entschließung.

b) Ueber bie Bermogens. Confiscationen.

c) Diefe und die übrigen oben angeführten im Rheintreife betannt gemachten Berordnungen, lauten, wie foigt:

# S. 117.

Nro. Pr. 5675.

# (Musmanberung nad Brafifien betr.)

## Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Ronigliche Regierung wird beauftragt, ben R. N. ju R. auf ein bei Seiner Roniglichen Majeftat unmittelbar iberreichtes Gefuch um Auswanderungs-Efaubnift nach Brafilien gu eröffuen, baf ba weber eine authentifche Urfunde feiner eventuellen Aufnah

### 6. 2.

Ausnahmen von biefer Regel tonnen jeboch in einzelnen Fallen und bei besonders ju berud. fichtigenben individuellen Lagen und Umftanden geftattet werben.

#### 6 3

Beber Unterthan, ber ausjumandern Willens ift, hat fein Gefach bei ber betreffenben Ronige fichen Rreibliereiton eingureichen. 6. 4.

Diefem Gefuche muß beigefugt merben:

a, ein legaler Tauficein.

b. ein Beugnif ber Localbeborbe uber ben Bermogensffanb;

c. ein foldes uber bie Aufnahme im Auslande.

## 6. 5.

Die Areibblieretion, bei melder ein Gesuch eingereicht wird, hat bem Bitifteller bas Misside ines solchen lebergups begreifild ju machen, und im babei gu bedeuten, baf er dauuch auf alle biesseiglie Untertpanserbeit vergicher, und bie Gembgrung nur unter ber ausbrädlichen Bebingung ersolgen tonne, nie mehr in ben Königlichen Landen aufgenommen zu werden; bann aber, wenn barauf bestandten wird, bas Gesuch nach vorgängiger Infruction berichtlich ber Koniglichen Landen Vergebeit auf ber Beinglichen Landen aber, wenn barauf bestandte mird, bas Gesuch nach vorgängiger Infruction berichtlich ber Ro. niglichen Landen Landen bei Butter zu fellen, bie für ober gegen die Bewilligung besselben fprechen.

### 6. 6.

Beber Beamte, melder ohne biefe erforberte Bewilligung Reifepage ertheilt, haftet fur allen baraus entfpringenben nachtheil.

### 6. 7.

Gine Auswanderung, welche ohne ertheilte Bewilligung versucht wird, gieft ben Berluft bes Bermogens fraft ber bestehenden Lanbes Berordnungen nach fich.

#### 6. 8

Unter bem Begriffe ber Auswanderung wird bie Anfaffigmachung und Berefelichung im Auslande verftanden, und find die beffallfigen Bestimmungen auf Wandernde nicht anwendbar.

#### 6. 0.

Die Aubfolgung von Erbicaften und Bermogens, Antheilen an mandernde Sandwertsburiche ift babingegen ausbrudlich bei Strafe bes Gelbfterfabes verboten.

#### 6. 10

Die Roniglichen Rreiedirectionen, Die Local . und Polizeibeamten find angewiesen, Die Bollgies

in ben brafilianischen Unterthansverband (als welche insbesondere, die Zeugnisse besbesannten Majors dafer nicht anzuertennen find), noch Rachweisung der nothigen Geldmittel zur Reise, noch Sicherheit gegen No Nucktehr im Zu-

> hung bes Gegenwärtigen ju fichern; so wie auf alle Agenten und Anflister folder Auswanderungen ein wachfames Auge ju baben, und folde betretenden Jalla in Berhaft nehmen ju laffen; und foll diese Berordnung jur allgemeinen Renntniß gebracht, auch besonders gedruckt, und in allen Gemeinden auf die gewöhnliche Weise bekannt gemacht werben.

Speier, ben 17. Juni 1816.

Roniglid Baper. Banbes : Abminiftration am linten Rheinufer.

2mte:Bl. f. b. Roniglich Baper. Gebiet am linten Rheinufer v. 3. 1816. Dro. 5. G. 78,

(Das Musmandern und die Bermogens-Grportationen betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronige.

Da bie feitherige Erfahrung gelehrt hat, baß verschiebene Cinwohner, weiche bie Erlaubnig auszuwandern zwar nachgelucht und erhalten haben, dahingena aus bem Lande meggegangen find, ohne ihre eingegangenem Berbindischtiern gegen Private als jene, ble ihren in ber Gigen ichaft als Borminber, ober Gueroteen über das Bermögen von Abwesenber, ober Eurwatern fonstiger Gelber oblag, erfallt zu haben; so findet man sich veranlast, nachträglich zu ber bießeftigen Bererdnung vom 17. Juni jungst, folgendes zu erfassen:

21 r f. 1.

Sobald ein bieffeltiger Untertfan ein Gesuch jum Auswandern nach Borichrift ber angejogenen Berorbung vom 17. Juni bei ber betreffenben Reidbirertion eingereicht hat, so ift biefe befober gehalten, innerhalb ber acht folgenden Tage, birfes Gesuch burd bas Rezisblatt jur allgemeinen Renntniß mit bem Anfagen ju bringen, baß Jedermann, melder aus irgend einem Titel Forberungen ober Anfpruche gegen ben Blitfeller zu haben vermeint, solche innerhalb Monatefrift zur Entschelbung ber betreffenben Stelle zu beingen, und davon der Rreidbirertion bie Angeige zu machen habe.

21 r t. 2.

Die Reisbirectionen faben jedes Gefuch ber Art ferner in ber namfichen Frift bem Prafibenten bes Lenigliden Appellationshofes mitgutgellen, und biefer bat die Roniglichen Procuratoren gu beauftragen, Dasfelbe burch Anichlagsgettel in ben Gerichtstallen der Arrisgerichte und ben Amtsftuben ber Teitbensgerichte, jur allgemeinen Renntiff zu beingen.

2 r t. 3.

Die benannten gerichtlichen Behorben haben von ihrer Seile ju prufen und prufen gu laften, ob ber Auswandernde Bormünder ober Gurator, und in diefer hinfich Berwalter bed Bermögens von Mindrifabrigen ober abwefenden, und rechungspflichtig ift, und in wie weit er feinen 
dieffalligen Berpflichungen Genüge gefeiste haber worüber ber Praftent bes Appellationshofted 
binnen Menathfift der betreffenden Reisbehorde eine Bescheinigung abermachen wird, die dem, 
n \$ . 5. ber mehrermahnten Berordnung hierber eingubefordennben Gesuche beigefügt werben muß.

2 r t. 4.

Da bie Allerhochfte Ronigliche Berordnung vom 4. Juni 1804, Die Bermogens. Erportationen

fande ganglider Silfelofigfeit vorhanden fen, bem geftellten Gefuche nicht fatt gegeben werben tonne.

Die Regierung hat bei biefem Anlaffe ben Supplicanten und in abnlichen Fallen auch andere Unterthanen von bem Mibfeligfeiten und Gefahren, einer solchen Reife, sowie von ber Trüglichfeit ber gebegten hoffnungen umfanblich belebren ju laffen, und empfangt zu solchom Ende einen in ber Zeitschrift Flora erschienenen Auffah, welchen fie burch ben Weg im Rreife ersichenenber bffmilicher Platter möglichft Publichtat zu geben trachten wirb.

Munden, ben 27. April 1826.

Staateminifterium bes Innern.

Nu

Die Roniglide Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

## 5. Danemark.

## C. 118.

(Den Freigugigfeite. Bertrag mit bem Ronigreiche Danemart betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Rachdem mit bem Ronigreiche Danemart wegen Aufhebung bes Abzugsrechtes in ben beiberfeitigen Gefammistaaten eine Uebereinfunft abgefchloffen worben, welche mit bem Tage ber

betreffend, wonach von jeder Bermbgenei Erportation eine Thabe von 10 Proc. entrichtet werden muß, etenwohl auf jene Erportation ausgedehnt werden foll, die mit der Auswanderung in Berbindung ftebt, ober durch biele fich erignet, in soferne besondere specielle Staatsverträge nicht davon besteilen; so hat der Auswanderund seinen Bermügensstand genau nachguweisen, und mit Ausgägen aus der Mutterrolle zu beisgen; es bleibt ihm zwar undenommen, den Bertauf von Grundystern durch Keten unter Privatunterschrift in gehdriger Form nachguweisen; vordes haltlich einer nähren Prüfung im Jalle der Bermutyung einer unrichtigen Angade bei Bestimmung des Preises, sie welche des Aufer seiner Seits nicht allein verantwortlich ift, sondern auch einteretaden Jalls deswegen gesichtlich verfolgt werben wied. Ardoch fann ein solcher Bertauf erft nach der ertseitlten Auswanderungs Erlaubnis gilligerweise geschefen.

### Mrt. 5. -

Der Laufpreis fur Guter, welche jum Behufe ber Auswanderung öffentlich ober heimlich vertauft merben, tann nicht gilfig bezahlt werben, ehe und bevor ben Borichriften ber gegenwärtigen Berordnung Genüge geleifet, und biefes alles burch eine Erlaubniß jum Auswandern von Dieffeitiger Geille nachgewiefen ift.

21 r t. 6.

Gegenwärtige Broodnung foll burch bas Ameblatt jur allgemeinen Renntniß gebracht mers ben, und find bie gerichtlichen und Berwaltungs. Beforen, in fo weit es jebe betrifft, mit ber genauen Bollifejung beauftragt.

Speier, ben 19. Juli 1816.

Roniglide Baperifde Landes, Abminiftration am linten Rheinufer.

Amte . Bl. f. b. Roniglich Baper. Gebiet am linten Rheinufer v. 3. 1816. Rro. 8. S. 113.

Andwechselung ber gegenseitigen Declarationen in Rraft zu treten hat, fo werben nachfolgenbe Bertragebestimmungen burch bas Regierung bli att mit bem Anhange jur öffentlichen Renntnig gebracht, baß bie Auswechselung vorerwähnter Declarationen am 21. Januar 1833 wirflich Rattarfunden babe.

Munchen, ben 1. Februar 1833.

Staatsminifterium bee Ronigliden Saufes und bee Meugern.

# Abbrud ber allegirten Uebereinfunft.

Seine Majeftat ber Ronig von Bayern baben Gich mit Geiner Majes fat bem Ronige von Danemart, in Betracht ber Befchmerniffe, melde mit bem bieber von ben ums und meggiebenden landedeingefeffenen, auch in Erbichaftes und andern gallen, geforberten Abjuges ober Abichofgelbe verfnupft find, babin vereinigt, biefes Abinges ober Abichofrecht nunmehr zwifchen bem Ronigreiche Bavern einerfeits und ben gefammten f. banifchen ganben Gowie foldes bereite gu Rolge bee 18. Articele ber beutschen Bunbesacte vom 8. Junius 1815 .) und bes Beichluges ber beutichen Bunbebverfammlung vom 23. Junius 1817 b) in Rudficht ber Bergogthumer Dolftein und Lauenburg gefchehen) andererfeits ganglich abguftellen und aufgubeben. Demnach foll von teinem funftigen Bermogens : Uebergange aus bem Ronigreiche Bapern in Die gefammten f. banifchen ganbe, gleichwie aus biefen in bas Ronigreich Bavern, folder Bermogenes Uebergang mag fich nun burch Buemanberung ober Erbichaft, Legat, Brautichas, Schenfung ober auf andere Urt ergeben, fowie auch von ben Koniglich Baperifchen Unterthanen, welche in ben gefammten foniglich banifchen ganben funftig Erbichaften gu erheben baben, und folde in bas Rouigreich Bapern ziehen und transportiren, und gegenseitig ebenfo bei Bermogens-Ausgang aus bem Ronigreiche Bapern in Die foniglich banifchen Staaten fein Abichoff., Rachfteuer., Zebentober Abzugegelb unter irgend einer Benennung geforbert, noch beigetrieben werben.

Unter biefer wechfeseitigen Aufgebung find beiderseitig nicht begriffen, alle biejenigen Abgaben, welche ohne Rudflicht barauf, ob bas Object berseiben im Lande bleibet ober nicht, von Einheimischen und Fremben gleichmäßig zu erlegen find.

Die vorftehend bestimmte Freigugigkeit foll fich sowohl auf benjenigen Abfichos und auf basjenige Abfabrtogeld, welche in die beiberfeitigen Koniglichen Cassen fiefen werben, als auf benjenigen Abfchos und auf basjenige Abschriegeld erstreden, welche sonft Individuen, Communen ober öffentlichen Stiftungen gufallen möchten.

Die fammtlichen in ber gegenwartigen Declaration enthalteten Bestimmungen treten von bem Tage ber Auswechslung ber gegenseitigen Declaration in Kraft, wobei die Abgugefreibeit sich jedech auf die noch pendenten Ersichaftsfälle ersterden soll, in soferne ber Abschof nicht bereits gesemäßig erboben seyn möchte. Dessen zu Urlunde ift gegenwärtige Declaration auf Allerbochst gekachter Seiner Majestat bes Königs von Bapern allergnabigsten Befehl unter vorges bructen Königlichen Infisaci ausgestellt worben.

Co gefcheben ju Munchen, ben 10. September 1832.

Reg. Bl. v. 3. 1833. Ct. VIII. G. 158.

a) und b) S. Abth. XXI, unten.

6. Frankreich. (Algier.)

a. Nachsteuerperhältnisse,

S. 119.

(Bon Aufhebung bes Juris Albinagii swifden ber Rrone Frantreid und Chur-Bapern.)

Entbieten Allen und jeden Unferer hofrathe, und hoffammers Prafidenten, Biceprafiden, etn, hoffriegdrathe. Dietelern, Bichdonen, Stabhaltern, Bicefladhaltern, Canglern, Raften, Rentweiftern, Pflegern, Pflegerommissarien, Berwattern, Richtern, Kasinern, Mautnern und andern Unferen Peamten, nicht weniger denen von Unser lieben getreuen Landigagt der dreien Schaden und indgemein allen Unseren Unterenden Unferes Schreschleubund Obers und Richters-Bayern, auch der obern Pfalz, dann all Unferen Derrschaften, und Landeren Unferen Gene und Gud und ver einer Allendriftlichen Majestat und Und wegen Ausfedung des juris aldinagis zu Behuf beiderstellen Unterthanen unserm 14. August des gegenwärtigen Jahreb für eine Convention abgeschlossen worden, welche von Wort zu Wort solgender Gestalt lauter:

Nachbem bes Allerchriftlichsten Konigs Majestat und Se. Chursurstlichen Durchlaucht un Bapern gleiche Begierde begen, nicht allein die unter beiten höfen von Allers der bestehebe Einigkeit, Freundschaft und gute Berständnis, welche Ser. Allerchriftlichen Maglesta Koligliche Borfabren mit dem durchlauchtigsten hause Bapern obne Unterbruch gepflogen haben, immer mehr und mehr zu befeitigen, sondern auch die beglüdten Wirtungen davon beiberseitigen Untereihanen durch die Erichterung der Commercien, und Sorrespondenzen gneisen zu lassen, ihmer sie sich entiglieben, alle entigsen siedende zindernisse and dem Mege zu räumen und einerseits das entigstelbete Jus albinagii vin Ansehung der Unterebanen Se. Chursurstlichen Durch-laucht in Bayern auszuheben und anderseits alle beigenigen Landsedverodnungen, Generalmandax ein oder Gewobuhriten, zu Hofge deren man in Bayern gegen die Unterebanen Se. Allerchriftlichsen Maziestat entweder Titulo retorsionis oder in andere Wege bergleichen Rechte ausgesüber dat, zu woderrussen und sehrerfeits alle durchfangen. Generalmandax meisten beröberseitsen und sehrer burchgängige Gleichheit und ein vollkommenes Neciprocum amissischen beiberseitigen Unterstanen beirrissalls einzusüberen.

Bu bem Ende haben sich bie Unterzeichneten bewollmächtigten Ministern benanntlichen ber herr Ritter von Holaud, abetichen Staatbrath, und aufferordentlicher Gefandter bes Allers chriftlichien Königs am Churchapersichen Sofe, und ber herr Johann Joseph des beiligen Neichs Graf von Paumgarten-Frauenstein, eines Churchapersichen bedem Ritterordens Et. Georgi Großteugehert, Ihrer Kaiserl. dann Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestaten wie auch Er. Churchurft lichen Durchlaucht zu Bapern wirtlicher gedeimer Nath respective Conferenz und der auskländischen Beschäften Minister, dann Abris-Kammurerr, nachdeme besefelben ihre hienach in Abschrieb besindischen beitrefeitigen Bollmachten gegeneinander ausgewochseit, von wogen, und im Kamen Er. Allers christlichen Majestät und Er. Schurfürstlichen Durchlaucht zu Bapern über solgende Artistel verglichen.

a) Das Recht, nach welchem ber gange infanbifde Radflag ber im Lanbe verftorberen Fremben bem Craefoficus beimfallt mir ansichius aller Affamente. und Bertrageerben und ber auswärtigen (nicht ben infamblichen) Intefanterben.

## 21 r t. 1.

Seine Allerdriftliche Majeftat erkfaren hiemit, bag bas Jus Albinagii .) funftig bin nicht mebr gegen bie bayerifche Unterthanen in ben verschiebenen Provingen Dero Königreichs ausgrubt werben folle und Seine Shurfürstliche Durchlauch in Bapern erklaren ihrers Drie, bag bas Jus Netorsionis, ober andere bergleichen Gerechtfame kinitigbin nicht mehr in ihren Landen gegen bie Unterthanen Seiner Allerdriftlichften Majeftat andgeübet werben follen.

### 21 r t. 2.

Diefem gu Folge sollen bie Unterthanen Seiner Spurfurstisten Ontoflaucht in Babern, sie mögen nun in Frantreich ansassig eine gen, ober sich nur auf eine Zeit lang darinnen ausstalten, fünftigbin volltommene Freiheit baben, über ihr gefammte Bermögen entweder testamente ober in andere Wege, ju Gunsten, wessen sie in mer wollen, ju bisponiren, und ihre Erden, bie baperische Unterthanen seven, bie in Bapern ober in Frantreich ausstatte, ber vermig Testamente ober anderer rechtmäßigen Dispositionen anfallenden Erssichaten ohneweiters ausstreten, und besagte Gieter und Bermögen, bewogliche oder undewegliche Rechten, Werechtsamen, Ausprüche und Forder ungen zu bestigen, zu migen zud zu genießen, oden ber verwilligung nöthig zu haben, und follen ermeldte Baperische Unterthanen bierin falls mit den eigenen und eingebornen Unterthanen Seiner Allerchristlichen Majestät durchgehends gleicher Begünstigungen, umd Vorzige sich zu erfernen haben, et viec versa.

### 21 r t. 3.

In Kraft vorstehenber Leitstel mogen beiberfeitige Unterchanen ihre rechtmäsige Erben, ober alle andere ju Bersührung ihrer Nechte genugsam begwaltete Personen, als Sadwalter, Mandatarii, Bormunder, ober Curatoren alle denfelben in beiderseitigen Staaten entweder ab intestato oder Achamentsweise oder vermöge anderweitige rechtmäsiger Lisessitien aufallende Briter, und Habschaft aufallende Giter, und Habschaft einem erwellen, zu ihrer hand Enroder nehmen, die bervegliche wohin sie immer wollen, transportien, die underweglichen entweder verwalten und gestend machen, oder durch Bertauf und in andere Wege darüber bisponiten, odne daß sindernis der Scholzissische die geringste Sindernis oder Scholzissische verwalten bestied bie geringste Sindernis oder Scholzissische haber bederig segitimieret haben werden.

Beboch follen fie in allen biefen Fallen gehalten fepn, fich eben benjenigen Gefeben, Formalitäten und Reckten gemäß zu bezeigen, wolchen die eigenen und eingebernen Unterebanen Seiner Allerchiftlichften Musgiftat, und Seiner Churftlichen Durchlaucht in ben beiberfeligen Staaten und Provingen, wo die Erfcfaften angefallen fepn werben, unterworfen fepenb.

## 21 r t. 4.

Burben sich aber über bie Gittigfeit eines Teftaments ober andere Disposition Strett und Irrung ergeben, so sollen biefelben von ben ordentlichen Richtern in Conformitaet ber Gebiete, kandberrordnungen, herzebrachten und bewährten Gewohnbeiten breinigen Orts, wo is Disposition errichtet worden, unter welcher Domination ber contrabitenden Theile selbiger immer gelegen sen mag, entschieden werden; bergestalt, baß wenn besagte Berkandlungen biesenigen Bermalitäten und Bedingnis mit fich führen, welche an dem Orte ibrer Errichtung ersordert werden, solche albann auch in den Etaaten bes andern contrabiterenden Deleit der Besiglitig

a) f. b. Unmerfung G. 139.

teit haben follen, wenn auch icon bafelbft bergleichen Berhanblungen mehrerer Formalitaten, und gang anbern Drbnungen unterworfen maren, als in benjenigen Lanbern, wo fie errichtet worben.

### 21 r t. 5.

Belangenb biejenigen Jura, melde man unter bem Kitel bes Abgings, ber Rachsteuer, ober wie fie font immer Ramen haben mogen, in Rudficht einer Erbichaft, ober außer Lanbedführung ber bieraus bezogenen fahrenben Sabschaften, und erlösten Werthe aus ben unbeweglichen Gutern zu erheben plieget, wird man sich bies falls beiberseits an jedes Orts Gefebe, Statuten und Gewohnheiten halten. Gleichwie aber bie Geichheit, und bas Nieiprocum beiberseitiger Unterthanen jum Grund gegenwärtiger Convention geseget worden, so hat man sich vereiniget und beschlössen, baß, wenn einem baverischen Unterthan in den Etaaten Seiner Allerchriftlichten Majestät eine Erbschaft justallen wird, berseitsbet eine mehrere Begünstigung zu serderen haben, noch zu mindern Praeslationen, welche sie immer sepen, gehalten sepn solle, als einem französischen Unterthan, welche meine Erbschaft in den bayer risch anben ausgesallen wäre, zugestanden werden, et vice versa. \*)

### 21 r t. 6.

Gegenwartige Convention foll ihre volle Wirtung haben, nicht allein in Ausehung berjenigen Erbischaften, welche beiberfeitigen Unterthanen in Jusunft anfallen werben, sombern auch in Ausehung berjenigen, die bermalen in einem ober anderen kande ben contrabirenden Theilen wirflich eröffnet siehen, es sey bann, daß fothane Erbischaften bemjenigen bereits ausgeantwortet, und von ihnen zu hand und Gewehr genommen worden ware, die in Kraft ber bisherigen kandebevoduungen bagu berechtiget spud, welche Fandebevoduungen in Jusunst nur in Ausehung bereinigen Erbischaften Statt und Plat finden sollen, welche zur Zeit bieser geschlossenen Convention bereits ausgeantwortet und in Bestig genommen seyn werden.

### 21 r t. 7.

Und gleichwie hierbei das vorzugliche Augenmert Seiner Allerchriftlichken Magietät und Seiner Shurfinflichen Durchlaucht die französsischen Commercien-Waaren und Manusacturen mit teinen andern noch böberen Auflagen, als die Commercien Maaren und Manusacturen anderer Nationen zu beschweren, wohingegen Seiner Allerchriftlichste Majestät versprechen, und sich ihres Orts verbinden, dem Commercio der baperischen Unterthanen eben dassemige Tractament in Dero Königreiche angedeinen zu lassen, welches die am meisten begünstigte Nation daselbst genießet.

# art. 8.

Gegenvartige Convention wird sowohl von Seiner Allerdriftlichsten Majeftat ale von Seiner Chursurfürftlichen Durchlaucht in Bayern ratificier, Die Natificationen innerhalb sechs Bo-

a) Die noch fernere Giftigleit bes hier ausgesprochenen Grundfahes ber Reciprocitat bei Bermogenberportationen nach Frankreich wurde in ber Ausschriftung vom 6. Febr. 1804. (§. 122. C. 143. unten) und in der Entschliegung vom 5. Cept. 1814. (§. 123. C. 144. unten) ebufalls anerfannt, woburch fich bie Aufnahme biefes Bertrags in der gegenwärtigen Unterabtgeitung rechsfeitiger

chen, ober wo möglich noch eber gegen einander ausgewechseit, und innerhalb fechs Bochen nach ber Studwochslung publicirt, an beidersteitigen Greichtestellen in ber sepertichten, und in solchen Fallen gewöhnlichen Gorm Rechtens registrier, und sofort ihres vollen Inhalts nach, in ftarte Boldsteine aerbacht werben.

Deffen ju wahren Urfund baben Wir gevollmächtigte Minister Seiner Mierchristlichflen Majestät und Seiner Shurjürstlichen Durchlande in Bayern in Kraft Unserer berberfeitiger Bellmachten gegenwärtige Convention unterzeichnet, und mit Unsern gewöhnlichen Insseglin gefertiger. So geschehen München ben vierzehnben August ein tausend siedenhundert sieden und bechaja,

Gleichwie nun biefe Convention ben 6. September daraufhin sowohl von Seiner Allerdriftlichften Majefikt als von Und in allen und jeden darin enthaltenen Artifeln, Puncten und
Klaussen Wazienkmigt, ratificier und bestättiget worden, mit dem öbetrestigten Bersprechen, daß
darauf unverdrüchtich und genauest gehalten, und weder directe, noch indirecte, auf welcherley Art und Weise es immer geschehen könnte, darwider gethan noch gehandelt werden sollt; allis anch ergebet hiermit au alle Eugangs ersagte Univer Hofrathe, und hostammersPrästenten, Bier-Prästenten, Hostriegerathedrectoren, Victom, Stadtbalter, Neckradbalter, Kanzter, Rathe, Rentmeister, Pfleger, Pfleges-Commissarien, Berwalter, Nichter, Kastuer, Maumer und andere Unifere Beamer nicht weniger an die von Unifer lieben getreuen kandschaft der Bestell, diese Schmissen; und insegemein an alle Univer Untertannen, Unifer gnädigster und ernstlicher Bestell, diese von vention in allen und jeden Puncten nicht nur gebührend und gebersamst auf das genaueste nach zuleden, und darwieder auf keinersch Weise noch Wege zu haubeln, sondern auch, damit solche zu siedermänniglischer Wissenschaft gesaugen, und geschwäßig besbachtet werden nöge, gegenwärtig Unfer gnädigsted General-Wandbatum allenthalben össenlich publicieren zu sassen.

Deffen verfehen Wir Uns gnabigft. Gegeben in Unferer Saupt. und Refibengstadt Munden, ben 4. Monatstag November 1767.

DR. G. C. v. 3. 1784. Bb. I. Nr. 56 G. 41.

### d. 120.

(Bon bem auf 5 Proc. beftimmten Abjuge-Quanto swifden Frantreid und Bavern.)

Entbieten manniglich Unferen Grug und Gnab bevor:

Bas Bir mit bes Allerchriftlichsten Königs in Frankrich Majestät bereits unterm 14. Aus gust ejusch. fowohl wegen Ausbebung bes Juris Albinagii als reciprocitidere Gleichheits Beschattung zwischen Lusteren, und ben königl, französischen Landen in Betreff ber Nachsteuer und Abzugsgelber für eine Convention geschlossen, bas ist aus Unsern General Mandat vom 4. Mens. pass. -) vorhin schon jedermänniglich befannt.

Nachdem Wir Uns feithero mit Seiner Allerchriftlichsten Majestät weiter bahin verstanden haben, baß obverstandenes Nachsteuers und Albzugsgest auf ein gewisse Quantum bestimmt, und binfaro woder ein noch andverefeits mehr als sun bom bundert dierinnfalls genommen werden sollen; als baben Wir ein solches anch mittelft gegenwärtigen General-Manbats zu bem Ende kund machen lassen wollen, damit sich sowohl die Obrigsteiten in Einbringung obiger Gesenburch

a) D. vergl. vorftefenben 6. 119.

bubr, sonderbar jene, welche das Rachstenerrecht ex Privilegio, vol Jure speciali in Unseren Landen hergebracht haben, als sonst jebermänniglich hiernach zu achten wisse.

Gegeben in Unferer Saupt. und RefibengeStabt Munchen ben 23. December 1767.

DR. G. S. v. 3. 1784. Bb. I. S. 44. Mrc. 58.

## S. 121.

## (Jus albinagii.)

Urfunden und bekennen, daß, nachdem zwischen Seiner Allerchristlichsten Majestat, und Und der Bertrag wegen Ausscheid best Fremdlingerecht, Juris albinagii, bereits im Jade 1787 abgeschlossen worden, ob daum daet der Anstal aber der Anstal enter da bei de besien Umsang sich auch auf das Abzugs und Nachsteuer-Necht, oder das Jus detractus verberite? Nach weiterem Benehmen berschlen und wechsstelles wischen Frankend bie gemeinschaftliche Uedereinkunft ebenfalls beliebt werden, daß ingleichen bieses wischen Franketech, Gewessell uberreinkunft ebenfalls beliebt werden, daß ingleichen bieses wischen Franketech, Gewessell Unterthanen, die aus einem Gebietbe, Obrigkeit und Laube, in die andere Hertschaft zieben, oder eine Erbschaft zu gewarten daben, von dem Abzugs der Auchsteuergeld befreyet seyn, und bessen nichts von ihnen gefoderer, damit aber in zuragenden Källen sich darnach untelbar gerüchter, und irgend eine Schweirigfeit gemacht werde, die fernere Convention nicht allein bey allen Dergreichtern ordentlich sie Regis ser eine Schweirigerin gerüchter, damit abern and diffentlich verfündet werden sollen Welches wir daher zu sehen manne Wissentigeit und genauesten Auchgabtung hierdurch gnädigt erössen und baher zu sehen manne

Sulgbach, ben 30. October 1781.

DR. G. S. v. 3. 1788, Bb. 3. S. 10. Nrc. 20.

### Ø. 122.

(Die gegen Frantreich ju beobachtenbe Freigugigfeit betr.)

3m Ramen Seiner Churfürftlichen Durchlaucht.

In Erwägung, daß die burgerlichen Gesethe des frangolischen Staates bem Auslander bieselben Bergünftigungen wechsesseist auslanden, welche ben frangolischen Staateburgern juge Kanden werben, und in weiterer Erwägung, daß bis jeht gegen die chursussischen Argammen Erblande die Grundfabe der Freizigigfeit von der frangolischen Regierung genau eingehalten wurden, haben Se. Chursufrische Durchsandt vermög höchster Entschließung vom 30ten des verstoffenen Wonats Janner zu verodnen gerubet, daß gegen biesenige, welche nach Frankreich mit landesberrlicher Bewissigung auswandern, die Freizigigsteit gleichfalls beobachtet, und alles bahin überziechende Bermögen freizigig behandelt werden folke.

Manchen, ben 6. Februar 1804.

Churfürftliche ganbes Direction von Bayern.

Reg. Bl. v. 3. 1804. St. VII. S. 146.

a) D. vergl. b. vorftebenben f. 119.

6. 123.

Nro. Pr. 5153.

(Die Freignigigfeit mit Frankreich betr.)

Muf Befehl Geiner Majefiat bee Ronige.

Dem Königlichen Stadigerichte babier ift auf ben in ber Aulage gurucffolgenden Bericht gu erwiedern, das bei barin erwähnten Erbschaftsgelder aus bem Rachlaffe des im Japte 1809 verstörstenen sonigt. Derfilen Rochen Chigun and Krantreich gu vernäsofgent fepen. Da übeigents bie, eine gegenseitige Freizugigsteit zwischen beiden Königreichen begründenden Dispositionen des französlichen Erwisches Arcatacke 30. Mai zwischen allitieten Machten und der Krone Krantreich greichgenen Freizusche Arcatacke 3) die Fortbauer ber vor dem Kriege bestandenen Nachsteuer-Freiheit bereits versichert hat, so ift sich in biefer Sinssisch und ferner in Gemäßheit ver Allerböchsten Arcatack von Sanuar 1801 zu achten. D. Machten, dem S. September 1814.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meugern.

2ín

Das Ronigliche Generalcommiffariat bes 3fartreifes alfo ergangen.

b. Erfüllung ber Militarpflicht.

6. 124.

Nro. Pr. 10852.

(Ausmanderung nach Frantreich betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Meinfreises Kammer bes Junern wird anf ben Bericht oben bezichneten Berreffes vom 23. Juni i. 3. unter Rücfiching ber Beilagen zur Entschließung erwiedert, baß ber Auswanderung ber in ben Jahren 1817, 1820 und 1826 gebornen brei Schne bes R. N., bann bes erft neunjährigen Sobnes bes R. N. so wie bes am 48. Mai 1828 gebornen Sobnes bes N. N. in Bezug auf bie Militarpflichtigfeit fein hinderniß entgegenstehe, wogen bes altern im Jahre 1811 gebornen Sobnes biefed Lettern aber bie Berfügung zu treffen sen, daß berfelbe wegen Einfellung eines Ersahmannes Caution leifte, bis naber bergeftellt if, ob, bann während welchem Alter in Frankreich bas freie Weggieben in Bezug auf bie Militarpflichtigeit bei fchränkt werbe.

Die Konigliche Regierung bat fich baber bierüber Gewißheit gu verschaffen und nach bem Erachniffe bas Weitere zu verfügen.

Munchen, ben 18. October 1830.

Staateminifterium bee Innern.

3In

Die Ronigliche Regierung bes Rheintreifes' R. b. 3. alfo ergangen.

a) M. vergl. bie 26th. XXI.

b) Ausgeschrieben am 6. Februar 1804 v. D. Churfürfil, Landesbirection, f. b. verftebenden 6. 122.

e) Wegen Diefes allgemein ju beobachtenden Grundfages murde Diefe an Die Lonigliche Regierung bes Rheintreifes gerichtete Berfügung aufgenommen.

### 6. 125.

Nro. Pr. 6154,

# (Zuswanderungen nach Frankreich betr.)

### Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Regierung bes Rheinfreises Rammer bes Innern wird auf ihren Bericht vom 28. December v. 3. Auswanderungen nach Franfreich betreffend, Folgenbes erwiedert:

Bei bem bisher von biefem Konigreiche beobachtenben Berfahren hinfichtlich ber Ausmanderungen von Familien ober einzelnen, noch unter bem Allter ber Mittarpflichtigfeit fiebenben Individualm unterliegt es feinen Bobenten, baß ben jenigen Cohnen bapericher Staatbangehörigen, welche vor Erreichung bes im §.5. bes heererganzungsGesepes.) bezeichneten Conserviptions. Pflichtigkeitbalters mit ihren Eleten nach Arankreich auswandern wollen, die Entlassung von der bies seitigen Militarpflicht ohne fernere Anfrage im vorkommenben einzelnen Fallen, nach §. 96. der Bollzugs. Vorschriften bie gum her reignungs. Gesebe von ben betreffenben untern Conservationsbehörben bewilligt werbe.

Munchen, ben 12. April 1832.

2(n

Die Ronigliche Regierung bes Rheinkreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Radridt ben ubrigen Rreibregierungen gur Biffenfchaft und Rachachtung.

J. 126.

Nro. Pr. 9461.

(Musmanderung nach Franfreich betr.)

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Die unterm 12. April b. 3. in Beziehung auf die Auswanderungen nach Frankreich ertaffene Entischießung o berubt lebiglich auf bem im Allgemeinen mehrfach erflärten, und binfichte lich ber Auswanderungen Militarpflichtiger burch bas heererganzungs Geseht vom 15. August 1828 a) 8. 67. in ber Auwendung bereits naber bestimmten Grundfage ber Rechtvochat.

Da burch biefe geschliche Bestimmung bie entgegenstebenden Borschriften früherer Gesebe aufer Wirfung geseht find, so ericheinen bie in bem Berichte vom 26. April (. 3. vorgestellten Bebenfen nicht begrindet, und hat es bemnach bei ber unterm 42. April ertheilten Anweisung.) lebiglich sein Bewenden.

Munchen, ben 21. Juli 1832.

Staateminifterium bes Innern.

.

Die Ronigliche Regierung bes Obermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) b) und d) Dt. ugl, b. Abtheilung X. unten.

e) und e) Borftebender 6. 125.

# c) Entlassung aus dem Unterthansverbande.

### S. 127.

Nro. Pr. 20823.

(Das Auswanderungs, und Bermogens, Erportationsgeluch bes als legionspflichtig vorgefabenen R. R. von R. betr.)

Da ber R. R. von R. weber als Widerspenftiger noch als Deferteur verurtheilt, son bern im Jahre 1809 unter bem damals üblichen Prajubire nur jur Erstüllung ber Legions-Pflicht vorgelaben worden fit, gegenwärtig schon 42 Jahre gabli, und nachbem in Mitte liegenden Zeusgenanssagen bereits in seiner Ingend an einem andauernden Uebel am Huße und an Schwerberigfeit litt, so ift von jeder weitern Einschreitung gegen bessich und Bermögen Umgang zu nebmen,

Bas bie am Schinfe bes Berichts vom 10. November v. 3. geftellte Anfrage .) bes trifft, se wird von Seite ber fraugbifiden Beborden gwar bie Entlaffung aus bem bleesfeitigen Unterthands Berbande, fobin eine formliche Andwanderungs Bewilligung für ben R. nach ben frangbifichen Gefeben nicht geforbert.

Bewor bem R. N. jedoch sein Vermögen ausgesosgt wird, muß berfelbe auf genügende Beise nachgewiesen haben, baß er sich in Franfreich ohne Absidt ber Rückfebe bereits ansässig gemacht babe, ober ansässig machen werbe.

Munchen, ben 7. Januar 1830.

Nn

Die Ronigliche Regierung bes Obermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

### 6. 128.

Nro. Pr. 21812.

(Das Musmanberungsgefuch bes Dufleregefellen R. R. von R. nach R. in Frankreich.)

Muf Befehl Ceiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Regatfreises wird auf ihren Bericht vom 20. v. Dies. obenfichenben Betreffes erwiebert, mas folgt:

Da von Seite ber franzofischen Bedorben bie ministerielle Constatirung ber Auswanderungsbewilligungen nach Frankreich, nur aus dem Grunde verstaugt wird, weil denselben die Ramen und Fertigungen ber Baperischen Unterbedorben baufig fremd sind, und sie daber einer forr mellen Legalistrung der betreffenden Aussertigungen bedurfen, so erscheint biedurch der Bollug bes 5. 23. der Allerhöchsten Berrordnung vom 47. December 1825, den Wirtungskreis der obersten Berrorltungsfellen betreffend, 3) um so minder gehindert, als es sich nicht um eine ment mater telle Prüfung und Genehmigung ber von den competenten Baperischen Behörden ertheilten Ausbenaussbewilligungen bandelt.

Die Ronigliche Rreibregierung hat hiernach in Zufunft lebiglich bie competengmäßig ers theilten und weise legalisirten Auswanderungeconsense, ohne Actenvorlage, bem Staatsministerium

a) Dieselbe mar dagin gerichtet, ob nach ber Gutschliegung vom to. Juli 1827 "Ginmanderungen aus Frankreich betra. (f. b. 17. S. 36. oben) eine Aufnahmelletunde von Frankreich bei Aus- wanderungen gesorbert und ob eine formliche Auswanderungsbewilligung ausgesertigt werben muffe. ... b) G. Bb. II. S. 458.

bes Ronigliden Saufes und bes Meußern gur weitern minifieriellen und gefandefchaftlichen Legas

München, ben 30. Juli 1835.

Ctaateminifterium bee Innern.

2(n

bie Ronigliche Regierung bes Regaltreifes R. b. 3. alfo ergangen. Dittheilung ben übrigen Rreibregierungen.

d) Mebersiedlung nach Algier.

Nro. Pr. 16386.

S. 129.

(Die Musmanderung nach Migier betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Um ben Gefahren und Nachtheilen zworzufommen, welcher bie Auswanderer in die franefficiel Besching von Algier unter ben dermaligen Berbaltniffen ausgeseht seyn würden, hat die t. franzöffiche Regierung nicht nur die Zurächweifung aller Reifenden befohlen, deren Zweck nach jener Besthung gerichtet ware, und die französischen Gefandtichaften angewiesen, keine Reisepäsis zu biefer Bestimmung zu vistern, sondern, auch die Anordnung getroffen, daß in den Gerbäfen keine Individuen zur Einschiffung nach Algier zugekassen, die nicht mit einer Ermächtigung des Kriegeministers versehen sind.

Die lettere Berfigung ift besonders burch die Erfahrung veranlagt worden, bag Personen und Familien, die nach America auswandern wollten, von treutofen Schiffderen an der Kulte von Alaire ausgestel, und ber arblien Noth und Gefahr verlegegeben worden find.

Die fammtlichen Königlichen Kreideregierungen werden fich veranlaßt finden, biefen Ansordnungen mittelft öffentlicher durch die Kreis "Intelligenzblätter zu erlaffenden Bekanntmachung zur Kenntnig des Publicums zu bringen, und die Beborden noch fereieller zur gerigneten Berdinbigung berjenigen Personen anzuweisen, die etwa um Passe zur Reise oder zur Auswanderung nach Maier fich bewerben wurden.

Munchen, ben 46. Juli 1832.

Staateminifterfum bes Innern.

2/10

fammtliche R. Rreieregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

Musgefdrieben von der Ronigliden Regierung bes Obermaintreifes am 27. Juli 1832.

S. 130.

(Musmanberung nach Algier betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Um bem Zubrange voreiliger Einwanderungen nach Algier und ber Noth abzuwehren, in welche unter ben bermaligen Berbaltniffen jener Golonie unbefonnene Einwanderer aus Mangel an Gelegenheit zum Erwerb und an Mitteln zur Unterflützung geratben, bat sich das t. franzöfliche Gouvernement veraulaft gefunden, außer ben zur Berbinderung eigenmächtiger Einwanderungen in jeue Gegend bereits getroffenen Maßregeln von nun an bie auf weiters ben Jugang bortfelbft

allen Fremben gu verbieten, bie nicht über jureichenbe Mittel ibred Unterhaltes fich ausguweifen vermögen, und bie f. frangöffichen Gefandischaften beauftragt, nach biefer Borschrift bei ber Biffung ber Reiferafig zu verfahren.

Die Königliche Regierung erhalt mit Beziehung auf die Eutschließung vom 16. Inli d. 3. 1) die Weifung, diese Unter burd bas Arcibintelligenzblatt zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, und die Beborden auf deren pflichtmäßige Berücksichtigung in vorkommenden Fällen anzuweisen. München, den 7. December 1832.

2/--

fammtliche Roniglide Rreisreglerungen R. b. 3. alfo ergangen.

# 7) Griechenland.

S. 131.

Rönigs. Allerhöchfte Ratification bes zwifchen Bayern und Griechenland abgefoloffenen Bertrages über gegenfeitige Zufgebung bes heinfalls oder Abzuge Rechtes, ber Nachfener und Zusmanberunds Gebubern.

Wir Ludwig, von Gottes Gnaden Konig von Bayern 26. 20.

Urfnnben und fügen hiemit zu miffen:

Rachbem Bir bie Articel eines burch Uns fern Staateminifter Unfere Roniglichen Saufes und bes Mengern, herrn Friedrich Muguit Freiherrn von Bife, Groffreug Unfere Cis vilverdienfte Drbend ber Baperifchen Rrone, bes f. f. öfterreichifchen Gt. Leopolb : Drbens, bes taiferlich ruffifchen Et. Alexander- Remety. Drbens in Diamanten, bes foniglich preußischen rothen Abler Drbend, und Commanbenr bes foniglich nieberlandischen Comen . Drbene , mit herrn Mleranber Davrocorbato, Ctaaterathe im außerorbentlichen Dienfte Geiner Dajeftat bes Ronige von Griechenland, Groß. Commanbeur Geines foniglichen Erlofets Drbend, Geinem bei Unferer Perfon accre: bitirten außerorbentlichen Gefanbten und bevollmachtigten Minifter - über bie gegenseitige Unterbrudung und Aufhebung ber unter bem Das Acte de ratification

de la convention conclue entre la Bavière et la Grèce, rélativement à l'abolition réciproque du droit d'aubaine ou de détraction, de la gabelle, d'héritage et du cens d'émigration.

Nous Louis, Par la grâce de Dieu Roi de Bavière,

etc. etc.
Savoir faisons à qui il appartiendra:

Qu'ayant vu et examiné les articles d'une convention conclue par Notre Ministre d'Etat dirigeant le département de Notre maison royale et des affaires étrangères, le sieur Fréderic Auguste baron de Gise, grand-croix de Notre ordre du mérite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre de Saint-Léopold d'Autriche; de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky de Russie, en diamans, de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse, et Commandeur de l'ordre du lion des Pays-Bas - avec le sieur Alexandre Mavrocordato, Consciller d'état en service extraordinaire de Sa Majesté le Roi de la Grèce, grand commandeur de Son ordre royal du Sauveur, Son envoyè extraordinaire accrédité auprès de Notre personne pour la suppression et l'abolition récipro-

a) Dt, vgl, vorftebenten 6. 120.

men Seimfalls ober Abjugstecht bekannten Bhgaben, (Ias detractus, gabella haereditaria, census emigrationis) zwifchen beiben Staaten abgeschlossen Bertrags eingesehen und gepruft haben, welcher Bertrag also lautet:

Seine Majeftat ber Ronig von Bapern,

unb

Geine Majeftat ber Ronig von Griechenlanb.

von bem gleichmäßigen Buniche befeelt, bie michen ten beiben Konigreichen burch ben Alliangs Bertrag vom erften Robember Eintausend achte bundert und zwei und bereifig herbeigrührten Berbindungen zu vermehren und zu erleichtern, haben beschioßen, ihren gegenseitigen Unterbunden bie Befreiung von jedem heinfall ober Absugerechte, wemit Privatguter bei der Luckfuhr von Layern nach Griechensand und aus Griechensand nach Bayern besaltet feyn könnten, nutüschern.

Bu biefem 3mede haben Ihro Dajeftasten 3hre Bevollmachtigten ernannt, namlich:

Seine Majestat ber Konig von Bayern, hern Friedrich August Freihern von Gife, Allerhoch ft gunt Freihern, von Gife, Allerhoch ft Ihren Kammerhern, Staatsminister des königstichen Haufer und wirflichen Staatsmath, Großtrug bes Givile Berdeinistellich beind der Bayerischen Krone, des faiser lich foniglich österreichsischen St. Leopold-Drens, des faiserlich ruffischen St. Allerand der Rechtlich freistlich preußischen rothen Aberenderbendern ber Robby-Drens in Damanten, des foniglich preußischen rothen Aberender, wie bei foniglichen nieders landischen Gemenadeur des föniglichen nieders landischen Gemenadeur

und Seine Majeftat ber Ronig von Griechentand ben herrn Merander Mavrocorbato, Staaterath im aufere orbentichen Dienfte Seiner Majeftat bes Königs von Griechenland, Groficommatbeur Allerhöcht 3hreb Eriofersbrent, Ihren außerorbentlichen Gegaubten und bevollmächtigten Minister am foniglich Saperifcon hof; ques des droits connus sous la dénomination de traite foraine ou de droit de détraction, (jus detraetus, gabella haereditaria, census emigrationis) entre les deux états, de laquelle convention la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Bavière,

-

Sa Majeste le Roi de la Grece,

également animés du désir de multiplier et de faciliter les relations établies entre les deux royaumes par le traité d'alliance du prémier novembre mile-huit-centrrente-deux, ont résolu d'assurer à leurs sujets respectifs l'affranchissement de tout droit d'aubaine ou de détraction, dont pontraient être gravés les biens particuliers à transporter de Bavière en Grèce et de Grèce en Bayière.

Leurs Majestes ont nomme à cet effet Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majeste le Roi de Bavière, le sieur Fréderic Auguste baron de Gisé, Son chambellan, ministre d'état dirigeant le département de Sa maison royale et des affaires étrangères et conseiller d'état actuel, grand-croix de l'ordre du mèrite civil de la couronne de Bavière, de l'ordre de Saint-Léopold d'Autriche, de l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky de Russie, en diamans, de l'ordre de l'aigle rouge de Prusse, et Commandeur de l'ordre du lion des Pays-Bas; —

et Sa Majesté le Roi de la Gréce, le sieur Alexandre Mayrocordato, conseiller d'état en service extraordinaire de Sa Majesté le Roi de la Grèce, grand-commandeur de Son ordre royal du Sauveur, Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la cour royale de Bavière; welche nach Auswechslung ihrer in gehöris ger Form befundenen Bollmachten nachstehenbe Puncte feftgesett und unterzeichnet haben.

### Mrticel 1.

Die unter der Benennung heimfalls ober Abgugercht (Jus detractus, gabella haereditaria, census emigrationis) bekannten Gebühren sollen in Zufunst weder verlangt, noch erhoben werden, wenn — im Kalle einer Erhöhasse, eines Benmächnisse, einer Kudmandrung ober eines andern Beschäftlich eine Ubertragung der Gegenthums von Erickstragung der Gegenthums von der von Briederinab nach von Griederinab nach Augent flatt finder, indem Sonigreichen aufgehoben sen und beiden der und betreit gwischen den beiden Königreichen ausgehoben sen und bestieden fehr und bestieden fehr und bestieden fehr Rönigreichen ausgehoben sen und bestieden fehr

### Articel 2.

Diefe Berfügung erftredt fich nicht allein auf Bebuhren und Muflagen biefer Art, welche in ben öffentlichen Cchat fliegen, fonbern auch auf jene, welche bieber allens falle jum Bortheile von Provingen, Gtabs ten, Gerichtebarfeiten, Corporationen ober Gemeinben erhoben murben, fo gmar, baß Die bei folden Mubfuhrungen von Gutern betheiligten Perfonen von nun an feinen anbern Taren ober Muflagen unterworfen fenn follen, ale benjenigen, welche bei Bes legenheit einer Erbichaft', eines Raufes ober irgent einer fonftigen Gigenthumes Beranberung auf gleiche Beife von ben Eingebornen, nach ben in jebem ber beis ben ganber beftebenben Gefegen, Borfdrife ten ober Berordnungen erhoben merben.

#### Urticel 3.

Die vorstehenden Bestimmungen follen ibre gange und vollständige Aussubrung von bem Tage ber Auswechselung ber Ratificationen lesquelles, apprès avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles qui suivent:

### Article prémier.

Les droits connus sous la dénomination de traite foraine ou de droit de détraction (jus detractus, gabella haereditaria, census emigrationis) ne seront, à l'avenir, ni exigés ni perçus lorsqu'en cas de succession, legs, donation, vente, émigration, ou autre, il y a lieu à une translation de biens ou de propriétés mobilières, soit de Bavière en Grèce, soit de Grèce en Bavière; toute imposition de cette nature devant être et demeurer abolie entre les deux rovaumes.

### Article deuxième.

Cette disposition s'étend, non seulement aux droits et impôts de ce genre qui font partie du revenu public, mais encore à ceux qui jusqu'ici pourraient avoir été prélevés au profit des provinces, villes, jurisdictions, corporations ou communes; de manière que les personnes intéressées à ces exportations de biens ne serons assujetties désormais à d'autres taxes ou impositions qu'à celles qui, à raison de succession, de vente ou de mutation de propriété quelconque sont exigés de même des indigenes, selon les lois, réglemens ou ordonnances en vigueur dans chacun des deux pays.

### Article troisième.

Les stipulations ci-dessus énoncées auront leur pleine et entière exécution à compter du jour où les ratifications bes gegembärtigen Bertrages an erhalten. Im jedoch die Unterthanen der beiden hohen entrahieraben Theile sebald als möglich der Bertheile, welche diese Bestimmungen ihnen verschaffen sellen, theilhaftig zu machen, so wird ausbründlich stiglesseht, daß sie von dem gegenwärtigen Augenblide an auf die jeuigen bereits angefallenen Eüter auwendbar seyn sollten, beren wirkliche Ansschuft noch nicht statt gefunden hat.

### Mrticel 4.

Gegenwartige Uebereinfunft foll ratificiet, und Die Ratificationen binnen brei Monaten ober wo möglich noch früher ausges wechselt werben.

Deffen ju Urfunde haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten biefelbe unterzeichnet und mit Beibrudung ihrer Wappen besiegelt.

Co geschehen ju Munchen am berijebnten Ganuar bes Gnabenjahres Eintausend achthuns beit und fünst und breißig.

### Unterzeichnet :

- (L. S.) Anguit Freiherr v. Gife,
- So haben Wir genehmigt und beflätigt, genehmigen und beflätigt, burch Gegenwärtiges bie vorstebenben Articel, erflären, baß sie von Une angenommen, ratificirt und bestätigt werden, and versprechen, baß sie unverleytich berdachtet werben sellen.

Deffen gur Urfunde haben Bir gegenwars tige burch Unfern obengenannten Staatsminis fier gegen gezeichnete, mit Unferem Königlis den Juffegel verschene Acte aussertigen laffen und eigenhandig unterzeichnet.

Gegeben in Unferer Refteng ju Manchen am neunten Tage bes Monats Juni, im Gnabenjahre Gintausenb achthundert und fünf und breißig. Ludwig. du présent traité seront échangées. Cependant, afin de faire jouir au plutôt possible les sujets des deux hautes partice contractantes du bienfait qu'elles doivent leur procurer, il est expressement convenu qu'elles seront applicables dés-à-présent aux biens échus dans l'un ou l'autre royaume dont l'exportation n'aurait pas encore été effectuée.

# Artiele quatrieme.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de trois mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Munic le treite du mois de janvier, l'an de grace mile-huit-cent trentecinq.

### (Signé:)

(L. S.) Auguste baron de Gisé. (L. S.) A. Mavrocordato.

Nous arons approuré et ratifié, approuvons et ratifions par les présentes les articles ci-dessus, déclarons qu'ils sont par Nous acceptés, ratifiés et confirmés et promettons qu'ils seront inviolablement observés.

En foi de quoi, Nous avons donné ces présentes, signées de Notre main, contresignées par Notre ausdit ministre d'état et scellées de Notre sceau royal.

En Notre Palais de Munic le neuf du mois de juin, en l'an de grâce mile-huitcent-trente-cinq et de notre régne le dixième. Louis.

Reg. Bl. v. 3. 1835. Ct. XXXV. C. 633.

6. 132.

Nro. Pr. 20,028.

(Die Freigugigfeit gwifden Bapern und Briedenfand betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs. "

Da ju Folge ber Uebereinfunft zwischen Bayern und Griechensand bie vertragemäßige Freizugigfeit mit bem 13. Januar 1835 bereits babin in Wirfung getreten ift, daß sie von die fem Zeitpuncte gn auf biejenigen bereits angefallenen Giter Linwendung zu sinden hat dern wiffliche Rusfuhr damad noch nicht statt gesunden hatte, so sind summtliche mit dem Wollzuge der Bestimmungen über Eins und Ausbandberungen, bann Bermögens Ins und Exportationen beauftragten Bedorben auf den Indal toe Art. 3. der Convention (Regierungsblatt 1835 G. 611—643) o) besonder aufmerklam zu machen.

Munchen , ben 6. October 1835.

Ctaateminifterium bes Innern.

21 m

fammtliche Rreibregierungen alfo ergangen.

8) Grofebritanien, b)

Nr. Pr. 16296.

§. 133.

(Die Erhebung der Rachfteuer von bem nach Cagland erportirten Rachlag ber Wittme R. in R.

Muf Befehl Geiner Majeftat bee Ronige.

Auf ben Bericht vom 11. April f. 3. wird ber Roniglichen Regierung erwiedert, bag, ba jur Beit weber ein Freizugigfeite Bertrag noch eine Erffarung über bie Freizugigfeit in Folge bed Reciprocitate Berhaltniffes mit England beftebt, bie Erhebung ber Rachftener nach bem gefeslichen Betrage in bem angegeigten Falle feinen Anftant finde.

Munchen, ben 18. Juni 1834.

Ctaateminifterium bes Innern.

2/11

Die Ronigliche Regierung bes Regatfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) f. G. 150. oben.

b) Bergl. hiezu auch die Ministerialientschiegung vom 30. Mars 1832 die Bermogenbaubführung ber R, R. ju Chotam in England betr. (§. 82. C. 106. oben.)

### 9. Churhessen.

### 6. 134.

(Die Freizugigfeit mit Courbeffen betr.)

### M. 3. R.

Rachdem Wir mit Seiner Roniglichen Sohelt bem Churfursten von heffen, jum Besten ber beiberfeitigen Unterthanen, übereingesommen find awischen Unfern und ben chursuflichen bestigien Staaten eine allgemeine Freizugigfeit einzusubren, so werden hiemit Unfere sammtlichen General. Commissarie und Behörden auf nachfolgende Bestimmungen zur Rachachtung anger wiesen.

- 1. 3wifchen fammtlichen Koniglich Baperifchen und fammtlich churfurfilich befüschen Staaten foll von nun an aller Bermögens Albug unter was einmer für einem Ramen von Rachsfleuer, Abschoff voer bergleichen, derfeibe bisber in gegenseitigen Raufs " Taufch " Erbschaftlich ", Schamfungs " Untwanderungs voer andere mit einer Bermögens-Austziebung verbundenen Fällen mag erhoben worden seyn, ganglich aufhören.
- 2. hiebei foll nicht auf bie Beit bes Bermogens-Anfalls, fondern auf ben Beitpunct ber wirtlichen Exportation gefehen werden.
- 3. In biefer Beftimmung find alle Unterthanen, folglich anch die Gutebefiber, Die Stabte und andere Gemeinheiten, welche bie Nachsteuer sonft zu erheben berechtigt fepn mogen, milbegriffen.
- 4. Da jedoch die Freizigigsteit ihrer Natur nach einzig auf das Bermögen nicht auf die Perfon sich bezieht, so bleiben dieser Uebereinfunst unbeschadet diezenigen Gesetz in ihrer rechte lichen Krast bestehend, welche die Unterthanen bei Strafe der Bermögend Confidention aufvordern, von der Ansässigmachung in auswärtigen Staaten die Auswanderungs-Bewisliaunn nachzusuchen.
- 5. Als Golge biefes Grundfages wird festgesetzt, baf bie Erhebung ber Militarpflichtigkries Redimitungssumme in Jällen, wo einem Indivodum bie Auswanderungs-Bewolligung ertheilt wird, welches feiner Person nach der Militarpflichtigkeit unterliegt, und die Jahre berselben noch nicht zurächgetegt hat, der Freizägigseit ungeachtet fatt sinde.

Diefe Freizugigkeite-lebereinfunft laffen Bir durch bas Regierungeblatt gur allgemeinen Renntnig bringen.

Munchen, ben 14. Januar 1817.

Reg.: 31. v. 3. 1817. St. II. S. 17.

# 10. Gessendarmstadt.

### Ø. 185.

(Die Freigugigleite. Convention mit bem Grofferzogthume Deffen betr.)

### DR. 3. R.

Den nachstebenden wechselseitig ratificirten Freizugigkeits Bertrag zwischen Unfern und Bb. 111.

ben großberzoglich befifichen Staaten, laffen Wir hiemit burch bas Regierungeblatt zur allgemeinen Renntmit und Rachachtung öffentlich befannt machen.

München, ben 14. Juni 1808.

### Abbrud bes allegirten Bertrages.

Nachbem Seine Majeftät ber Konig von Bayern und Seine Königliche Hobeit ber Großbergog von Heffen, zur Befoderung bes freien Berteirs ber beiderfeitigen Unterthanen, und hiers Gewerbleiges, befchiesse herber, die bisder bestandene Abgade von Nachsteuer und Abschoder getüberen in ibren Staaten wechtelfeitig aufzubeben, so haben die zur Unterhandlung Bewollmächtigten, und zwar Königlich Bayerischer Seits der Königliche Kammerer und Mintiter Restdent am großbergoglich bestiffichen hof, Abam Friedrich Freihrer von Reding, und großbergogliche bestifficher Seits der großbergogliche wirtliche geheime Rath und vormalige Gesandte am Obers Redenischen Kreife, Franz Freiher von Wiesenbatten, nach vorgängiger Auswechselung der Bollmachten, sich über nachstehenden verbindlichen Freigigigfeits-Bertrag vereinigt.

### 6 4

Bon nun an und in Zufunft foll zwischen ben gesammten Staaten Seiner Mafeftat bes Königs von Bayern und ben gesammten Staaten Seiner fouigliden Sobeit bes Großherzogs von Seifen eine volltommene Freizugigleit bergestalt bestehen, bag in teinem Falle, und von leis nem Bermögen, welche bon bem einen Staate in ben andern durch Kauf, Aussch, Schanfung, Erbichaft te, ober mit ber Person eines Auswandernden überzieht, irgend ein Freigeld, Rads, fleuer, ober Abschopigebuhr mehr erhoben werden barf.

### 6. 2.

Da jeboch bie Freizügigfeit ihrer Natur nach nur auf bas Bermögen und nicht auf bie Berfonen fich beziebt, fo sollen biefes Bertrageb ungeachtet bie gegen bas Auswaubern mit Umgebung ber landesberrlichen Bewiligung erlaffenen Strafgeiete in ibrer rechtlichen Kraft fortbe-Reben, und gegen jeden angewellet werben, ber ohne laubesberrliche Bewilligung fich in einem fremben Gebiete überfagt.

### 5. 3.

Als Folge biefes Grundfahes wird anertaint, bag von Auswandeinden, welche ber Militar-Pflichtigfeit unterliegen, und bas hievon befreiende Alter noch nicht erreicht haben, die festgefeste Redninkungs-Snumme eingezogen werben fonne, obne bag durch die Einforderung biefer personliden Leifung dem Grundfähen der Freigheigsfeit zu nade getreten wird.

#### 5. 4.

Außer ben Bestimmungen boren funftig alle Abzüge auf, welche bieber bei Bermogenes Erportationen unter mas immer fur einem Titel ftatt finden konnten, ohne Unterschied, ob biefe Abzüge ehebem von bem Landesberru, ober von britten erhoben wurden.

### S. 5.

3um Beffen ber beiberfeitigen Staatsbiener und Unterthanen foll übrigens biefer Bertrag auch auf jene galle andgebehnt werben, wo von bem aus einem ber respectiven Staaten in ben

andern überziehenden Bermogen gwar icon bie Rachfteuer gefordert, aber gur Zeit bes abgeichlof- fenen Freizugigfeite Bertrags noch nicht entrichtet fenn murbe.

Es soll bemnach bie Rachsteuer Forderung überhaupt nicht nach ber Zeit bes Bermögenen Anfalles, sondern lediglich nach ber Zeit ber wirklichen Exportation beurtheilt werden; so zwar, baß alles jenes Bermögen, welches in einem ber beiben Staaten einem Unterthanen bes anderen Staates givar schon frühre angefallen ift, aber erft nach bem errichteten Freizügigkeiteberertage wirklich exportiert wird, Rachsteuerfrei bleibt, und nach vorstehenden Erftimmungen zu behandeln ist.

6. 6.

lleber biese in Kraft eines unwiderruflichen Staats-Vertrags geschlosene Freizigigsleits-Convention, wird die unmittelbare Genehnigung Sciner Majeftat bes Konigs von Bauern und Seiner fonigl. Hoheit des Großbergogs von Hesen sogleich nachgesucht merben, von beren Ertbeilung bielebe nach ibrem gangen Inbalte zu wirten anfangen soll.

Bur Urfunde beffen, baben bie beiberfeitigen Bewollmachtigten gegemwartigen Bertrag, boppelt ausgefertigt, unterschrieben und befiegelt, gegen einander ausgewechselt.

Gegeben Franffurt am Main, ben 11. Mai 1808.

Reg. Bl. v. 3. 1808. Ct. XXIX, G. 1385.

### S. 136.

(Die Erneuerung bes gwifden Bapern und bem Grofbergogthume Seffen beftehenden Freizugigfeites Bertrags betr.)

### M. J. R.

Durch bie in ben letten Iabren und noch gang neuerlich eingetretenen Territorial-Berduberungen, weiche Uniere Staaten, nach berfelben gegenwärtigen Umfange, in mehrfache nachs berliche Berührung mit bem großberzoglich bestücken Gebiete gebracht haben, sinden Wir zur Erleichterung bes gegenseitigen Berthers Und bewogen, nach bem zu Unierer Kenutniß gebrachten Wuniche ber großberzoglichen Regierung, ben am 11. Mai 1808 •) abgeschlossenen Freizügigleite Bertrag siebe Regierungsblatt v. 3. 1808, St. XXIX. S. 1858 f. f.) andurch in der Art zu erneuern und andsubebnen, daß besfelben Bestimmungen auf alles aus dem bermaligen Gesammte Gemplere Unserer Staaten ohne Ausbandwe nach den ättern und neuern großberzoglich bestihden Landen und Gebietstheilen zu erportirende Bermögen durchgängig in Anwendung sommen sollen, wie sickfest anch von der großberzoglichen Regierung gegenseitig versigt werden wird. Gegenwärtig Berrothung wird durch das Regierungsblatt zur allgemeinen Kenntniß gebracht, und ist von Unsern Bedoren in vorsommenben Fällen sich darund zu achten.

Munchen, ben 23. Juli 1816.

Reg. Bl. v. 3. 1816. St. XXVI. S. 485.

a) DR. vergl. D. vorftebenben 6. 135.

6. 137.

Nro. Pr. 4017.

(Reluition der Landwehrpflicht bei Zuswanderungen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Nachem in Folge getroffener Uebereinfunft ble aus bem Großberzogibume heffen in de Konigreich Bapern überziehnen Unterthauen von jeder Relution der Landwechrpflicht ganglich befreit sich i wei bei Königliche Regierung unter Bezug auf die Konigliche Auftrhöfte Entschließung vom 27. Januar 1. 36. die Landwech betr. a) bievon mit dem Auftrage in Kennte niß gefest, dei vorfommenden Auswahrengen dieheltiger Unterthauen in die großherzogl. hefste fache ein gleiche Berfabern zu beobachten.

Munchen, ben 27. Darg 1819.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Menfern.

Nn.

Die fammtlichen Rreieregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

### 11. Massau.

S. 138.

(Die medfelfeite eingeführte Freizugigfeit swifden Churbapern und ben furfilld Raffau. Uffingifden Banben betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Seine Spurfürflide Durchlaucht in Bapern haben auf Die vom herrn Fürften von Raffau-Uffingen, Sochstbenfelben gemachten Antrage, beichloffen, gegen beffen Lanbe Die Freigib gigfeit bee Bermogene beobachten ju laffen.

Es ist baber nicht nur allein in allen Fällen, wo ein Bermögen burch Erbschaft, Schaub tung, Tanigh, heiralb, ober burch ben Fall einer Andwanderung in besselben gesammte Laube übersziehen wird, babselbe freigung gu behandeln, sonbern es werden hiemet auch alle untergeordnete churchaverische Bedörben auf bem Wege ber öffentlichen Bekanntmachung biernach angewiesen.

Rachdem aber ber herr Fürst von Nassau-Uffingen von dieser allgemeinen Maßregel bie bes Nachsteurr-Einbedungsrechtes berechtigte Stadt Wiesbaden ausgenommen haben, so bewilligen Seine Shurfürstliche Durchlaucht, daß einsweil auch alle Eddte, und überigen Stande, worde ben Recht ber Nachsteuereinhebung von dem aust ihrem Bezirte in das Aussland überziechenden Bermögen bergebracht haben, diese in dem Falle eines Bermögens liederzuges in Fürstlich Rassaullsstugische Lande noch serners geltend machen können. b)

Munchen, ben 19. Huguft 1803.

Churfürftliche General. Lanbesbirection.

Reg. Bl. v. 3. 1803. St. XXXIII. S.586.

a) f. Die Ginleitung G. 75. am Schlufe Des erften Mbfahes.

b) Die Erhebung ber ftabtifden Radfteuer finde nicht mehr fatt, G. f. 93. C. 113. oben.

# 6. 139.

(Die allgemeine Freizugigfeit zwifden bem Ronigreiche Bapern und ben gefammten herzoglich Raffaulfden Staaten betr.)

M. 3. R.

Wir sind mit dem bergoglich und fürstlichen Sause Rassau übereingerommen, den zwischen Unsern und den Rassau-Uffingenschen Landen im Jahre 1803 eingegangenen Freizägigieitevertrag zu erneuern, bund benselben mit Ausbedung aller verbin wechselseing vorbedale tenen zu Brivattassen geschenen Rachsteuers oder Abschoftgesäue, nunmehr auf den gangen Umsaus Unies Reiches und auf alle das vereinigte Herzogen, welches entweder aus ben gangen Unies beiche in der Art auszubehnen, der auf dies Bermögen, welches entweder aus Unsern Staaten in die Rassaussichen, oder aus diesen in die Rassaussichen Bermögen, welches entweder aus Unsern Staaten in die Rassaussichen Staaten in der Aussaussichen Geschaften, der Aussausserung geschehen, von der Abgabe des zehn ten Permings fünftig durchaus frei bleiben soll

Diese Uebereinfunft wird baber zu Jedermanns Rachachtung burch bas Regierungsblatt bekannt gemacht.

Dunchen, ben 27. Juli 1809.

Reg. Bl. v. 3. 1809. St. LIV. S. 1230 u. 1231.

### S. 140.

(Die Freigugigfeit mit Raffau betr.)

M. J. R.

Muf ben im Namen des herzoglichen und fürstlichen haufes Rassau an Uns gesommenen Antrag sinden Wir, jur Erleichterung des Bertebrs zwischen den derberfeitigen Unterthanen, Und bewogen, die dieher vertragsmäßig bestandene vollsommene Freizusgleitig gegen sämmtliche, abs bereinigte herzoglichum Rassau bildenben Lande, wie sollso der Unsere Derfaration vom 27. Just 1809 3) festgeset worden ist, auf den gangen bermaligen Umsaug des Konigreichs zu erstreden und ansindednen. Welches zu Sebermanns Wissenschaft, und zur Rachachtung Unserer Behörden in vorsommenden Källen, durch das allgemeine Regierungsblatt bekannt gemacht wird.

Munchen, ben 5. December 1811.

Reg. Bl. v. 3. 1811. Ct. LXXIX. C. 1817.

# 12. Den Miederlanden. (Belgien.)

### S. 141.

(Die gegenfeitige Freizugigfelt zwifden Bapern und ben Rieberlanden betr.)

### M. 3. R.

Rachbem Bir mit Geiner Majeftat bem Ronige ber Rieberlande, jum Bortheile bes

a) Dieburd rechtfertigt fic beffen Aufnahme im vorftebenben f. 138.

b) Die mit Maffan Dillenburg und Raffan Oranien früher abgeisloffenn Sepreadvertidge vom .

18. Rovember 1805 (Reg. Bl. Se L LXVIII. Se. 662) und vom 17. August 1804 (Reg. Bl. St. XXIV. Ser. 569) und vom 17. August 1804 (Reg. Bl. St. XXIV. S. 769) wurden baber nicht aufgenommen.

e) DR, val. porftebenben 6, 130.

gegenseitigen Berfebes ber Unterthanen beiber Staaten, über Fesifiqung einer vollsommenen Freigügigleit übereingesommen fünd, welche theist sich gen unter andrem Berbatutssen bei berifft, burch Infere Berordnung vom 20. Juli biefes Jahres a) (Regierungsblatt Nro. XXXII.) eine specielle Begrindung erbalten batte, so int biefes Jahres a) (Regierungsblatt Nro. XXXII.) eine specielle Begrindung erbalten batte, so int biefes jur Nachachtung Univers Regierungen nud andberer unmittelbaren Behörden öffentlich bekannt zu machen, bamit oben erwähnte Berordnung auf ben gesammten Umfang ber Riederlande gleiche und vollkommene Ameenkung stude, sohn rückschich jeber Art von Bermögen, welches wie immer aus Universe Etaaten in gedachtes Königreich übergebet, blessebachener und Abzugsbreibeit beobachtet werde, wie solche bort in Ansehne aller zum benticken Bunde gehörigen Staaten vorgeschrieben ist.

Munden, ben 23. December 1817.

Bef. Bl. p. 3. 1818. Et I. C. 14.

# 6. 142.

Nro. Pr. 2769.

(Musmanberung nach Belgien betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung wird auf ben Bericht vom 23. December v. 3. Anekmane berung nach Belgien betreffend, erwiedert, daß unter den dermaligen Berdältnissen die Freigügigsteit bei Anekmanderungen und Bermögene Exportationen nach Belgien nur nach dem Grundfigab en Reciproctiat, und baher, bevor darüber im diplomatischen Wege eine gegenseitige Erstärung flatt gefunden bat, in den einzeinen Fällen, nur gegen specielle, vorgangig beigubringende Zeugussis der betreffenden obern Stellen über die Bosbachtung des Receprocums flatt sinden fann.

hiernach ift bas Beitere ju verfügen. Munchen, ben 10. Rebraur 1833.

Ctaateminifterium bes Innern.

2fm

Die Ronigliche Regierung des Untermaintreffes R. b. 3. alfo ergangen. Radridt ben übrigen Rreibregierungen jur Biffenfcaft und Radachtung.

# 13. Mach Desterreich. b)

### a. Nachsteuerverhaltnisse.

Die außer Birkfamteit gefesten Berordnungen, welche fic auf nicht mehr bestehende Berhaltnife begieben, wie:

1. Das Mandat vom 25. October 1659., Freigugigfeit mit Defterreich betreffend., (R. G. G. v. 3. 1788. Bb. III. G. 201.)

a) G. 6. 93. G. 113. oben.

b) M. vergl. bien ben Urt. 15. Ibish, 2.,. bes mit Defterreich geschesitenen Bertrags vom 14. April 1816. f. Bb. I. S. 2003), melder ben Unterthanen ber abgetretenen Lander eine fechsish eige Auswanderungsfeichte filmuliere.

- 2. Mandat vom 9. Jebruar 1776, die Freizugigfeit gwifchen Bapern und Bohmen betr. (D. G. G. v. 3. 1784 Bb. I. G. 371.)
- 3. Mandat vom 19. April 1784., Rachfteuer und Emigrationstare in Eprol betr. (D. G. S. v. 3. 1784. Bb. 11. G. 1425.)
- 4. Mandat vom 11. Mai 1784., Rachfteuer wegen dem ofterreichlichen Innviertel betr. (M. G. S. v. 3. 1784. Bb. II. G. 1475.)
- 5. Manbat wom 50. April 1796., Freizugigigleit bes Abels betr. (DR. G. G. v. 3. 1797. Bb. V. C. 828.)
- 6. Ausschreiben ber General-Landes-Direction vom 31. August 1801., Die wechseligige Freigugigfeit zwifden Bapern und Salzburg betr. (Reg. Bl. v. 3. 1801. St. XXXV. S. 580.)
- 7. Mantat vom 16. Ortober 1801. , bie Ausmanderung Des mannlichen und weiblichen Gefchlechts in bie f. f. Erbftaaten betr. (D. G. S. v. 3. 1802. Bb. II. S. 348.)
- 8. Ansichreiben ber General Canbes Direction vom 27. Januar 1802., Die Freizugigfeit gegen Galge burg betr. (Reg. Bl. v. J. 1802. Ct. 5. G. 75-)
- 9. Ausschreiben ber General Landes Direction vom 9. April 1802., Den Erbicaftebejug bieffeitiger in ben f. f. Grefplaaten anfafig gewordenen Huterthauen bete, (Reg. Bl. v. 3. 1802. St. XVI. S. 287.)
- 10. Allerhochfte Bewordnung vom 21. Marg 1812., Die Freizugigkeit gegen bie illprifden Provingen betr. (Reg. Bl. v. 3. 1812. Ct. XX. S. 549.)

wurden hier umgangen. Gbenfo find mehrere Berfügungen namentlich vom 1. Mai 1809, 4. Juni 1810, 13. Mai 1811 und 2. Juni 1813 nicht aufgenommen, welche bie Suspenfton des mit Deftereiles bestiechneten Steichgalgeleile vertrags und bie Sequestieung des Bermögens, der ohne Erlaubing verfleterind Deftereich Budgewandreten angerednet hatten, da an Abolierung berfelben nicht gezweiselt werden kann. Uteber die Penfinenfeichgligigfeit mit Destereich fie bie Bestie. XVIII. nachguschen. — Gine Bestätigung der bier aufgenemmenen Freigigigkeitse Bertrage finder fich auch in dem Bertrag vom 14. April 1816. Art. 13. (f. Bd. I. C. 268.)

### 6. 143.

(Die mit bes Raifers Majeftat abgefoloffene Freigugigfeits Convention betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht

wird der mit Seiner faiferlichen Majeftat abgefchieffner Freignigfeits : Bertrag jur allgemeinen Wiffenschaft, genauen Besolgung und Nachachtung in Gemäßbeit eines unterm 9. dieses Monats ander erlaffenen höchsten Referchts biemit bekannt gemacht.

Munchen, ben 20. Juli 1804.

# Churfurftliche ganbeebirection bon Bayern.

# Mbbrud bes allegirten Bertrages.

Rachbem Seine f. f. Majefiat und Seine Churfurstliche Durchlaucht ju Pfalzbayern burch die Berücfschigung, baß die durch Erbehung ber Rachsteuer und Ubschosgebubren der freie Berether zwischen den wechselseitigen Unterthanen zweier benachbarten Staaten erschweret, und der möglichen Erhöhung bes Gewerbflesse Schraufen gefett werben, Sich bewogen gestuden haben, im frembichaftlichen Enwerflandisse eine Convention abguschießen, deren Zweet daht gielet, Freigögigteis-Gundfate gum Wohle der beiderseitigen Unterthanen schupeen, so haben fich bie beiderseitigen Bewollmächtigten, nämlich der am churstuftlichen hoftager accreditivte taiserl. knigk. Kämmerer, wirkliche geheime Nath und Bewollmächtigte Minister, Freiherr Johann Audolph v. Ghauenstein, und der churspfliche Enacts und Conserungeninster, Wareimilian Joseph Ereiherr von Wontgelas, mit Borbehalt der unmittelbaren Genehmigung über solgenden verbindlichen Freigigigteits-Vertrag vereinigt.

ī.

Bur hauptgrumblage biefes Bertrags hat man angenommen, baß in Jufanft zwischen fammtlichen beutichen Staaten Seiner kaifent. finigl. Majeftat mit ben gesammten Staaten Seider Shurfürstlichen Durchlandig zu Pfalgbayern nie ein Abschoff oder ober Absahrtsgeld, in sofern solches bisher in die landesfürstlichen Kassen geschoffen ift, eingehoben werten foll.

II.

Die Aufhebung biefes Abfahrts Gelbes ichließt inbeffen weber bie Erhebung ber Emigrationstare, noch der Erhftener aus, welche mit ber in ben faifert. fonigl. Erhftaaten bestehenden Auswandbreunge Grundgefeben, und durch biefe mit Localumftanben und der Berfaffung in ju genauer Berbindung fieht, und die felbst von jedem Unterthan der faifert. fonigl. Erbstaaten bezogen wird, der irgend eine Erbsfaaten, auch ohne daß babei von einer Auswanderung ober Bermögens Exportation die Frage ware.

III.

Da die Freizugigsteit ihrer Natur zu Folge sich nur auf das Bermögen bezieht, so bleiben, dieses Autrags augeachtet, die Gesetze in ihrer rechtlichen Kraft bestehen, welche ieben bei Etrase ber Bermögens-Constication anssorbern, vor der Anfassignachung in fremden Landen die Auswanderungs-Beroffigung seines Candesberren nachzusuchen.

IV.

Als Folge biefes Grundfabes wird festgeset, daß die Erbebung der Militarpflichtigleits-Redmitungssumme in Fällen, wo einem Individuum die Androanderungs Bewilligung ertheilt wird, welches seiner Person gemäß der Militarpflichtigteit unterliegt, ohne die Jahre derselben juridgesegt ju haben, den Grundfaben der Freizügigteit ungrachtet statt sinden koune, weil diese Abgabe nicht in Beziehung auf das Vermögen geseiltet wird.

٧.

Desgleichen bleite es in Rücksich er Emigrationstare in Kallen der Ausbranderung dei den vorigen Bestimmungen, wornach 3 Proc. des Bermdgens erhoben werden, als einer auf die Person des Answanderunden Bezug habenden Algade, und da die Erhöung der Erhstenen Bezug habenden Algade, und da die Erhöung der Erhstere aus Rechtschundstäten hervoergeht, die mit den Andssteuen leine Berbindung haben, so hat der gegenwärtige Bertrag auf letzter leine Beziehung, sondern den beiden vertragenden Aheiten bleibt es nadenommen, hierüber von laudesstruftlicher Wacht wegen, gestelliche Bestimmungen zu treffes.

VI.

Diefer Bertrag foll als ein Staates Bertrag von beiden Seiten unwiderenfliche Giltigfeit erhalten, und vom Tage der erfolgten unmittelbaren Genehmigung, welche fogleich bei Seiner

taiferl. tonigl. Majeftat, und bei Geiner Churfurstlichen Durchlaucht zu Pfalgbavern nachgefucht werben folle, rechtlich zu wirfen anfangen.

3u Urfund beffen haben beiberfeitige Bevollmächtigte biefe Bertrage-Urfunde, nachbem fie gleichsautend boppelt ausgesertiget worben, eigenhandig unterschrieben, besteget und gegen einander ausgewechselt.

Co gefdehen Munchen, ben 4. Juni 1804.

Reg. Bl. Ct. XXX. C. 688.

6. 144.

(Den Freigugigfeite : Bertrag mit Defterreich betr.)

M. 3. K.

Rachdem ber am 24. Mal laufenben Jahres zwifchen Unferen und ben kaiferlichen billerreichischen Staaten burch bie beiberfeitigen Bewollmächtigten abgeschloffene eeneuerte Freistiggefeits Bertrag nunmehr die beiberfeitige Allerdochste Genehmigung erhalten hat, so lassen Bei benfelben zur allgemeinen Kenntuis und Rachachtung burch bas Regierungsblatt bekannt machen.

Manchen, ben 24. Juli 1807.

Abbrud bes allegirten erneuerten Freizugigfeite. Bertrage.

(Erneuerter Freizugigfeits-Bertrag gwifden bem faifert, tonigt, ofterreichifden und Ronigt. Baperifden Dofe.)

Da sowohl von Seite bee faiserl. fonigl. öfterreichsichen, als bes Königlich Baperleichen hofes bie Geneigheit bezeigt worden ift, ben unterm 4. Juni 1804 abgeschloffenen Freisägigkeites Beretrag zu erneuern, ") und auf bie seit biefer Zeit beiberseitst ein erworbenen Länder auszudehnen, auch jene Beitimmungen beizussignen, wodurch den bereits eingetretenen und noch etwa sich ergebenden Unfanden abgrbossen und vorgebrugt werden fann; so baben sich die beibersseitigen Bevollmächtigten, nämlich der am foniglichen Hoffager accreditiete faiserl. fonigl. öfterreichsighe wirkliche geheime Rath, außerorbentliche Gesanter und bevollmächtigte Ministen, Kriederich Graf von Stadion, und ber Königliche Baperische geheime Staats und Conferenz Minister, Maximitian Joseph Freiherr von Montgelas mit beiderseitigem Borbehalt ber ummittelbaren Allehdochsten Genehmigung über nachstehenden verbindlichen Freizügigseits-Berraus vereinist:

6. 1.

3wissen Ammelichen faifert, fenigl, dierreichischen und fammtlichen Königlich Bayeris fchen Staaten, foll eine völlige Freizugigsteit bergestalt bestehen, baß bei feiner Bermögend-Erportation, auf welche Art solche geschäche, ein Wickobs ober Michatt-Geld, ober Nachsteuer, in so

a) Dr. vergl. ben vorftebenben 6. 143.

<sup>28</sup>b. III.

ferne biefelben bieber in bie landeefurftlichen Raffen gefloffen find, einges boben werben follen.

### 6. 2.

Die Aufbebung biefes Abfabergelbes ichlieft inbeffen weber bie Erhebung ber Emigratione. Tare, noch ber Erbsteuer aus, welche mit ber in ben faiferl. fonigl. öfterreichischen Erbftaaten bestehenben Auswanderungs. Grundgeseben und burch biese mit Local-Umftanben und ber

## 3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Rachem Seine Raiglich Maiftat burd ein Alterhod fie Befreibet vom 19.6. D. Alfergnabigst gu beichtlegen geruht haben, bag, weil durch ben mit Oeltereich im Jahre 1804 gescholen, and im Jahre 1807 erneuerten Freigigsteits Bertrag bie grundherriche Rachstruer, welche von Sidten, Matten, Corporationen voer sonstigen Berechtigten begogen wird, teineswegs aufgeboben ift, und auch von Oesterreich berfofen ungeschoter Herricht guben Berechtigten berfofen ungeschoter Herricht guben Berechtigten gebracht werben solle, welche nicht in die Konliglichen Kassen liefel, sonderen aberen bien Berechtigten zubemt; so werden siehen singlichen Aaffen siehe, sonder nicht in die Roniglichen Kassen siehen beschen berechtigten und nach und nach gebracht werden sollen welche nicht in die Konliglichen Kassen siehes der berechtigten wir unt nachange in kenntig gerbet, fünstig bei Bermögens. Erportationen in das Oesterrichtsen der Andheuer außer den Konliglichen Berichten ibekand zu bemerken, ob, und wer zum Bezuge der Rachtene außer dem Königlichen Aeras berechtlat und mit wie bei Procenten bieselbe dezogen worden seren fere

Diernach haben die Roniglichen Polizei Beborben fich ju achten, und die untergeordneten Deninistrateite und Communal Administrationen bezienigen Communen, welche jum Bezug ber Rachteure berechtat find, diervon zur Miffenfadt zu verfahrbigen.

Gidflabt, ben 28. December 1814.

Roniglides General. Commiffariat des Oberdonautreifes als Rreis. Abminis ftration ber Stiftungen und Communen.

Y ...

fammtliche Roniglide Polizei : Beborben bes Oberbonautreifes, bann an die Ronigl. Communal-Abministrationen babier, ju Ingolftabt, Reuburg und Rordlingen, affo ergangen.

3nt. Blt. f. b. Dberbonantreis v. 3. 1815. Ct. I. G. 6.

Daß ieboch eine foldes Berechtigung ieberfalls nicht gegen bie jum beutichen Binde gebriegen ?. t. berreichischen Grblander ansgeubt werden tonne, ift durch Allerbachte Entschifteinun vom 20. Juli 1817 (f. §. 93. S. 113. oben) ausgesprocen. Zuch gegen lingarn finder bie Griedung einer guteherrlichen ober flabtischen Rachfleuer nach ben Grundichen ber Reitprocitat nicht mehr fatt, (f. entschiedung vom 30. Matg 1829, §. 81. S. 105. oben und vom 22. Jebruar 1835. §. 162. S. 187. unten.)

a) Die burchicoffene Stelle lagt vermuthen, bag bie Nachfteuerrechte ber Stabte und Martte, fo wie sonftiger Berechtigter, nicht ausgeschiosen werben wollte. Eine Allerhochse Entichliegung wem 10. Der, 1812 beflicht biefe Anfeit wie folgt:

<sup>(</sup>Die Rachfleuerrechte ber Stabte und Martte, bann anderer biegu Berechtigten bei Bermegens.
Geportationen in Die E. f. bfferreichifchen Staaten betr.)

Berfaffung in ju genauer Berbinbung fiebt, und bie felbt von jedem Unterthan ber faifert. tonigitigem Erbfaart erhoben wird, ber irgend eine Erbichaft beziebt, auch ohne baß babei von
einer Auswanderung ober Bermognes-Ervortation bie Frage ware.

#### S. 3.

Da bie Freigugigkeit ihrer Ratur zu Folge fich nur auf bas Bermögen bezieht, fo blei, beit, biefes Bertrages ungeachtet, bie Gefebe in ihrer rechtlichen Kraft bestehen, welche jeden Unterthan bei Strafe bernwegend-Confideation auffordern, vor ber Unfassigunachung in fremden Landen bie Ausbandberungs-Bownlügung seines Landesheren nachzusuchen.

### 5. 4.

Alls Folge bieses Brundsabes wird festgefest, daß die Erhebung der Militarpflichtigteite-Achimirungs-Summe in Kallen, wo einem Individuum die Auswandbrungs-Brwilligung ertheilt wird, welche seine Person gemäß der Militarpflichtigfeit unterliegt, ohne die Jahre derfelben guruckgelegt zu baben, ber Grundsabe der Kreizigigfeit ungeachtet, flatt finden konne, weil biese Gabe nicht in Beziehung auf das Bermdgen geleistet wird.

#### 6. 5

Desgleichen bleibt es in Rudficht ber Emigrations-Tare in Fallen ber Ausbranberung bei ben vorigen Bestimmungen, wo nach 3 Procent bes Berndsgen erhoben werben, als eine auf bie Percion bes Ausbranbernben Bezug kabenbe Abgabe, und da bie Erfeitung ber Erbsteuer aus Rechtsgrundsagen hervorgeht, die mit ber Nachsteuer teine Berbindung haben, so hat ber gegenwärtige Bertrag auf die Erbsteuer teine Beziehung, sondern ben beiben vortragenden Theie len bleibt es unbenommen, hierüber von souveraner Macht wegen gesehliche Bestümmungen zu terffen.

#### 6. 6.

Das Bermögen, besten freie Aussüblung vertragsmäßig gestattet wird, soll nach seinem gangen wabren Werthe verabsogt werden, bergestat baß der Empstager ben gaugen erellen Bettag erbalte, wie er an bem Orte erboben wird, wo das Bermögen gelegen ober angefallen ist. Hierbirch soll jedoch der Gestgebung beiderseitigen Regierungen über die Art und Geldsorte, in welcher Bermögen überhaupt in das Ausland verbracht werden darf, keineswegs vorgegriffen sein,

#### 6. 7

In soferne jedoch in einer Proving bee einen ober bes andern centraftreaben Ctaates bei freie Exportation ber klingenden Minge gestattet ift, wie gegenwartig der Ball rudifichtlich bei Herzighung Cassburg und Berchtesgaden besteht; so soll in biefelbe bie Aussightung bes Bermögens in klingender Munge gleichsalls nach ber Reciprocität gestattet sepn, in soferne nicht allgemeine Gefehe, die fich auf die Aussighe in andere Staaten überhaupt beziehen, bier im Meac techen.

#### 6. 8.

Da bie gegenwärtige Convention nicht als ein neuer Bertrag, sondern als eine Erneuerung und Erweiterung bes bereits unterm 4. Juni 1804 allessichloffenen Freistigsfeine Bertrages angesehen werben soll, so hat berfelbe auch auf die vor ihrer Absglung und Ratification einger tretenen Kalle, in soferne sie unter ber früheren Uebereintungt begriffen waren, jurudzumiffen.

### 6. 9.

Bei ber Anwendung biefes Bertrages ift nicht ber Tag in Betracht ju nehmen, an welchem bas in Frage ftebenbe Bermogen burch Erbichaft, ober sonst angesallen ift, sondern berienige, an welchem es erwortirt wirb.

### 6. 10.

Die unmittelbare Benehmigung biefes Staatsvertrags foll fowohl bei Seiner taifert. tonigt. Majeftat von Befterreich, ale Seiner Königliden Majeftat von Bayern alebald nachges such werben. Bur Urfunde beffen haben beiberfeitige Bevollmächtigte biefe Bertrags Urfunde, nach bem fie gleichsautend boppelt ausgefertigt worben, eigenhandig unterschrieben, geflegelt, und gegen einander ausgewochfelt.

Go gefcheben Munchen, ben 24. Mai 1807.

Reg. Bl. v. 3. 1807. St. XXXIII. S. 1241.

# S. 145.

Nro. Pr. 802.

(Erneuerung und Musbehnung bes Freizugigfeits: Bertrag mit Defterreich betr.)

### M. 3. K.

Da bes Kaifers von Desterreich Majestat bie vor bem Ausbruche bes letzen Krieges gegen Unsere Staaten vertragschäftig bestandenen Freizügigfeites Berbätunste neben wieber ber gustellen sich bereit erkärt, auch josort bie geeignete Meisungen zu besem Behufe an die betreft fende Behörden erlassen hach jo wollen Wermögend-Erportatione-fällen sweise bei allen in Bezug auf die dierreichische Staaten sich ergerunden Bermögend-Erportatione-fällen sweise in Unsern ätzen als in den seit dem werigen Jahre mit dem Konigreiche vereinigten Ländern und Gebietsteten die Bestimmungen bes unterm 4. Junius 1804 \*) zurest geschlichen, und am 24. Mai 1807 der vereinigten Ländern und Webietstehelen die Bestimmungen best unterm 4. Junius 1804 \*) zurest geschlichsen, und am 24. Mai 1807 der Verlanttmachung gegenwärtiger Berodnung an gerechnet, ihre vollsommene Umwendung und Brissfamsteit erkalten sollen, vobei jedech nach dem Indalte bes ermähnten Bertragse die gegenzietige Einbetung der Emigrations-Tare mit 3 pr. Ct. vom Vermögen der nach den österreichischen Staaten Auswahrenden, so wie der aus der Misstardpflichtigkeit hervorgehenden gegenwärtigen oder zusunstigungen, so wie die aus der Misstardpflichtigkeit hervorgehenden gegenwärtigen oder zusunstigungen, de wie die aus der Misstardpflichtigkeit hervorgehenden gegenwärtigen oder zusunstigungen auch fernerhin in Kraft und Ledung bleiden.

Das General Commissaria bes R. Areises wird fich nicht nur hiernach schulbigft gu achten, sondern auch darauf zu sehen wiffen, bag bei vorfommenben Bermogend Amportationen

a) Dt. vergl, ben vorftebenben 6, 143.

b) Dr. vergl. ben vorftebenben 6. 144.

aus ber ofterreichischen Monarchie von ben jenfeitigen Beborben nach gleichen Grundfagen verfabren, und jebe Abweichung von benfelben fofort ju Unferer Renntnig gebracht werbe.

Munchen, ben 31. Januar 1811.

2111

fammtliche General. Commiffariate alfo ergangen.

S. 146.

Nro Pr. 8599.

(Freigugigfeit mit Defterreich betr.)

M. 3. R.

Der f. f. öfterreichische hof hat nun die Grundfate befannt gemacht, nach welchen bas jenige Bermögen behandelt werben soll, welches aus ben öfterreichischen zum beutichen Bunde gehörigen Staaten in einen andern beutichen Bundesstaat erportirt wird, und Und zugleich ben Munich gräußert, daß der zwischen Bayern und Desterreich bereits bestehende Freizügigkeits. Bertrag auf alle übrigen nicht zum beutschen Bunde gehörigen gander der öfterreichischen Gefammtmonarchie ausgebehnt werben möge.

Bir finden Une fonach bei ben gwifden Une und bem öfterreichifden Raiferhofe beftebenben besonbere freundschaftlichen Berhaltniffen bewogen, andurch Rachflebenbes zu verordnen.

- 1. Bet allen Bermögens-Ausfolglaffungen aus Unfern nach ben ofterreichifden jum beutiden Bunbe gebbeigen Ctaten genau jene Grundfage in Anwendung zu beingen, welche in bem antiegenben öfterreichifden Patent vom 2ten Mary b. 3. ausgefprechen finb. •)
- 2. Bei Bermögensenusselgiassungen ans Unserm nach ben betterzeichischen nicht jum beutichen Bunde geborigen Staaten bedätt ber zwischen Unierer und bes Kaifere von Orferreich Majesian untern 21. Mad 1807 geschloffine erneuerte Freizügigteite-Bertrage) (Reg. Bl. 1807. S. 1241.) sortwährend seine verbindliche Kraft, nud berselbe wird von nun an and auf jene öfterreichssichen Gebietes theite ausgebeht, auf welche er bieber feine Auwendung sand.

Rach biefen Grundfaten find nicht nur in Butunft alle Bermogent : Erportationen nach

<sup>3)</sup> M. vergl. biezu bie Allerhöchfte Declaration vom 29 Juli 1817. (6. 05. C. 115. oben) wo in 31f. 8. lit. b. ausbrüdlich festgefet ift, daß vom 1. Juli 1817. der Bezug ber gegen bie t. t. öftereichifden Ctaaten ertorsionsweise eingestüpten breiprozentigen Emigrations-Zare und bes logen nannten Militar-gledhetweite bab, welches von den in die t. f. öftereichifden Staat en übergefenden Weresignichgesten von Militar-geinen mit 10 Proc. gleichifalls ertoriwe bezogen wurde; und daß endlich ebenfo das gegen Diefelben Staaten beibehaltene gutshereliche und flabilische Zbispriegeld ausgubern habe, so weit be Auswanderung oder Bermögens-Erportation in die zum beutischen Junde gehörigen t. f. öfterzichtischen geschoten.

b) Dr. vergl, ben 6. 144. oben.

ben ofterreichischen Staaten gu behandeln, fondern auch bie verschiedenen, wegen ben Emigrations, taren und anderen Anftanben gestellten Anfragen ju erlebigen.

Munchen, ben 29. Mai 1820.

In fammtliche Regierungen bes Ronigreichs alfo ergangen.

# Abbrud bes allegirten Patentes.

### Mir Frang ber Erfte

von Gottes Gnaben Raifer von Defterreich, Konig von Jerusalem, Hungarn, Bohmen, ber Lombarbet und Benebig, von Dalmatien, Erdacien, Clavonien, Gallicien, Ledomerien und Suprien, Erzherzog von Desterreich, herzog von Lothringen, Salzburg, Stever, Karnthen, Krain, Ober- und Viederschlessen, Großusstein, Großusstein, Babbsburg und Tyrol te.

Rachbem unter Unferer Mitwirtung und Besstimmung als Mitglied bes beutschen Bunbes, durch die Bundedversammlung zu Frankfurt am Main mit Besschiuß vom 23. Juni 1817 zur Bollziehung bes Articels XVIII. lit. C. ber Bundedacte, o) die näheen Bestimmungen in Betersf ber Unterthanen der beutschen Bundesstaaten bertsetbst zugesicherten Freiheit von allen Rachsteuern sjus detractus, gabella emigrationis) in sefern bas Bermögen in einen andern Bundesstaat übergebt, schassetze worden flub, so vererdnen Wir

- 1. bei jeder Art von Bermögen, welches aus einem von Unfern Ländern und Gebieten, wos mit Wir dem beutichen Bunde beigetreten und welche in der von Unferer Bundestagsges santschaft in der sunfgeschaten Sibung vom 6. April 1813 iblergebenen Erflärung amments iich aufgesübrt find, und weiter unten jur Wissenschaft fund gemacht werben in einem and bern beutschen Bundesstaat, es sey aus Beranschung einer Auswanderung, oder aus bem Grunde eines Erfchasteanschles, Bertaufes, Tausches, Schantung, Mitgist oder auf irgend eine andere Weise übergeht, soll eine vollfommene Freizugigseit in Amvendung gebracht werben.
- 2. Diese Bermögens Freizügigfeit hat fich in foferne wirffam ju außern, bag biejenigen Abgaben, welche bie Aussinde bes Bermögens in einen ber jum beutschen Bunde gebörigen Staaten, ober ben Uebergang bes Bermögens Eigenthums auf Angebörige eines andern Bundebstaal. beforanten, sie mögen nun biber in Unfere Landesfürfliche Raffen getoffen, ober etwa an Privatberechtigte und Communen zu entrichten gewesen sewn, aufzuhören haben, wodurch benmach sowohl ber Bezug ber landesfürflichen Rachsteuer und ber Emigerationstate, als auch jener bes grundherrlichen und bürgerlichen Absahrtsgelbes nicht mehr fatt fübet.
- 3. Rachbem aber vermöge bes eben gebachten Beschluffes bie in bem beutschen Bunbe in Anvondbung zu beingende Bermögenöfreigüsigfeit auf bem Principe einer unter ben beutschen Bundesstaaten gegenseitig gestenden Geschstellung bes Ausfäuders mit dem Insander beruht, und baber sied Abgade nech sennerfin zu bestehen hat, welche mit einem Erbschafts

a) f. Anmertung ju 6. 93. G. 113. oben-

Unfalle, Legate, Berfause, einer Schankung und bergleichen verbunden ift, wenn felbe obne Unterschied entrichtet werben muß, od bas Bermögen im Lande bleich oder hinaussgezigen wird, und od ber neue Bessper ein Instander oder Arember ist, so haben alle bergleichen in Unsfern zu bem bentlichen Bunde gehörigen Ländern und Gebieten bestehenden Abzüge auch fernerhin bei dem in das übrige deutsche Bundesgebiet zu exportirenden Bermögen in Anweidung zu kommen.

- 4. Da in dem Bundesbefchluffe der tie Juli 1817 als Termin angenommen worden if, von wo an die Bermögensfreigügigkeit von den deutschen Bundesstaaten wechselseitig beobachtet werden soll, so wollen Wir
  - a. baß bie vor ober nach biefem Termine flatt gefundene Bermögens. Exportation und ber Bergicht auf bas Unterthanserecht bet der Frage der Jahlungspflichtigfeit ober Befereiung zur Richtschnur anzunehmen ift, und
  - b. daß in allen benjenigen Fällen, wo seit bem 1. Juli 1817 eine Bermögend. Erportation in einem andern beutichen Bunbesftaat statt gefunden hat, und etwa bie landeschriftliche Andsscheuer ober die Enigearionstare ober bas grundherrifde und bürgerliche Alsabiresgelb bezogen worden seyn sollte, ber ausfallende Betrag an die betreffende Partei zurück zu erstatten ift, in sofern von berfelden gehörig nachgewiesen werben kann, baß in bem beutichen Bunbesstaate, wohin ein solches Bermögen erportiet ward, wirflich auch mit Rücksich auf von 1. Juli 1817 die Bermögensfreizigigteit gegen Unsere zu bem beutschen Bunde gehörigen Känder und Gebiete nach dem Principe der Reciprocität in gleich volltommene Ausschührung aebracht wird.
- 5. Die Lander und Gebiete der öfterreichischen Monarchie, welche ju dem beutschen Bunde geboren, find:
  - 1. bas Ergherzogthum Defterreich,
  - 2. bas Bergogthum Stepermart,
  - 3. bas herzogthum Rarnthen,
  - 4. bas Bergogthum Rrain,
  - 5. bas öfterreichische Friaul ober ber Gorgerfreis (Gorg, Grabista, Tolmein, Flitsch und Aquileja),
  - 6. bas Gebiet ber Ctabt Trieft,
  - 7. die gefürstete Grafichaft Tyrol mit bem Gebiete von Trient und Briren, bann Boralberg, mit Ansichluß von Weiler,
  - 8. das herzogthum Calzburg,
  - 9. bas Ronigreich Bohmen,
- 10. bas Martgrafthum Dabren,
- 11. ber öfterreichische Antheil an bem Bergogthume Schlefien, mit Inbegriff ber bohmischschler fichen Bergogthumer Auschwis und Zator.

Begeben in Unferer Saupt . und Refibengftabt Bien ben zweiten Darg im

Eintaufend Achthundert und zwanzigften, Unferer Regierung im neun und zwanzigften Jabre.

# Ausgefdrieben von ber Ronigliden Regierung:

- a) bes Dbermainfreifes am 22. Juni 1826.
- b) des Unterbonaufreifes, wie folgt:

# (Freizugigleit auf Defterreich betr.)

# 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronige.

- Der f. f. öfterreichische Sof hat nunmedr bie Gundfage befannt gemacht, nach welchen bassenige Vermögen bebandelt werben foll, welches aus ben öfterreichischen jum beutschen Bunde gehörigen Staaten in einen andern beutschen Bundesstaat erportrit wird.
- In Gemäßheit eines hienach erfolgten Allerböchsten Reserriptes vom 29. v. M. einger taufen 6. b. M. wird fammtlichen Poligeibehörben eröffnet, bag von num an bei Auswanderungen in die österreichischen zum deutschen Bunde gehörigen Staaten die Erbebung der dreiprocentigen Emigrationstare nicht mehr fatt hat, und daß dassenige, was seit dem Juli 1817 bei solchen Auswanderungen erhoben und deponiet worden ift, sogleich den Betheiligten auf dem schnellften und fichersten Wege verabsolgt werden soll.

Die Lanber und Gebiete ber öfterreichischen Monarchie, welche ju bem beufichen Bunbe geboren, find:

- 1. bas Ergherzogthum Defterreich,
- 2. bas Bergogthum Ctevermart,
- 3. bas Bergogthum Raruthen,
- 4. bad Sergogthum Rrain,
- 5. bas biterreichtiche Friant ober ber Borgerfreis, (Gorg, Grabista, Tolmein, Flitsch und Aguileja),
- 6. bas Gebiet ber Ctabt Trieft.
- 7. Die gefürstete Grafichaft Tyrol mit bem Gebiete von Trient und Brixen, bann Borarlberg, mit Ausschluß von Weiter,
- 8. bas herzogthum Galgburg,
- 9. bas Ronigreich Bobmen,
- 10. bas Martgrafthum Mahren,
- 11. ber öfterreichische Antheil an bem Herzogihume Schlesien, mit Inbegriff ber bohmischische fischen Herzogithumer Auschwie und Zator.

Paffau, ben 17. Juni 1820.

Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes, R. b. 3.

2fn

fammtliche Polizeibeborben alfo ergangen.

b. Behandlung der Auswanderungegesuche.

a. im Allgemeinen.

aa. Entlassung aus dem Sagerischen Anterthansperbande.

S. 147.

(Die Muswanderungen nach Defterreich betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronigs.

| Da nach ben biterreichischen Gesehen jeber Frembe nach einem zehnjabrigen Ausenthalt im Lanbe als eingeburgert angesehnen we ben Bonige lich Baperifchen Staaten, welche ohne alle obrigkeitliche Bewilligung erfolgt, bie Bermdomtsconstscation nach sich zieht, so haben fammtliche Polizeibebrben bie nach Defterreich wandernden handwertsburschen von obiger in bem Defterreichischen bestehen Berordnung zu unterrichten, damit sie sich vor ben allem fallsigen Nachtheilen, besonders fudfichtlich ber Mistarpflicht zu verwahren wiffen.

Eichftabt, ben 3. Juli 1813.

Ronigliches Generalcommiffariat bes Dberbonaufreifes.

2fm

fammtliche Polizeibeborben bes Oberbonaufreifes alfo ergangen.

Rr. 3nt. Bl. bes Dberbonaufreifes. Ertrablatt Ct. XIV. C. 71.

S. 148.

Nro. Pr. 14258.

(Ausmanderung ber R. Dr. v. R. nach Defferreich betr.)

DR. 3. R.

Da mehrer Falle vorgefommen find, welche benahren, wie bringend notwendig es fen, baß die betreffenden Unterbehorden des Konigreiche angewiesen werden, die nach Defterreich reisenden Unterthanen wegen ihrer allensaffigen Anfaffignachung dosselft über bas Erfordern niß der ehevor na chaufungenden Aus wanderung bem illigung beffer als es bieber gesichen zu seyn scheint, zu belehren, so wird Unfere Regierung der weitern geeigneten Bereffigung wogen hierauf aufmertsam gemacht.

Danchen, ben 5 Detober 1824.

Zπ

Die Ronigliche Regierung Des Oberbonaufreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

20. III.

22

d. 149.

Nro. Pr. 8672.

(Defterreichifde Berordnung uber bas Ermerben bes Indigenats betr.)

Auf Befehl Seiner Majeftat bes Ronige.

Die Rönigliche Regierung erhalt in ber Anlage zwei Circularien ber f. f. biterreichischen Canbebregierung im Erzberzoghum Orsterreich unter ber Enne bom 9. n. 10. Mary v. 3. bas österreichische Staateburgerrech betrestendt, jur Kenntissnahme, mit bem Beschae, wie es fich von selbst versieht, baß die Erwerbung ber f. f. Desterreichischen Staateburgerschaft hinuchtlich Bayerischer Unterthanen jedenstalle burch die Entlassung aus ihrem bisherigen Unterthanen bedingt ift, und baß baher ohne biese Entlassung, weber zehnigdriger Ausentsbalt, und bie hierauf erfolgte Ablegung bes österreichischen Unterthanseides, noch die in Desterreich genehmigte Berehelichung einer Bayerin von ben Folgen ber unertaubten Ausbwanderung entbindet, und baß baher die frühren Reservich, durch welche die Cartellen in Bezug auf die österreichische Etaaten 9. und namentlich Böhnten) vorgegeichnet wurden, in voller Wirssmellich Bebinnet.

Munden, ben 2. Januar 1834.

Staateminifterium bes Innern.

2fre

fammtliche Ronigliche Regierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

a) Die vorftehenden Entichliefungen vom 3. Juli 1813 und 5. October 1824. (f. G. 169. §6. 147. 148.)

b) Diefelben lauten, wie folgt:

Nro. Pr. 4357.

(Ginmanderungen aus Bohmen betr.)

M. 3. R.

Radbem Wir burd ein Uns vorgelegtes Anschreiben bes t. bebmischen Gnberniums an Unsern Gemeral. Commisse bei Unterbonautreiles entarbmen, bag jur Aufnahme und Ausschignerdung nabehmen teiner Gntalfungsscheine ausschieger Arbeiten erfeindet werden, so wollen Wir, baß gegen gedachtes Konlgerich hierunter Retoriton geübt und bessen Angebeige, welche sich in Unsern gerant find, ausgebrige, welche sich in Unsern gerant find, gleichfalls ohne Rad-fich, ob sie Gnigerich welche sieden gerant find, gleichfalls ohne Rad-fich, ob fie Emigrations Consens von ber Micht, an und ausgenommen werden sollen.

36r wift biernad bas Geeignete ju verfugen.

Munden, ben 21. Juli 1810.

21.

bie Ronigliden General Commiffarlate bes Regen und bes Raabfreifes, bann an ben Ronigliden Daireuth alfo ergangen.

Radridt bem Ronigliden General-Commiffariate Des Unterdongufreifes.

Nro. Pr. 577.

(Die Ginmanderungen aus Defterreich betr.)

DR. 3. A

Bir haben auf Die Une gemachte Ungelge, bag im Ronigreiche Bommen von ben Ginmanbernben teine Entlaffungebeicheinigungen ihrer vaterlandiften Behorden gefordert werben, icon unterm

### Abbrud ber allegirten Girculare.

1. Girculare ber I. f. Lanbebregierung im Ergherzogthume Defterreich unter ber Enns.

Eine Ausländerin erwirbt die Desterreichische Staats Burgerschaft burch Berehelichung mit einem Desterreichischen Staatsburger.

Seine f. f. Majestat haben laut f. f. Hofennzleiserretes vom 23. Kebruar b. 3. Aakl 3980, nachträglich ju bem in bem allgemeinen bürgerlichen Gesehuche sellseigeiten Arten die Orferreichische Geaatssüngerichaft zu erwerben und in Uebereinstimmung mit dem §. 32. befeiben, und mit dem §. 49. des Auswanderungsvatentes vom 24. März 1832 durch Aufrehöchste Antickliesjung vom 26. Januar d. 3. zu bestimmen geruht, daß die Desterreichische Staatsbürgereichaft auch von einer Auskänderin durch die Berehelichung mit einem Desterreichischen Staatsbürger erworden werde.

Bien, ben 9. Darg 1833.

2. Girculare ber t. f. Landesregierung im Ergherzogfhume Defterreich unter ber Enns.

Frembe erwerben die Eigenschaft eines Defterreichischen Unterthans nach vollendetem gehnjahrigen Aufentalte in ben Landern, wo das allgemeine bürgerliche Gesehuch verbindlich ift, erft bann, wenn fie ben Unterthandelt abgeseth haben.

21. Juli v. 3. ben Generalcommiffariaten ber bort angraugenben Rreife ein retorfives Berfahren zudfichtlich ber aus jenem Ronigreiche einwanderuben Unterthanen vorgeschrieben.

Da lins aber seitem ju vernehmen gesommen, doß hierunter in allen Theilen ber öfterreichi fom Monarchie nach gleichen Grundstagen gehandelt werde, und die Einvanderer aus fremden Graden uchstaftlich ber vorgangigen ordentlichen Entsstung aus ihren frühren Interthandvere haltnissen in eine beschrändenden Formsichteit überall nicht unterworfen sepen, so sinden Wie Uns gur Abwendung ber aus biefer Ungeschöftlich für Unstere Eralen erstlittenden Rachtheile nach ben Grundschen einer billigen Retorson bervogen, andurch zu werordnen, und als Ausnahme von der in Unsperen Geschen begründeten gegentseiligen Regel sessungen.

Diedel versteht sich jedoch von seibst, daß, da biefe Anordnung fich nicht auf gegenseitiges einwerschändnig gendbet, sondern sediglich eine Uns dogedrungene Wostregel gerechter Vorlewehr ist, daburch ben bestehenm Berfägungen rücklichtlich der unbestugen Answanderungen nicht deres ziet werde, und baß mithin gegen die, ohne vorgängig erholte Bewilligung und Antlassung, nach Desterrich Zuskanderenden auch hinfur and der Eckrege ber Gesche werfahren ser-

Munchen, ben 9. Februar 1811.

22 \*

Seine f. f. Majestat haben laut f. f. Hoffangleiberretes vom 1. b. Monats mittels Allerböchser Entschließung vom 5. Februar 1833 allergnabigst zu befehlen gerubt, daß von nun au durch einen in den Ländern, für welche das allgemeine bürgerliche Gesehduch verbindlich ist, vollendeten zehnjährigen ununterbrochenen Wohn fig die Defterreichische Staatsburgerschaft von einem Fremden erst dann erworden seyn soll, wenn er sich hierüber bei der Landesstelle seines sehren Webhartet geborig ausgewiesen, auf deren Anerbung bei ibt selbst oder bei dem zus ständigen Kreisante den Unterthandeid geseistet, und darüber eine Beglaubigungeblefunde ers batten bat.

Bu biefer Eidesablegung foll jedoch ber Fremte nicht eber gugelaffen werben, als nachdem bie gedachte Lantebille fich bie volle lleberzeigung verschaft hat, daß er die erwähnte Zeit bindurch sich nicht nur wegen eines Berbrechens leine Etrafe zugezogen, sondern auch sorte während rubig, den Gesesen und ben Anordnungen der geseigte Denkungsart niemals zu einem gegründeten berdachte oder Beichwerde Anlaß gegeben habe. Denjenigen Fremdou hinggen, welche am Zage der Aundmachung diese Allerdochsen Enschafte went bein geben ihr fignen und unterbrochenen Ausenthalt bereits vollender daben, ist zu gestatten, fich der badurch erwor ben en Destereichsischen Staatsbürgerichaft durch die Führung des Beweises zu entledigen, daß sie die Biblicht nicht hatten, Destereichische Staatsbürger zu werden, diese Beweisselbung muß aber längstens binnen 6 Monaten vom Tage der Bekantunachung bieser Allerdochsen Entschließung in growiß angetreten werden, als bieselbe sonst nicht mehr gestatte werden würde.

Bien, ben 10. Marg 1833.

Iller, Inn. und Galjach:Rreifes, bann an bie Commiffariate ber Ctabte Augeburg und Rurnberg alfo ergangen.

> (Die Ginmanberungen aus ben bfterreichlichen Staaten betr.) Auf Befehl Seiner Dajeftat bes Ronias.

Das Königliche Beneralcommifgrafat des Unterkonauferijes hat bei Geflattung bes Berichts vom 22. v. Dreb. die Allerhochfte Intension Seiner Königlichen Baipfik in der Art allere bings eichtig aufgeschit, das die unterm 21. Juli 1810 und 9. Aebruar 1811 etroffondwise gegen Orftereich festgefiges Aus nahme ber Einwanderungen aus den jenfeitigen Staaten durch die niem Wille wom 6. Januar laufenden Jahre (Art. IV. Nro. 2.) neuerlich aufgestlicht Ert gel keineswegs entfraftet oder aufgehoben worden, sonach gegen die einwanderunden Orftererichter und Bohmen auf stemuliere Entfassung aus ienseitigen ultertigansverdande nicht zu bestehen sen, wobei fich beirigen von sich folles ferschiehe, das sich es immonieren, bet denen wergelischen unterfrügslichen ufertigengentes Bermögen oder besondere Gewerdstenntnisse und Indhaft den Worzischen und Rechten auch alle Pflichen Odligengeitete eines Bogerschen Unterklang zu bereichen haben, aus des

Dunden, ben 30. Geptember 1812.

Staatsminifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meußern.

Das Ronigliche Generaleommiffariat bes Unterbonaufreifes alfo ergangen.

bb. Nachweis ber Aufnahme in den österreichischen Unterthans-Verband. 4)

6. 150.

Nro. Pr. 14560.

(Die Burudichiebung ber R. R. und ber R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da von Seite Desterreichs die Mieberaufnahme bes R. R. und ber R. R., ungeachtet iber durch bas Bohmifche Amt Waltbeim veranlasten Ausbandbrung und Bermögens-Exportation aus bem Boligeriche Bayern, und ber hierauf vollogenen Minfaffmandung un Malbien, vorzüglich aus bem Grunde abgelehnt worden ift, weil die Obrigfeit dafelbit zu beten Aufnahme nicht berechtigt geweien fep, und beibe Individuen, die öherreichische Staatsbürgerschaft weber nachgesincht woch durch ben Bau bes im Jahre 1822 wieder verlauften Daufes erlangt haben: so sind beifer Beranlaffung die simmtlichen Poligei-Behorden anzuweisen, daß fie auf ben Grund ber von ben Gutchserrn der f. t. öfterreichischen Staaten ausgestellten Aufnahmszeugnisse, das ist Auswanderung und Bermögens Exportation ferners hin nicht mehr bewilltigen.

Munchen . ben 16. October 1828.

Staatsminifterium bes Innern.

2fm

bie Ronigliche Regierung bes Regentreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Radricht ben übrigen Rreisregierungen.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Regierung R. b. 3.

- a) bes Regenfreifes am 24. October 1828.
- b) bes Unterdonaufreifes am 3. Rovember 1828.

6. 151.

Nro. Pr. 20581.

(Die Ausfertigung ber Aufnahms-Urtunden fur Die nach Defterreich auswandernden Baperifden Unterthanen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Es ift angezeigt worben, daß von ben Polizeibehorden bes Unterbonaufreises aus Berans lassung bes in Betreff ber Juridifciebung bes R. R. und ber R. R. von Seite Defterreichs unter Nro. 14560 ergangenen allgemeinen Ausschreibens vom 16. October 1828 b) bei Auswander rungen nach Desterreich eine von bem Canbes Gubernium auszustellende Aufnahmsellefunde verlangt werde.

Da es jedoch genügt, wenn die Zeugniffe über die Aufnahme Roniglich Baperifcher Uns terthanen in ben taifert. fonigt. bfterreichischen Unterthandverband - vorandgesetz, bag biefe

a) Ueber Diefen Nachweis bei Riederlaffungen in Ungarn fiege Die nachfolgenden § . 165 - 165. S. 189. unten.

b) f. vorftebende Entichliefung.

Aufnahme hierin bestimmt und unbedingt ausgedruct fen, von dem beitriffenden Kreisamte ausgefertigt oder bestätigt worden: so erhalt die Konigliche Regierung den Auftrag, biernach bie untergeordneten Polizeibehorden gur Erzielung eines gleichheitlichen Berfabrens anzuweisen, und die betreffenden öfterreichischen Landeskellen mit Bezugnahme auf den die diebseitigen Berfüugungen veransaffenden Källe in Kenntnis zu sehen.

Munden, ben 15. Februar 1830.

### Staateminifferium bes Innern.

2/11

Die Roniglide Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Radridt ben übrigen Ronigl. Rreisreglerungen jur gleichmäßigen Darnachachtung.

Unsgefdrieben von ber Ronigl. Regierung, R. b. 3.

a) bes Unterbongufreifes ben 25. Rebruar 1830. a)

b) bes Regatfreifes ben 6. Darg 1830-

a) Diefelbe erließ hiezu am 25. Juli 1831 folgenden Rachreng: (Die Ausfretigung ber Unfnahms litetunde fur bie nach Oeftereich ausmandernden Saperifchen Undertbanen betr.)

### 3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronlas.

Unter Beziehung auf das Ausichreiben vom 25. Februar v. 3s. Rro. 6538., welches gunachft auf bie Auswanderungen nach Bobmen Bezug hatte, wird in der Anlage ein Circular der 2. b. bierreichischen Sandebreglerung zu Ling vom 11. v. Dies zur Wiffenichaft und Nachachtung mitgetbellt.

Dafau, ben 23, Jull 1831.

Roniglide Regierung bes Unterbonaufreifes.

Mn

fammifiche Bandgerichte alfo ergangen.

# Abbrud bes allegirten Eirculars.

### d. 152.

Kro. Pr. 4460.

. (Die Unswanderung bes D. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Es ift jur Angeige gefommen, baß bas Konigl. Landgericht R. erst neuerlich bei ber Ausbranderung eines sichern R. R. in bie t. t. öfferreichischen Staaten ein Aufnahmer-Zeugnist bes t. böhmischen Guberniums zu Brag verlangt babe.

Da jedoch am 15. Februar v. J. •) die Weisung ergangen ist, daß es genüge, wenn die Zeugnisse über die Anstalme in den k. t. österreichischen Unterthand-Verband — vorausges setzt, daß diese Anstalme hierin bestimmt und unbedingt ausgebrückt sey, von dem betressenden. t. k. Kreisamte ausgesetzigt oder bestätigt worden, so ist das genannte Landgericht auzuweisen, nicht mehr auf Besteingung eines Aussalmensesserristaats vom t. Bohmischen Gubernium zu bester hen, sondern sich mit einem solchen vom betressenden Kreisamte zu begausgen.

Munchen , ben 2. April 1831.

Staateminifterium bes Innern.

26.

Die Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

6. 153.

(Die Ausfertigung ber Brugniffe von ben Ronigs, Baperifden und t. t. offerreichifden Beborben uber bie Aufnahme in ben gegenfeitigen Unterthand . Berband betr.)

Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

'Unter Bezug auf die Entichließung vom 15. Februar v. 3., "bie Ausfertigung der "Aufnahms-Uktuben für die nach Defterreich auswandernden Bagerifchen Unterkauen dert."») wird der Königl. Kreiferegierung K. d. 3. reffinet, daß nunmehr vermög eines an die fammtlichen Länderflellen der öfterreichischen Monarchie, mit Einschlich ber f. f. ktalienischen Provinzen erlassenen hoferents vom 27. Juni l. I., die fammtlichen f. f. Kreisamter ermächtigt fepen, in solchen Källen, wo die öfterreichische Chaatsbirgerichaft vom Rohinia Bauerichien Unterthicken

Rad Diefer hohen Ermachtigung hat fich bas ?. ?. Rreibamt tanftig ju benehmen und gu biefem Behufe bie Unterbeborben jur Darnachachtung gehörig anzuweifen.

Ling, ben 11. Juni 1831.

nad Bapern ble Ausfertigung ahnlicher Aufnahmszusicherungen werbe aufgetragen werden; fo wird bas f. I. Areisamt in Gemäßheit des oben bezeichneten hohen Dofcanzielberrets hiemit ere mädeigt, in foldem Jallen, wo bie ofterreichifthe Staatsbürgerschaft von Roligi. Baperichen Unterthanen in Tolge der in dem §. 2g. bes allgemeinen Baper. Gefeh Buches enthaltenen Bestimmungen in Aufpruch genommen wird, die Aufnahmsgusscheung leibt zu ertheilen; wenn hingegen biefelbe nach Rafgabe bes §. 30. blefes Gefrehuches angestuch wird, flebt es ber Landes-felle zu, die Bewilligung zu geben und bas Areisamt hat soban mit Beziehung auf blefe Bes willigung bie Jusschen ber Aufnahme in den Unterthansbureband zu ertheilen.

a) f. vorftebente Entichliefung.

b) f. f. 151. G. 173, oben.

ur Bemäßheit ber in bem 5. 29. bes allgemeinen burgerlichen Gesethuches enthaltenen Bestimmungen in Anfpruch genommen wird, bie Aufnahmshyllicherung selbst zu ertheilen; wenn hinges gen bieselbe nach Maßgabe bes 8. 30. bieses Gesehbuches angesucht wird, fiebe es ber Lanvess kelle zu, die Bervilligung zu geben, und bas Areisant habe sobann mit Bezug auf diese Ber willsauns die Jusiscenna ber Aufrahme in ben Unterthandverband zu ertheilen.

Rur für die in Bien vorfommenben bezüglichen Salle hat anftatt ber sonft angeordneten freisamtlichen Erffärungen bie nieberöfterreichische Regierung felbft im eigenen Ramen bie Aufnahmentruben ausgefreigen.

Die Polizei. Behörden sind hievon, sowie auch von dem aus der Anlage ersichtlichem Indalte der angezogenen zwei 55. aus dem öftereichischen allgemeinen Eivligesesbuche in Renute niß zu sehen, um sich hienach in vorkommenden Fällen der überigens keinem gesehlichen hinter einstenden Ausbanderung und resp. Entlassung Königlich Baperischer Unterhanen ges borig zu benehmen.

Uebrigens wird vorausgesetzt, daß bei Auswanderungen österreichischer Unterthanen nach Bayern, jur Bermeidung möglicher Anstände nur von denjenigen Königl. Bayerischen Bebörden, welche jur Ertheitung der Einwanderungserlaubnis, und resp. jur Gestatung der Anschssgenachung gesehlich besugt sind, nämlich von den Land und herrschaftsgerichten, dann von den, den Königl. Kreisergierungen unmittelbar untergebenen Magistraten, die ersorderlichen Aufnahms Justischungen ausgesertigt werden, worüber die Königliche Kreisergierung pflichtmäßig zu wachen, und jede etwa vorsommende Abweichung ungestäumt abgustellen hat.

Munchen, ben 4. November 1831.

Staatsminifterium bes Innern.

2n

fammtliche Ronigliche Rreibregierungen alfo ergangen.

Abbrud ber allegirten Paragraphen bes bfterreichifden Civilgefegbuches.

6, 29,

Fremte erwerben bie ofterreichische Staatsburgerichaft burch Antretung eines Gewerbes, bessen Betreibung bie ordeutliche Unfassigfeit im Lande nothvorndig macht; burch einen in biefen Staaten vollenbeten zehnjahrigen ununterbrochenen Wohnsis, jedoch unter ber Bedingung, bag ber Fremte biefe Zeit hindurch fich wegen eines Bertrechend feine Strafe jugggogen habe.

§. 30.

Auch ohne Antretung eines Gewerbes ober Handwertes, und vor verlaufenen zehn Jahren, tann bie Einbürgerung bei ben politischen Behörben angesucht, und von benfelben, nachbem bas Bermögen, bie Erwerbsabigfeit und bas fittliche Betragen bes Ansuchenben beschaffen find, verlichen werben.

Ausgefdrieben von ber Ronigliden Regierung R. b. 3.

a) bes Oberdonaufreifes am 16. Dovember 1831.

b) bes Unterbonaufreifes am 12. Rovember 1831.

#### 6. 154.

Nro. Pr. 4594.

(Die Ausfertigung ber Beugniffe uber Die Aufnahme in ben gegenseitigen Unterthaneverband betr.)

#### Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Renige.

Mit Bezug auf die diesseitigen Entschließungen am 15. Februar 1830 und 4. November 1831, \*) die Ausseireigung der Zeugnisse über die Ausstaden in den gegenseitigen Unterflaubers dand betressend, wied der Kniglichen Arciekrogierung Kammer des Innern hiemiterdingte, das vermöge einer Note der t. t. öfterreichischen Gesandrichten erlassen Leifung, dinschlichte der Lucreniten Hofenzeleitung der Abnigseiche Bagerische in die Kandristellen erlassen Etaaten einwandernde Unterstänen, auch an die Eanderstellen der Generatische in die Konigseichen Kanigseiche Unterstänen, auch an die Eanderstellen der Generatische in die herreichischen Kanigseiche Unterstänen, auch an die Eanderstellen der wenderstellen der Generatische in gleichen Abnigseiche und das dabund fammtliche inlässische Besgationen, da deren Ausseichnete in den übeigen Provinzen gleichsemmt, zur Aussessichung zeier Ausseichnen angewiesen worden sind.

Bugleich erhalt die Konigliche Kreibregierung Rammer bes Innern anliegend in Abschrift bie von ber t. t. ölterreichischen Gesandtichaft mitgetheilte leberschung bes hofderetes, welches in lateinischer Sprache an bas t. siebenburgische Gubernjum hinschtlich ber Abfinghmed Beugnisse ber Koniglichen Bayerischen unterthauen in ben öberreichsichen Unterthansberfand und vice versu, ergangen ist, dann gleichalb eine Wichfrist bes Bergeichnisse Vermachen ber flabrischen Beberdug, die gur Ausstellung von berlei Zeugnissen berechtigt sind.

Die Unterbehörden find hienach geeignet auszuweisen. .

Munden, ben 25. Marg 1832.

#### Staateminifterium bes Innern.

## 2(n

# fammtlide Roniglide Rreisvegierungen alfo ergangen.

#### Heberfebung

bes Hof-Derrete vom 16. Inii 4831 Bahl 814, welches an bas f. flebenburgifche Gubernium hinfichtlich ber Aufnahmszeugniffe f. baperischer Alnterthauen, in ben öllerreichischen Berband, et vico versa, erfassen merbe.

Dem Muniche gemäß, welchen ble Ronigliche Baperiiche Regierung in Folge eines bei fimmten Falles bahin geanster bat, daß die Zeugnisse, welche ben Baperischen Emigranten über ibre Anfrahme unter die Jahl der f. f. Unterthanen zu geben sind, immer durch die deressende Gomitatsstuhles und flädtischen Behörden ansgesertiget werden, wird dem f. Gubernium diermit, mit Bezug auf die hosperordnung vom 7. Mai 1819 Jahl 1835, und 12. Februar 1. 3. Jahl 546 ausgetragen, die angemeissen Bersugung an die siebendirgischen Jurisdbictionen zu erfalne, damit solchen daperischen Unterthanen, welche sich über die won Seite des Konigreiche Bapern erfangte Ausvanderungsbewilligung gehörig ausgewiesen daben, die Zengnisse über die bierauf ersolgte Aufnahme dereschen in den f. f. Unterthand Berband, durch die betressenden Memter ques gestertigt werden.

a) G. Die 6. 6. 151 und 153. G. 173 und 175. oben.

Dag biefe Ueberfegung bem in lateinischer Sprache verfaßten Originale volltommen gleichsautend fen, wird amtlich bestätiget.

Wien, ben 24. Januar 1832.

(L, S.)

Johann von Rong.

# Bergeichniß

ber fiebenbürgifden Behorben, welche gur Ausstellung ber Aufnahmegengniffe Roniglider Baperificher Emigranten in ben f. t. öfterreichifden Unterthaneverband berechtigt find.

| Nro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 4 | Das Officiolat bes Ober-Albenser (Weißenburger) Comitats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Timen Albonson (Mainminumer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | Makall Con Samitard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Thoule's a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6   | Pol. Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7   | Communication of the communica |
| 8   | Street Control on Comitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | A Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12  | Million Diffulated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13  | Formulas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | Vilamilation Confide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15  | Daniela Cilial Cantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10  | Orbei gehören.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17  | Gifaffuhfa Miklassin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18  | bes Dbern und Untern Csik'er Stuhls mogu auch bie Filiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | Stuhle Gyergio und Kaszon gehören,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19  | Gtuble Marus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21  | ber Magiftrat bes Stuhles hermannstabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22  | Stuhle Schässburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23  | Rronftabter Diftricts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24  | Mediafder Stuhle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25  | . Biegtriger Diftricte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27  | bas Officiolat bes Groß . Cchenter "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28  | Reißmarkter "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29  | Resper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30  | Lofchfircher "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31  | ber Magistrat bes Szászváros'er "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32  | ber Ctabt Rlausenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nro. |     |           |     |                |                     |
|------|-----|-----------|-----|----------------|---------------------|
| 33   | ber | Magistrat | ber | Ctabt-Marvs    | Vásárhely.          |
| 34   |     |           |     | Stabt Rarie    | burg.               |
| 35   |     |           |     | Stabt Szamo    | sujvar.             |
| 36   |     |           |     | @fifabethftabt |                     |
| 87   |     |           | bes | Marftfledens   | Abrudbánya.         |
| 38   |     |           |     |                | Vizakna.            |
| 39   |     | :         |     |                | Kézdi Vásárhely.    |
| 40   |     |           |     |                | Hatzeg.             |
| 41   |     | ١.        |     |                | Sepsi-Szent Gyorgy. |
| 42   |     |           |     |                | Székely-Udvarhely.  |
| 43   |     |           |     |                | Beretzk,            |
| 44   |     |           |     |                | Csik-Szereda.       |
| 45   |     | •         |     |                | Kolos.              |
| 46   |     |           |     |                | Thorda.             |
| 47   |     |           |     |                | Nagy-Enyed.         |
| 48   |     |           |     |                | Szék.               |
| 49   |     |           |     |                | Décs.               |
| 50   |     |           |     |                | Zilah.              |
| 51   |     |           |     |                | Illyrfalva.         |
| 52   |     |           |     | Dorfes         | Oláhfalu,           |
| 53   |     |           |     | Marttes        | Szász-Régen.        |

Dem lateinischen Driginale gleichlautenb.

Wien, ben 24. Januar 1832.

(L, S.)

Johann von Ront, f. flebenburgifchen Sofregiftrator.

Die Mechtheit vorfiehenber Unterschrift und Siegels wird bestätigt.

Wien, ben 6. Februar 1832.

(L. S.)

Jofeph von Susgar, Dof-Secretar und Registrator ber gebeinen haus, Sof- und Staats-Canglei.

## §. 155.

Kro. Pr. 9273.

(Ausfertigung ber Beugniffe uber die Aufnahme in ben gegenseitigen Unterthaneverband betr.)

# Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Mit Bezug auf Die Diebsfeitigen Entschließungen vom 15. Februar 1830, .) 4. Rovens ber 1831 b) und 25. Marz I. 3. .) die Ausfertigung der Zeugnisse über bie Aufnahme in den

a) f. 6. 151. G. 173. oben.

b) f. 6. 153. G. 173. oben.

e) Borftegende Entichliefung.

gegenseitigen Unterthansverband betr. erhalt bie f. Regierung anliegend in Abschrift bie von ber f. f. öfferrichigen Gefandtichaft mitgetheilte, von ben f. f. hofftriegerath an fammtliche Landermund Genap-General-Commandos im Betreif ber Aufnahmstgufderung für Königl. Superifich Unterthannen in ben öfterreichischen Unterthausverband unterm 18. Juli 1831 erlassene Eirenlare-Berordnung, dann ein Bergeichnis ber f. f. Regimente-Commandantschaften und ihrer Stadoute nr. nr., websche bie Ertheilung ber fraglichen Aufnahmstgufderung gufebt.

Die Unterbehörben find hiernach geeignet anzumeifen.

Munchen, ben 14. Mai 1832.

Staateminifterium bee Innern.

24.

fammtliche Rreieregierungen alfo ergangen.

# Abbrud ber allegirten Circular.Berorbnung

bes Softriegstalfs an bie General Commandos in Riederösterreich, Allprien und Innerofterreich, Bohmen, Mahren, Galicien, Italien, Ungarn, Dalmatien und in den Militargrangen d. d. 18. Juli 4831. R. 2880.

Es bat sich ber Fall ergeben, daß einem Königlichen Baperischen Unterthan bie Aufnabme in bie ölterreichisches Caaatburgerichaft von einem Dominium zugesichert, von der Landesfielle aber spärerbin wegen der gegen diesen Unterthan vorgesommenen Anstände verweigert worden ist. Die Königliche Baperische Regernung fand sich hieburch veranlaßt, das Ansuchen zu flellen, daß die Zeugenisse dier die Aufnahme Saperischer Unterthanen in den österreichischen Unterthansverband von dem betroffenden Areisante ausgeschaft oder beständt voreben möcken.

Die f. f. vereinte Hofcanglei erachtete biefe Forberung in ber Billigfeit gegründet, und bie Königliche Baperiiche Regierung hat zusolge ber hiernach mit ihr gepflogenen Rudsprache die Beachtung bed Reciprocums in ber Art zugeschieft, abg auch ihrerfeits beujenigen Behörben, welchen bie Ertheilung der Königl. Baperischen Staatsbürgerichaft und die Aufnahme in den dortseizigen Unterthausberach zusehn, bei Ausbnanderung österreichischen Unterthanen nach Bapern die Aussertungs überbar ausgertogen werben.

Die f. f. vereinte hofcanglei hat bem gemäß nach ihrer Eröffnung vom 27. v. Dits. 3. 3104 unter Ginem verfügt:

- 1. In solchen Fallen, wo die offerreichische Staatsburgerschaft von R. Baperischen Unterthanen in Gemäßheit ber im S. 29. bes allgemeinen bürgerlichen Gefethuches enthaltenen Bestimmungen in Anspruch genommen wird, find die Areisamter ermächtigt, die Aufnahmszusicher rung felbst zu ertbellen.
  - 2. Menn hingegen bie ofterreichische Staatsburgerichaft nach Maßgabe bes & . 30. bes ermakseten Geschuches angesucht wird, sied ie der Laubesfielle ju, bie Bewilligung zu geben, und bas Kreisamt hat sodamn mit Bezug auf biese Bewilligung bie Zusicherung ber Aufnahme in ben Unterthansberband zu ertbeilen.

Das General-Commando wird von ber ermahnten, gwifden beiben Staaten getroffenen

Uebereinfunft , und ber hiernach an bie bieffeitigen Civilbehorben erlaffenen Borfchrift jur allgemeinen gleichmäsigen Rachachtung ber betreffenben Dilitarbeborben in Renntniß gefest.

Rur bie Richtigfeit ber Abichrift

Scharinger, Erpetitione. Directione. Mbiunct

L. S.

bed

R. R. Soffriegerathe.

Abbrud bes Bergeichniffes.

Der Regimente . Commandantichaften und ihrer Stabborte ber Tichaififten Bataillons mit feinem Stabe, und ber Communitaten in ber f. f. ofterreichischen Militargrenge, welchen Behörden felbft nach Maggabe bes §. 29. bes ofterreichischen allgemeinen burgerlichen Gefetbuches Die Aufnahmegunicherung fur fremde Unterthanen in ben f. f. ofterreichischen Unterthaneverband gufteht, und gwar find biefe Behorben:

In Der k. k. Banal-Militargrenge

bas 1. Banal Regimentecommanbo ju Glina,

bas 2. Banal - Regimentecommando gu Petrina,

Die Communitat Petrina im 2. Banal-Regimentebezirte, Die Communitat Roftaimiga im 2. Banal-Regimentebegirte.

In Der k. h. Warasbiner-Militärgrenge

bas St. Georger Regimente commanbo gu Bellomar,

Die Communitat Bellomar.

bas Rreuger. Regimentecommando ju Bellowar,

Die Communitat Ivanid im Rreuger. Regimentebegirte.

In der k. k. Marlsstädter-Militargrenge

bas Listaner Regimentecommanto ju Gospid,

Die Communitat Carlopago im Liffaner. Regimentebegirte,

bas Dttochaner Regimentecommanbo ju Dttochacz,

Die Communitat Bengg im Ottochaner-Regimentebegirte, bas Dguliner. Regimentecommanbo ju Dgulin,

bas Syluiner-Regimentecommando ju Cariftabt,

Die f. t. vereinfate Banal . Barasbiner Rariffabter Militargrenge ficht unter ber Leitung bes f. f. Generalcommanto in Mgram.

In der slavonischen k. k. Militargrenge unter der feitung des k. k. Generalcommande in Petermarbein sind biese Behörben:

bas Broober Regimentecommanbo ju Binfovcje,

bie Communitat Brood im Brooder, Regimentebegirte,

bas Grabiscaner-Regimentecommanbo in Reu. Grabisca,

bas Peterwarbein. Regimentecommando gu Mittrovit,

Die Communitat Petermarbein im Petermarbeiner Regimentebegirte, Die Communitat Carlowis im Peterwarbeiner Regimentebegirte,

Die Communitat Gemlin im Peterwarbeiner Regimentebegirte,

bas Tichaififten Bataillonecommando gu Titel.

In der banalischen k, k. Militärgrenze unter der Ceitung des k, k. Generalcommando in Cemesvar: bas beutich: banalifche Regimentecommande ju Pancsowa,

bie Communitat Banceoma,

bas malladifd sillprifde Regimentecommanbo gu Caranfebes.

bie Communitat Beiffirden im malladifcheillprifden Regimentebegirte.

In der h. h. siebenburgischen Militärgrenge, unter der Ceitung des h. k. Generalcommando in Gerrmanstadt

bas 1. Balladen Regimentecommanbo in Drlat,

bas 2. Ballachen Regimentecommanbo in Radjob,

bas 1. Spetler. Infanterieregimentecommanbo in Esif. Szereba,

bas 2. Spetler.Infanterieregimentecommando in RegbisBafarhely.

bas Spefler Sufarenregimentecommando in Gepsi Gt. Gyorgy.

Dagegen find bei dem Inhalte des & 30. des erwähnten Gesehduches nur die benannten f. t. Greng-Generalcommandes bestigt, die Ausnahmsbewilligung in den österreichischen Unterthanse werdand zu geben, und das betreffende Greng Begimentscommando, das Afchaftisten Bataillonsecommando oder die Militarcommunität hat sodann, mit Bezug auf diese Bewilligung die Justicher rung der Aufnahme zu ertheilen.

Freiherr von Sieginger, Soffecretar.

Musgefdrieben von der Ronigliden Regierung Des Regattreifes am 26. Dai 1852.

#### Ø. 156.

Nr. Pr. 20166.

(Auswanderung in die E. E. öfterreichifden Staaten betr.) Auf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Munchen, ben 22. August 1833.

Staateminifterium bes Innern.

21n

fammtliche Rreibregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

Ausgefdrieben von ber Ronigliden Regierung R. b. 3.

a) bes Regatfreifes am 1. Detober 1833.

b) bes Unterbonaufreifes am 2. September 1833, wie folgt:

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Um ber Bleberholung von Unftanden und Anfragen vorzubeugen, welche fich in Folge

a) f. 6. 151. G. 173. oben.

b) f. 6. 153. G. 175. oben.

c) f. 6. 154. G. 177. oben.

d) f. vorftebende Entichliegung.

von Alebanderungen Baperischer Unterthanen in die f. f. dierreichischen Staaten ergeben haben, werben sammtliche Polizei "Behörben auf die diesstsfritzen Ansschrichten vom 25. Febr. 1830 (die Aussiertigung der Aufnahmseufunden für nach Sesferreich ausbaudernde Baperische Unterthansen betr.), dann vom 12. Novbr. 1831 (die Aussiertigung der Jengnisse von den Königl. Baper. und f. f. dierreichischen Behörden über die Aussiertigung der zeugnisse von den Königl. Baper. und f. f. dierreichischen Behörden über die Aussiertigung der gegenschießen Unterthandserband dert.), ferner vom 20. Mai 1832 Kr. Bl. Ar. 487 (Aussiertigung der Zeugnisse über die Aufnahme in den gegenschießen Unterthandsverdand der in den Unterthandsverdand, insbesonder die beierauf bespässichen Aussertigungen der ungarischen Behörden derforden, wurden Aussiehung ist die erkantt werden, wonn solche von Kanderstellen (Gubernien und Landsbergefrungen), oder von den betreffenden Areisänntern zu-gesicher werden, wosegen beso koffender Ausserflichen Underreich, wosegen beso koffender von Kanderseigerungen der von den betreffenden Areisänntern zu-gesicher vorecht, wosegen beso koffender Verbeit, wosegen beso koffender Verbeit, wosegen beso koffender verbeit, wosegen besof koffender Verbeit, wosegen besof koffender Verbeit, wosegen besof der Techniquen der Werthspasse dasse in der genägen.

Da ferner ichon öfters sich ber Fall ergeben hat, daß Patrimonialgerichte Ausbrander und Einvandberungs-Bewilligungen, resp. Ausscherung jur Aufusdme in den Bayerischen Unterthandverfand ertheilten, so erhalten sammtliche Landgerichte den Auftrag, die ihnen untergesordneten Patrimonialgerichte und Magistrate ausmertsam zu machen, daß solche Bewilligungen und Instigerungen nur von den Königl. Landgerichten, den Herrichastedigerichten und den der Königlichen Kreibreigerung unmittelbar untergeordneten Magistraten giltig und competenzmäßig ertheilt verden können, und sie für alle, aus deffalliger Ueberschreitung ihrer Competenz den Gemeinden zugehenden nachtheiligen Folgen einzustehen haben.

Pagau, ben 2. September 1833.

Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes.

2(11

fammtliche Ronigl. Landgerichte und Die Dagiftrate Pagau und Straubing alfo ergangen.

cc. Redimirung der Militar- und Candwehrpflicht.

aa. Der Militarpflicht. .)

g. 157.

Nro. Pr. 18342.

(Die Redimirung ber Dilitarpflicht bei Auswanderungen nach Defferreich betr.)

Auf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

Da nach vorliegenden Anzeigen von ben nach Bayern auswandernden Desterreichert, welche bas Alter der gegenwartig in Desterreich vom 19. jum 29. Lebensjahre bauernden Milttarpflichtigteit noch nicht erreicht haben, eine Redimirungse Taxe nicht erhoben wird: so haben Se. Königliche Majestat zur Beobachtung eines — ben mit bem Hause Desterreich bestehenen freundschaftlichen Berhaltniffen entsprechenben rectprocertlichen Berfahrens, unterm 30. v. M. allergnädigt zu genehnigen gerubt, baß die Kontgl. Kreisergferungen ermächtigt werden: ben noch nicht in das 19. Lebensjahr

a) Bergl, hiegu namentlich ben 5. 67. bes heerergangungsgefebes v. 3. 1828 (26th. X. unten.)

eingetretenen Bapern bie Erlaubniß zur Answanderung in die f. f. ofterreichie schaeten — bis auf weitere Anordnung und unter obiger Boraussehung gleichfalls ohne Erhebung einer Militär-Redemtions. Taxe zu ertheilen, foshin in soweit die Berordnung vom 25. Januar 1814 die Reluition der Milie taxpflicht der mit ihren Eltern auswanderuden Knaben betr. micht mehr in Answendung ub bingen. 9)

München, ben 12. December 1827.

Staateminifterium bes Innern.

× ..

fammtliche Ronigliche Rreibregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

6. 158.

Nro. Pr. 23185.

(Die Redimirung der Difftarpflicht bei Auswanderungen nach Defterreich betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Bon Seite Desterreichs ist wiederholt der Munfch geaugert worden, daß die in der alls gemeinen Entschießung vom 12. December 1827 v) ausgesprochenen Befreiung der noch nicht in das 19. Kebensjahr eingetretenen — in die f. f. öfterreichischen Staaten auswandernben Bapern von der Militär - Redemtions Tare auch auf die militärpflichtigen Dienstuntauglichen ausgedehnt werbe, da auch von Seiten des f. f. öfterreichischen Gouvernements bei der Auswanderung Dienstuntauglicher nach bem Konigreiche Bapern feine Ablosungs-Tare mehr erhoben wird.

Da nach ber in Bagern bestehenben Gesetgebung bie Denstunglichen, — voransgeset, daß ihre Dienstuntanglichfeit nach ben hierüber ertheilten Borichriften bergeftellt ift, ohnehin
bei Andwanderungen im Bezug auf die Militarpflicht überhaupt nicht in Anspruch genommen
werden; so find die Conscriptionsbehörden hieraus ausmerssam zu machen, damit sie bei bem Weg
ziehen ber Dienstundunglichen in die f. 1. öfterreichissen Taaten unter den bestehenden Berhalte niffen ilch gleichssalle jeder Ansoderung von Redeuntions-Gebühren entbalten.

Munden, ben 18. October 1833.

Staateminifferium bes Innern.

21...

Die Ronigliden Regierungen fammtlicher Rreife R. b. 3. alfo ergangen.

88. Der Candwehrpflicht.

ý. 159.

(Die Redemtions. Taxen ber ju ben Referve. Bataillons und zu ber Landwehr pflichtigen Inbividuen bei Auswanderungen betr.)

M. A. R.

Rachbem von Geite bes f. f. ofterreichifden Sofes bie Erffarung abgegeben worben

a) duch nach bem Beerergangungsgefebe vom 3. 1828 nicht mehr anwendbar.

b) f. vorftebende Entichliegung.

ift, bag alle biejenigen Individuen, welche jur bortigen Landwohr und ju ben Referven pflichtig find, im Ralle ber ihnen bewüligten Auswarderung nach Unfern Staaten eine Redminungs-Axer nicht zu entrichten haben, so besehlten Wer andurch, bag auf gleiche Weife auch von ben nach ben t. t. öfterreichischen Landen mit obrigfeillicher Genehmigung auswandernben Les gionds und Landwohrepflichtigen Bapern teine Refuitions-Gebühr mehr erhoben werde, wonach ibr bas Geeignete zu verfügen habt.

Munchen , ben 5. April 1821.

2m

bie Ronigliden Rreis:Regierungen R. b. 3. alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Ronigliden Regierung, R. b. 3.

a. bes Unterbonaufreifes am 11. April 1821.

b. Des Dbermainfreifes am 9. April 1821.

S. 160.

Nre. Pr. 15,555.

(Freigugigfeit mit Defferreich betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die in verschiebenen Berichten erhobenen Zweisel und Anfragen binfichtlich ber Melnitien ber Militar und Laudwehrpflichtigkeit bei Auswanderungen nach Deflerreich werden unter Beziehung auf Die Allerbdigste Berordnung vom 29, Mai 1830 .) in nachscharenter Atterefeligt.

- In Ansehung ber Militarpflichtigen und ber Eingereihten finden die Borschriften bes Sons scriptions Gesehes und des Allerhöchsten Reservates vom 25. Januar 1814 bei Austwans berungen nach Destreich jur Zeit noch ihre Anwendung. b)
- 2. Rückschilich ber Relutions, ber Legions und Landwehrpflicht ist fich nach ber Allerhochsften Berobnung vom 27. Sanuar 1819 bie Landwehr betreffent ) zu benehmen, in Anbetracht jedoch, daß bei ber Berschiedenniet der beiderseitigen Bertheidigungskallstatten, über die Ausbedhung ber Legions und Landwehrpflicht zur Zeit noch Ungemischeit berschit, darauf zu bestehen, daß bis zum Erfolg der bereits getroffenen Einleitungen in den von den Ausbewahrern beigubringenden Zugnissen ber bie Bedochtung der Reciproctiat, immer auch das Lebensfahr, mit bessen Ansange in Destreich feine berlei Taxe mehr gefordert wied, nacharwichen werde.
- 3. Die fruher beponirte Militarpflichtigfeite Reluitionen find wie bieber gurudgubehalten und ba
- 4. nadigewiesen ift, bag von Geite Deftreiche noch immer Bayerifche Unterthanen obne Ents laffung aus bem biebfeitigen in ben jenfeitigen Unterthand Berband aufgenommen werben,

a) f. 6. 146. G. 165. oben.

b) Rach dem heerergangunge . Gefete vom Jahre 1828 abolirt (f. Die Ginleitung G. 73. oben.)

c) f. 26th. X. unten, und Ginleitung G. 76. oben.

Bb. III.

fo findet die Berordnung vom 30. September 1812 \*) auf bie aus ben gesammten ofterreichischen Provingen nach Bapern Einwandernben ihre fortwährende Umvendung.

Munchen, ben 20. October 1821.

2(n

bie Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes alfo ergangen.

Ausgeschrieben von ber Riniglicen Regierung bes Unterdonaufreises, vom 21. November 1821 und ergangt burch folgendo, an iammtliche Polizeibehörden am 13. Februar 1822 erfalfene Antifoliebung:

(Freigugigfeit mit Defferreid betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Seit bem allgemeinen Aussichreiben vom 21. November hat die unterzeichnete Stelle antliche Kenutnisse von einer ben einschlägigen Behörbeu mitgetheilten Berordnung der il. f. öfterreichischen Softanglei erhalten, in berm Gemaßbeit die jur Cantivocher prsichtigen Felterreicher, wenn sie nach Bayern auswaudern, teine Redimirungs Tare zu entrichten haben. Es wird bemnach sammtlichen Poliziebehorden eröfinet: daß nunmehr in ben Källen, wenn zur Legion ober Landen wehr pflichtige Bayern in die österreichischen Staaten auswaudern, von Beibringung eines Areverfes aber Beobachtung bes Reciprocum wegen ber Reluition wieder Umgang zu nehmen ist.

Paffau, ben 13. Februar 1822.

2ín

fammtliche Polizeibeborben bes Unterbonaufreifes alfo ergangen.

# 6. Insbesondere bei Auswanderungen nach

aa) ben Wallachisch - Illgrischen Grengbegirken.

6. 161.

Nro. Pr. 4220.

(Die Zuswanderung Baperifder Unterthanen nad ben Balladifd-Illorifden Grengbegirten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf die Berichte vom 23. April, 9. Mai, 48. September und 7. October b. 3. bie Andwanderung Baperischer Unterhanen nach ben Mallachischoffichen Grengbegirten betr. wird ber Konifilicen Regierung bes Regentreifes R. b. 3. folgende Emtschließung ertbeilt.

Die Bedingungen, unter welchen jedem Bayern auszuwandern gestattet ift, find in den biebfalls bestehenden Berordnungen genau bestimmt, und es darf baber nach Erfüllung biefer Bedingungen die nachgesichte Auswahrungebewilligung eben so wenig versagt, als ohne die vorausgegangene Ersüllung biesebe ertheilt worben.

Da indeffen ber in mehreren Gerichtebegirten fich offenbarende hang jur Auswanderung nach ber bfterreichischen Militargrenge burch trugerische Berfprechungen erzeugt und gewährt ju

a) Richt mehr anmenbbar f. G. 172. Anmertung ju f. 149.

werben icheint, die bei ber Leichtglaubigfeit bes unanterrichteten Landvolles unschwer Eingang finden, jo wird die Königliche Kreisergierung fich angelegen fepn laffen, die verberblichen Folgen solcher Taufchungen theils burch zwedmäßige Belebrung ber Auswanderungeluftigen, theils aber auch durch ftrenge Aufscht gegen alle die Berleitung gum Auswandern bezwedende Umtriebe und burch ftarten Bollung ber dawider beschenden Straffactige zu begannt.

Inbem bie Konigliche Rreibregierung biebfalls auf bie unterm 27. April 1826 im Betreffe ber Auswanderungen nach Brafilien erlaffene Ausschreibung hingewiesen wird, ") erhalt bies felbe noch inebefondere ben Auftrag, alle jene Individuen, welche bie Auswanderungebewilligung nach ben Ballachifch Ilvrifchen Grenzbezirfen nachfuchen, nicht nur mit ber unerläftlichen Rothe wenbiafeit ber porquogebenben Beibringung frezieller Aufnahmobewilligungen von Geite ber f. f. öfferreichifden Regierung , mit ben aus ben Acten bervorgebenben Bebingungen ihrer Grangung. und mit ber in ben vorgelegten beiben Schreiben bes f. f. ofterreichischen Befanbten deto. 22. Muguft und 18. Gentember b. 3. mehreren Befuchftellern eröffneten bermaligen Unffanbaftige feit ber meitern Bufnahme neuer Unfiehler nach ber bereits erfolgten Berleibung aller fur font noch unbefesten Unfiedlungsplate an Bobmifche Kamilien befannt machen, und über bie por Ertheilung ber Ausmanberungsbewilliaung zu erfullenben Berbinblichfeiten gegen ihr Baterland belebren, fonbern auch über bie Bermaltungeverhaltniffe ber ofterreichifchen Militargrenge, uber bie auf allem Grunbeigenthume bafelbit haftenbe Gigenichaft von Golbatenleben und über Die aus ber Berleibung folder Leben berporgebende ausgebehnte Berpflichtung zu Militarbienften und zur Uns terbaltung ber Grenganftalten umftanblich unterrichten gu laffen. Die vorgelegten Acten folgen bemnach jur geeigneten weitern Berfügung jurud.

Munchen, ben 21. October 1828.

## Staatsminifterium bes Innern.

26 11

Die Ronigliche Regierung bes Regattreifes alfo ergangen.

Radricht ber Roniglichen Regierung bes Dbermalntreifes R. b. J. auf bie Berichte som 3. Marg und 24. Mal b. 3.

Radricht ber Koniglichen Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. auf ben Bericht vom 28. April b. 3.

Busgefdrieben von ber Roniglichen Regierung

Des Unterdonaufreifes am 31. October 1828.

# bb. Ungarn.

ea. Competengverhaltniffe und Berfahren bei Inftruirung ber Gefuche.

d. 162.

Nro. Pr. 2002.

(Die Muswanderung bes R. R. nach Ungarn bett.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Koniglichen Regierung bes Unterbonaufreifes , Rammer bes Innern, wird auf ib.

a) 6. 6. 117. 6. 135. oben.

ren Bericht vom 10. Januar I. 3., bie Musmanberung bes R. R. betr. jur Entichlieftung ere wiebert, bag auch hinfichtlich bes Ronigreiches Ungarn ber im Jahre 1807 mit Defterreich abs gelchloffene und erneuerte Freigugigfeite: Bertrag .) (Reg. Bl. 1807. G. 1241) in Anwendung zu tommen, respective biernach, fowie in Ungarn im Mugemeinen auch von Stabten und Communen feine Rachsteuer von ausgeführten Bermogen erhoben wirb, b) gleiches Berfahren auch von Geite Bayerne einzutreten habe , baber lebiglich in Musmanberunge Fallen bie 3prozentige Emigras tione. Tare in Mbing ju bringen fen. -

Die Ronigliche Rreibregierung bat fonach in Gemäßbeit ber Berordnung vom 17. Dezember 4825 6. 23. . bie Formation ber Rreieregierungen betr. . bezüglich ber Muswanberung bes R. D. bas competengmäßige Berfahren mit Beachtung bes Ministerial-Rescripts bom 19. Juni 1832 Dr. 41973 4) ju veranlaffen , woben jeboch auf bie Boridriften bes S. 31. ber Bolljuge-Berorbe nung jum Seerergangunge-Befete .) ausbrudlich bingewiesen wirb. fo wie fich bie Ronigliche Regierung felbit veranlagt finden wirb , ju erforichen, warum bie gefetliche Ginleitung und Beendigung bes Biberfpenftigfeite Berfahren gegen R. R. unterlaffen worben ift.

Munden . ben 22. Rebruar 1835.

Staateminifterium bes Innern.

Die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes alfo ergangen.

Dadricht ben übrigen Rreibregierungen.

( Ausfolalaffung bes Bermbaens bes R. R. betr.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Mus Beranfaffung bes unterm 15. Dan in rubrigirtem Betreff erftatteten Berichte bat bie t. t. Defterreichifde Gefandticaft mittels Rote vom 12. b. Dt. Die amtliche Erflarung ab: gegeben, baf von Geite ber Stadt Grofmarbein, fomie uberhaupt in Ungarn, bon ben nach bem Ronigreich Bapern ausgebenden Erbicaften, teine Rachfteuer : Forberungen gemacht werten.

Dunden, ben 18. Dap 1822.

Staateminifferium bes Innern.

bie Ronigl. Regierung bes Dberbonautreifes alfo ergangen.

Abichrift ben übrigen Rreibregierungen. e) f. 23b. II. G. 438.

a) f. 6. 144. G. 161. oben.

b) DR. val. biegu bie Entidliegung vom 30. Marg 1820 6. 81. C. 105. oben. Der namliche Grund. fat mar auch in einer frubern Entidliefung vom 18. Dai 1822 ausgesprochen, wie folgt:

d) f. nachflebenben 6. 163.

e) Mbtb. K. unten.

## 88. Nachweis der Aufnahme in den Unterthansverband.

#### Ø. 163.

Nro. Pr. 11973.

(Die Nachweisung über gegenfeitige Aufnahme in ben Unterthansverband, inebefondere Die hierauf bejuge lichen Ausfertigungen ber ungarifden Beborden betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Ronigliche Regierung bes D. Rreifes empfangt mit Bezug auf bie mehrfachen bieffeitigen Ausschreibungen , Die Nachweisungen iber bie Aufnahme in ben Roniglich Baperischen
und f. f. bierreichischen Uterreibandven betr. Dieruber

- 1. eine legalisirte Ueberfetung bes an bie f. ungarifde Statthalterei am 7. Febr. 1831 er- laffenen Sofbecretes, bann
- 2. die legalisiten Uebersehungen ber in bemselben angeführten hofbecrete vom 25. Inni und 23. Inli 1819 mit bem Bemerten, baß, nach ber Erfärung ber t. ungarischen hoftangei im Königreiche Ungarn die Comitatefstäbtischen und herrischaftes Behörden nicht befugt sind, die Bewilligung gur Eine und Audwauderung zu ertheiten, sondern solche steit im Wege ber Statthalterei oder hoftanglei eingeholt werden musse, die bieffalligen Privatgesuch aber, wenn auch selbe von der betreffenden Grundberrichaft eingeleitet wurden, vermöge Auerhöchster Borischrift teine Wirfung haben, und wenn benselben im Auslande willsahr werden sollte, dies immer nur auf eigene Gesah des Stittsellers geschähe, ohne daß daburch der Wirfungstreis der Stellen je berinträchtigt verden köunte

Die Königliche Regierung bes R. Rreifes hat hiernach bie Unterbehörden geeignet an-

Munchen, ben 19. Juni 1832.

#### Staateminifterium bes Innern.

210

fammtliche Rreisregierungen R. b. 3. alfo ergangen.

#### Abbrud ber allegirten

1) Ueberfenung eines an bie t. ungarifde Statthalterei unterm 7. Fe-bruar 1831 3. 458 erlaffenen hofbecrete.

In Folge eines vorgesommenen Falles, wo ein I. Baperisches Provincialgerickt einem t. 6. dierreichischen Unterthan, der sich in Bapern unbefugter Weise aufhielt, ohne vorber erlange ter Bewilkigung zur Auswanderung aus den f. f. Staaten, und ersolgter somnicher Entlassung aus dem österreichischen Unterthansverbande das Bürgerrecht ertheilte und die Erlaubnis zur Schließung der Se gad, hat die vereinte Hostanzief, um ünstighen bei der Aufnahme der I. f. Unterthanen in den B. Baperischen unstern faiserlichen und dem Königl. Baperischen hose nieden unstern faiserlichen und dem Königl. Baperischen hose in bestigen Betrage grade entgegen laufende Hälle zu vermeden, die Königl. Baperische Regierung ibrerfeite ersuch, siere Behörden zur Boodachung des ehre erwähnten Bertrages zu verhalten. Diesen Ersüchen

a) f. bie 6. 6. 151 bis 156. G. 173. oben.

hat auch wirklich bie tonigliche Regierung burch Erlassung gemessener Beschle an alle ihr unterstehenben Kreisbehörden Benüge geleistet, zugleich aber auch überseits dem Wunsich geäußert, daß
rächschielb der t. dapersichen Ulaterkanen, welche in die f. t. öherreichischen Exaaten ausbraubern, und entweder das Bürgerrecht erhalten, oder aber sich verehelichen wollen, ein Gleiches
beobachtet würde. Da biesem Anstunen zu Hosze, im Wege der vereinten Hossaussen, ein Gleiches
beobachtet würde. Da biesem Anstunen zu Hosze, im Wege der vereinten Hossaussen des
beiden aller österreichischen Provingen die nöttigen Weisungen erlassen worden sind, so wird bie mit der Statthalterei, mit Bezug auf die Borschriften, welche derssen der Anstunk des vom 22. Juni und 19. Just 1819, dann vom 24. Int 1829 unter den Zabsen 7438, 8483 und 8757 mitgetheilt wurden, ausgetragen, im ganzen Konigreiche Ungarn auf die übsiche Weise noch mals bekannt zu machen, daß den f. dapersichen Unterthanen weder das Bürgerrecht ertheilt, noch benselben die Eingehung der Eben solange gestattet werden dursen, die sie nicht die sornliche Antlassung aus dem f. dapersichen Unterthande-Verbande, und die Auswanderungs-Erlandniß dararthan baden.

Bien, ben 7. Februar 1831.

Praesentem Versionem ex Latino factam, eidem conformem esse testor in fidem subscriptus adpresso Officii Sigillo.

Viennae die 13. Aprilis 1832.

(L. S.)

Mathias Stzankovits.

Ex Canzellar, Reg. Hgia, Aut. Regest et Arch. Director.

Praeviam subscriptionem officioso Sigillo munitam genuinam et authenticam esse testor.

Vienne die 13. Aprilis 1832.

(L, S.)

Comes Adamus Reviczky.

Sacrae Caeae. et Regio A. M. Camerarius, Actualis Int. Status Consiliarius, I. Ord. S. Stephani Regis Apost. Magnae Crucis, Leopoldi vero Imperatoris Eques, ac Regis Sardin, S. Mauritii ex Lazari Magnae Crucis in Adamantibus Eques, per Incl. Regnum Hungariae Curiae R. Magiater, Icly, Cottus Borsodien., Supremus Comes, Regius Aulae, et Ins. Ord. S. Stephani R. A. Cancellarius,

# 2. Ueberfegung eines an bie f. ung. Statthalterei unterm 25. Juny 1819 Bahl 7438 erlaffenen hofbecrete.

Indem ber Königlich Baperische Sof alle, bie Erlangung von Erbichaften, ober bie Mindmanderungs Dewilligung betreffenden Befiche ber eingeborten Bapern — summaribe erfebt gen, und allen abnichen Gefichen finiffghin vorbengen will, ho ertheit berfelbe bie Ausbaunderungs-Bewilligung allen Baperischen Unterthanen, welche vor bem 1. Januar bes Jahres 1813 in die dierreichzischen Provinzen ausgewandert sind, und baselbit einen bleibenden Wohnstig genwunten haben.

Bugleich aber municht ber ermabnte Ronigliche Sof, bag von bem eben beftimmten Beitpuncte augefangen, nur jene Bayerifchen Unterthanen in ben offerreichischen Unterthand-Ber-

band aufgenommen werben mochten, die genugend barguthun im Stande fint, mit Erlaubnif ibrer Regierung ausgewandert ju fenn.

Um ben besagten 3weet besto gewisser zu erreichen, hat der Koniglich Bayerische hofbie bier beigebogenen Berordnungen erlassen, welche biemt ber Statthalterei mit der Weisung
mitgetheilt werben, solche auf bem üblichen Wege zur allgemeinen Kenntuis und Darnachachtung
für die Behörden mit dem weiteren Lustrage zu beingen, daß alle nach bem 4. Januar 1819
eingewauderte ausbartige Unterrhanen bei ibrer Aufnahme in den Unterrhanes-Berband, wenn sie
in den Baperischen Ländern entweder ein Bermögen besigen, oder eines zu boffen hatten, vor
allem die Ausbanderungs Bewissigning ihrer Regierung erlangen muffen.

Bien, ben 25. Juni 1819.

Praesentem versionem ex latino factam eidem conformem esse testor in fidem subscriptus, ad presso officio Sigillo.

(L. S.) Scztankovils. Ex Cancell, Reg. Hgio. Aulicae Regest. et Arch. Director.

Praeviam subscriptionem officioso Sigillo munitam genuinam et authenticam esse testor.

Viennae 13. Aprilis 1832.

Sacree Caese. et Regio aplicae Mattis Camerarius, Actualis Intimus Status Consiliarius. JJ. ordinum S. Stephani Regis Aplici Magnae Crucis, Leopoldi vero Imperatoris Eques, nec non J. Ordinis Regio Sardinici S. Mauritii, et Lazari magnae Crucis in Adamantibus Eques, Curiae Regiae per Hgriam Magister, Cottus Borsodiensis supremus Comes, nec non per Inclysum Regnum Hungariae Aulae Regiae, prout et J. ordinis S. Stephani Regis aplici Cancellarius.

(L. S.) Comes Adamus Reviczky.

3. Ueberfepung eines an bie t. ung. Statthalterei unterm 23. July 1819.
3. 8483 erlaffenen hofbecrete.

Rach den von hier aus der Statthalterei unterm 25. Juni 3. 1438. 819 bekannt gegebenen Anordnungen der Königlich Bayerischen Regierung, wird zwar jenen t. t. österreichischen Unterthanen, welche vor dem 1. Janner 1819 aus Bayern ausgewandert sind, mit Aushahme der Deserteurs, und jener Auswanderer, deren Bermögen bereids considert water, die Ausbannderungsbewilligung ertheilt, und in Rücksicht ihrer Ansprücke um Erbschaften, welche sie Waspern anzusordenn haben, werden desessen den mmittelbar an dasjenige Andyerich grwiesen, in Bessen anzusorden, werden beseinden konstehen, damit aber dieseingen, welche entweden in Resie nach Bayern zur Antretung der Erbschaft zu unternehmen nicht im Stande sind, oder die Keise Nerwandte oder sonige Verlannte, welchen sie ihre Angestegendeit anvertrauen sonnten, dasselbsch haben sollten, ihr Ziel um so leichter erreichten, ohne sich undekannten, und weniger sichen daben sollten, ihr Ziel um so leichter erreichten, ohne sich undekannten, und weniger sichen währle, so wird biemt der Statihalterei im Nachhange der frühern Beseiche serners ausgetragen, mittels — an alse Bederben Ungarns zu erlassenden Eircularien, die früher Bayerisch gewestenn, mun aber in Ungarn ansässen zu erlassenden Eircularien, die früher Bayerisch gewestenn, nun aber in Ungarn ansässen unterstanen dahin anweisen zu lassen, das dei einem wortoms menden Kalle, wo selbe in Kolge der nachrägstich errheilten Ausbaanderungse Verwälligung ihre

Sabe von irgend einer Baperifchen Behorbe reclamiren wollten, in bem Orte bes Gerichtes aber Niemanden Befannten hatten, bem fie mit Sicherheit ihre Angelegenheit vertranen fonnten, fie fibre Bollmacht fammt ben übrigen Beheisen bem ichon früber zur Fübrung ber bortigen Anges legenbeiten ber f. f. öfterreichischen Unterthanen bestellten hofagenten Regenbofer in München überichischen fonnen.

Uebrigens ift vorlaufig eine ben Bemubungen und Auslagen entiprechente Summe bem genannten Agenten gu überschieden, ober anzweifen, — fetht auch fur ben Fall, wo bie Ne- elamation, nogen bereits fatt gefunbener Conffécation ber reclamitten habe fruchtlos biebe.

Bien, ben 23. July 1819.

Praesentem Versionem ex Latino factam eidem conformem esse testor, in fidem subscriptus ad presso Officii Sigillo.

Viennae die 13. Aprilis 1832.

(L. S.) Mathias Sztankovitz Ex Cancell, Reg. Hgio. Aulicae Regest, et Arch. Director.

Praeviam subscriptionem officioso sigillo munitam genuinam et authenticam esse testor. Vicnnae die 13. Aprilis 1832.

(L. S.) Comes Adamas Reviczky.

Sacrae C. et R. A. Mattis Camerarius, Aetualis Intimus Status Consiliarius, Ins. Ordinis S. Steph, R. A. Magnae Crueis, Leopoldi vero Imperatoris Eques, ac Regis Sardin. S. Mauritii et Lazari Magnae Crueis in Adamantibus Eques, per I. Regnum Hungariae Curiae Regiae Magister Inelyti Cottus Borsod, Supr. Comes Regnis Aulae, ac Ins. Ord. S. Steph. R. Apost, Cancellarius.

Ausgeschrieben von ber Roniglichen Regierung bes Rejatfreifes am 4. Juli 1832.

## S. 164.

Nro. Pr. 20119.

(Die ju Regensburg ber R. R. aus Burth ertheilte Trauungebewilligung betr.)

Aus ben mit Bericht vom 12. November v. 3. vorgelegten Acten hat man entinommen, bag bie R. Regierung bes Regentreises R. d. 3, ber aus Fürth geburtigen N. N. die Erlandenis ur Trauung mit bem Kaufmann N. N. aus Eisenstadt auf ben Grund ber Zeugniffe bes fürstlich Efterhagischen herrschaftsamtes Eisenstadt vom 9. und 22. December v. 36. err theilt bat.

Da jeboch nach ber biesseitigen Ausschreibung vom 19. Junt 1832 .) bie Rachweisung beber die gegenseitige Aussauhreit bett., im Kouigreiche Ungarn die Commitate städlichen und herrichaftsbeschen nicht bestigt sind, die Bewilligung zur Eine und Ause wanderung zu ersteilen; da serner eine solche Bewilligung sogar aus den allegiten Zeugnissen nicht in bindender Beise gefolgert werden, derzseichen ohne Anwendung der ersedreissen Zeugnissen ertheilte Araumgslicenzen aber in der Folge zu Constituten hinschlich der heinachsberhaltnisse der Wetheiligten leicht Berantassung geben konnen, so wird die K. Regierung wo möglich die

a) Borftebenber 6. 163. 6. 189.

nachträgliche Ausstellung der Aufnahmburfunde burch die competente Behörde veranlaffen, jedenfalls aber in funftigen abnilichen Fällen die größte Borflicht und das genausste Festhalten in der gegebenen Norm entwickeln.

Munchen, ben 10. November 1832.

Staateminifterium bes Innern.

24

bie Ronigliche Regierung bes Regentreifes alfo ergangen.

6. 165.

Nr. Pr. 13006.

(Die Zuswanderung bee Dr. R. aus Lohn nach Dfen in Ungarn betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 5. Marg wird erwiedert, daß die Comitate in Ungarn gur Ertheie lung ber Einwanderungsbruilligung nach Eröffnung ber f. f. bilerreichischen Gefandtichaft ddo. 28. Mai 1832 allerbings nicht besugt find; sondern folde im Wege ber Statthalterei und hofcanglei eingeholt werben muffen.

Munden, am 27. Mai 1834.

Staateminifterium bes Innern.

Х'n

bie Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes affo ergangen.

c. Aushandigung bes Dermogens, ")

a. in klingender Munge.

d. 166.

M. 3. K.

Nachbem Und ber f. f. dierreichische hof unter bem 43. v. Wts. seine Bereitwilligkeit bet erklaren lassen, nicht nur die bei Bermögend-Erportationen gegen Bapern seit 1811 verfüge ern Maaßregeln auszuheben, und das Bermögen nach seinem ganzen Werthe verabfolgen, son bern auch die jur Berfendung schwere Mung in das Anstand vorgeschriebenen Paffe jebem ere theilen zu lassen, der den wirtlichen Bedarf berzselben zur Befreidigung ber in den Koniglichen Baperischen Staaten bestwohnen Erben oder Eigenthümern gehorig erweifet: so sinden Wie und den wechkelfeilig betreben frandbickaftlichen Kerbaltmiffen bewogen, Untere Berstungs vom nach den wechkelseiligen betreben frandbickung vom

Nro. Pr. 4550.

a) Rehrere Entichließungen bes Staatsministeriums bes Roniglichen Saufes und bes Acufern namentich vom 3. Ral isis und 28. Ral isis, welche die Werabschung von Erbichaften in bie jum vormaligen Königreiche Italien nun ju bem sombabilich-venetlanischen Königreiche gehörtgen. Staaten nur unter Beichtantungen gestattet hatten, wurden durch eine Berfügung besselben Ministeriums vom 29. April 1820 außer Wirtung gefiet und baber nicht aufgenommen.

d.

42. April 1811 biedurch jurudzunchmen »), und ju befehlen, daß nicht nur in fünfte, gen Erbichgiebe und Ausbrauberungsfällen, sondern auch in denjenigen, wo die Berwägens-Ervortation noch nicht vollzogen, mithin einem Oritten von

#### (Bermogens: Erportation nach Defterreich betr.)

m. 3. g.

Da nach ben bestehenden Berordnungen die ans Unfern Staaten nach Defterreich eritirenben Wermidgens-Beträge nur in bem bort eursternben Papiergelbe (Banknoten) gu erportiren temmen, ob jaben Dir juma bisher ungrachtet be feit ehner Reife von Jahren im Berbaltniffe gegen bas Metallgeib sehr gefundenen und taglich fewankenben Werthes birfes Papiergeibes, die ilm fehung und Iussolgung solcher Bertäge nach bessen augendicklichem Gurte geschehen laften, so bag um Beit g. B. als iehrere auf 1000 ftanb, einer ber 100 ff. in Conventionsgelb nach Oester erich gu werbingen batte, 1000 ff. in Banknoten, bafür erportiren sonnte.

Rachbem nun aber bie ofterreichifde Regierung burd ein am 20. Nebrugt I. 3. erlaffenes und am 15. v. Die, befannt gemachtes Patent ben Cure feines Papiergelbes gefehlich firirt bat, und nach Diefem Gefene Die Banfnoten auf ein Aunftheil ibres Rennmerthes redugiret. Daun Die fole de Gunftbeil reprafentirenben Ginlofungeicheine bem Conventionegeib gleichgeftellt fint, fo verordnen Bir, baf bep allen Bermogens Grportationen aus Unferen nach ben f. t. offerreicifden Staaten , folde mogen mit einer Musmanderung verbunden fenn, ober, wie immer burch Grb. fcaft, Schantung, Rauf, Taufd, ober Burudjablung von Schulden ftatt finden, von nun an fener gefehliche Gure gum Richtmagfe genommen, fobin bie ju erportireube Cumme andere nicht als in ben neucreirten Giniofungs . Cheinen, nach berfelben Rennwerthe, ober in bem biefen forrefpondirenden funffaden Betrage in Biener Bantnoten, bis ju ber lettern ganglichen Davalvagion (am 11. Bebr. 1812.) ausgefolgt merben follen. In foferne jeboch ber in der öfterreicifden Monarchte gefehlich ftatuirte Gurs ber Ginlofunge : Scheine und Bantno. ten nicht auch in Sandel und Bandel gegen bas Ausland, und namentlich gegen Bapern, mit bem baaren Gelbe al-pari fteben wird, wie biefes wenigftens bisber nicht ber Fall ift, barf bie nach bem jeweiligen commergiellen Gurfe refultirente Differeng nicht bem Emigranten, ober bem Gigenthamer bes auf andere Beife eritirenten Bermogens ju Gute tommen. Benn 1. B. 100 fl. blefiger Bahrung nach Defterreich ju erporfiren tommen, fo find ftatt berfelben 100 fl. in Gins lofunge Cheinen ober 500 ff. in Bantnoten gu verabfolgen.

Stunde nun gur Beit ber fraglichen Grportation ber Miener Curs auf Augeburg ju 200 fi., fo baß um 100 fl. in fogenannten Einissungsicheinen, ober was baffeibe ift, 500 fl. in Bantoneten gu erhalten, nur 50 fl. Conventionsgeld erforberlich maten, so wurde in der That nur bie Milte ber anaenommenen Summe nad hoftereich übermacht werben burfen.

Es liegt indeffen eben fo wenig in Unferer Absicht, ben aus ber jeweiligen Berichiedenheit bes geseichten und bes emmerziellen Aufe bes öftereidischen Papiergelbes ich ergebenden lieber fechys Unferm Arration gundigene, sondern Wie wollen vielmehr, baß in den Jallen, wo die Erportation durch Erbichaft geschieft, wenn Miterben im Lande vorfanden find, jener Urbereichgig fochen zuwähfen, in allen übrigen Jallen aber Derfelde dem Local-Armenfond zusallen folle.

Unfer Ronigliches Commiffariat bes R. Rreifes wird von gegenwartiger Berfugung ber einschlägigen Beborben ju verftanbigen, auch banach fich felbft ju achten, und beson-

a) Die hiedurch abollerte Entichließung vom 12. April 1811 und bie Erlauterungen hiegu vom 31. Mai 1811 und 12. April 1812 lauten wie folgt:

Privatrecht noch nicht erwachfen ift, bas Bermögen nicht mehr in Einibsungeich einen nach bem Rennwerthe, fondern in feinem vollen reelen Betrage, und

ders, in foferne Die Bermogens. Erportationen mit Auswanderungen verbunden find, in den fleruber qu erflattenben Gutachten barauf jedesmal bie geeignete Radficht ju nehmen wiffen.

Dunden, ben 12. Mpril 1811.

2/-

fammtliche Rreis-Commiffarlate und bie Commiffarlate ber Stabte alfo ergangen.

(Gelberportationen nach Defterreich betr.)

#### DR. 3. 2.

Cs unterliegt feinem Amfande und ift allredings bem Sinne Unferer Berordung vom 12. April 1. 3. über bil 2 Jahlungen und Bermögend Sprotationen nach den Deflererichlichen Etaaten angemessen, daß babel auch auf die Berschiedenheit des Munguses Rachsicht genommen und Desterrichlichen Glaubigern 3. B. genau in demselben Werthe die fouldige Sahlung geleiket werde, in welchen sie gegenbeitig ihre Dapertiche Claubiger besteitsbige bei

Da nun das R. R. Defterrichische Finanzvatent vom 20. Febr. Die Einlichungsfiedeine in ihrem Rennwerthe dem Konventionegelbe in Wiener Babrung b. 1. im 20 Guldenfuße gleich febrt, in Unfere Graden aber nach dem 24 Guldenfuße gerechnet mirb, sonach erft 120 ft. Unferes Gelbes 100 ft. in soldem Einlichungsscheinen oder 416 ft. 40 ft. in Baffnoten ausmachen, so wollen und verordnen Wit, das, um Unfere Untertanen pierunter bei ihren Jahlungen nach Defterreich in ein gleiches Berhalfniß mit ben nach Babern beitiliernden Defterreichern zu sehn, alle bahin ertitlernden Gummen von dem hierlandisch dur bem dort üblichen Mungluß bezahlt und exportiet werden follen.

Beldes bem General Commiffariat bes R. Rreifes hiemit eroffnet wirb.

Dunden am 31. Dai 1811.

2(n

Die Beneral-Commiffariate bes Galjach., linterbonau. und Juntreifes alfo ergangen.

Nro. Pr. 6666.

(Die Bermogens . Groortationen nach Defferreid betr.)

#### m. 3. g.

Wir finden Und bewogen, bie am 12. April et. 3. wegen Bermögens Erportationen nad Deftereid erlaffene Allerhöchse Berobnung rid efichtlich ber burch ben Wiener Frieben an Und gedommenen Canbedegiete babin ju mobifgiren. Daß benjenigen Unterthanen, welchen Wir in Bezug auf ben 10. Artieel bes Wiener Friebens die Bewilligung gur Ausbandreung nach Oesterreid ertiellen, das Bermögen, welches fie jur Zeit der Auswanderung besiehen, nach seinem wollen Betrage und ohne vorherige Umwechslung in L. t. bfterr. Bantogettel ober Ginibiungesschient ausgestofgt werbe.

Dieß erftredt fich indeffen keineswegs auf folde Bermogens. Erportationen, welche nicht mit ber Auswanderung werdunden find, noch auf folde Unterthanen, welche für fic den 10. Articel bes Biener Friedens nicht anfichren konnen, indem fur bleie beiden Falle Unfere Beroednungen vom 12. April und 31. Wal v. 3. bis auf welters ibre volle Araft behalten. Aufnahme in ben ofterreichischen Unterthansverband gehörig nachgewiesen ift, ohne weitere Unfrage verabsolat werben.

- 3. Bon biefer Begunftigung find ausgenommen ble Deferteurs, und biejenigen, beren Bermogen icon wirflich eingezogen worben ift, folche fann ben erftern nie, ben lettern aber nur in gang außerorbentlichen Fällen, welche Und mit Bericht vorzulegen find, ju Theil werben.
- 4. Wer nach bem 4. Januar 1819 ohne verher eingeholte sandesherrliche Bewilligung in die t. t. dierreichischen Staaten auswandert ober sich bafeibst ansassig macht, wird ohne alle Rachsicht nach ben bestehenden Gesehr bebandelt.

Da burch biefe Unfere Berfügung nur ber Auswanderungsconfens fur bie vor bem 1. Januar 1819 eigenmächtig nach ten öfterreichichen Staaten ausgewanderten ober dafeibi festhaft geworbenen Unterthanen supplirt wird, so versteht fich von felbit, bag dadund no ben, über bie Bermögensausfolglaffung felbit, und über bie Erfüllung gefesticher Obliegenheiten von Seiten bee Ausgewanderten bestehenden Geschen, eine Abanderung nicht gemacht werde.

Munden, ben 27. Dar; 1819.

In fammtliche Rreisregierungen alfo ergangen.

# 5. 170.

(Die Bermögens Ansführung bes R. R. aus R. betr.) Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Regenfreises Kannner bes Innern wird auf ben Bericht vom 4. Mal d. 3. im Betreff der Bermögens Ausschildung die R. R. aus R. unter Rickschieß der Beliage beschieben erwiedert, daß im vorliegenden Kalle bie Berausseigung ur Ercheung einer Erhörener nicht bestehe, weil R. das ihm schon vor seiner sormlichen Ausschanderung angesallene Bermögen und nicht eine ihm als t. t. österreichischer Unterrhau in Bayern augesallene Erbischier erweitet. Bab bie Bemertung betreift, das die angenagen und nicht einwirden kann zu gesten ausgesällene Erbischier Ermögensesenstellen vom Zahre 1808 .) nicht angemessen gewesen, weil auf R. R. in Folge Resserveitet. Bar bei Bemertung betreift, das bei der Bermögense geneschen der Bermögense der das der Verlager und der Argenfreises, Kammer bes Innern, in sosen, als baburch neben dem Capitalvermögen auch die Aussfolglassung ber Zinsen an den R. R. debsschichte sehn losten dem Capitalvermögen auch die Aussfolglassung ber Bermögense Erwähnung macht, das diese Vermalereiritzt nur vom der Beradfolgung des Bermögense Erwähnung macht, die Zinsen vom wegen unertandere Aussbanderung dem Berächgage untervorfenen Bermögen aber durch allgemeine Anordnung vom 27. Januar 1818, .) wenn cs nicht unverzinslich bei einer Staalssschulderung eine Merkaligungskasse ab depositum genommen ist, dem Vecal Armensond zugerviesen sind, deren

Die Königliche Kreidregierung wird hienach bas Geeignete ju verfügen wiffen. Munchen, ben 43. November 1830.

In bie Ronigliche Regierung bes Regentreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) Rrg. Bl. St. XLIX. S. 1957.

b) Borftebende Gntidliegung.

e) 6. 38. 2. 52. oben.

G. 171.

Nro. Pr. 1180.

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Nachbem die Geschwister R. und N. von N. schon längst vor dem 4. Januar 1819 in die 1. f. österreichsichen Staaten eingewandert sind, und dem Erstern eine Bertegung der Misstärpflicht zur Last leigt, so tommen bier lediglich die Bestimmungen des Normalrescripts dem 27. Marz 1819 -) Jister 1 und 2. "Ausewanderungen nach Desterreich bert." zur Amwendung, wonach die Konigliche Regierung des Obermaintreises Kammer des Innern wegen Beitreidung der unsebeutenden Bermisgendreite der Beckamatten das Geschnete zu versügen, und zeine Reste nach Abzug der dem Cocafarmensonde zuzwendenden Zinsen zur weitern Uedermittlung durch die 1. bierreichsische Gefandsichaft einzusenden hat.

Munden, ben 13. Februar 1832.

Staateminifterium bes Innern.

ble Ronigliche Regierung bes Dbermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

14. Oldenburg.

6. 172.

Nro. Pr. 17111.

(Die Auswanderung bes vormaligen furfilid Leiningiden Rammerbirectors R. nad Oldenburg betr.) Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Regierung bes Untermaintreises Kammer bes Innern wird auf ben Bericht obenbemertten Betreffes vom 7. Juli I. I. hiemit jur Entschließung erwiedert, daß in bem vorliegenden Falle nach ben betreffenden gesetlichen Bestimmungen ber Genmblat der Reciprocistat in Amwendung somme, d) sohin von den Sohnen des R. R. die Relution der Mistärpflicht nicht ju sorbern fep.

hienach ift bas Geeignete ju verfugen und ber vorgelegte Act gurudguempfangen, Munchen, ben 15. October 1831.

Staatsminifterium bes Innern.

2fn

bie Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) Borftebenber 6. 160. G. 107.

b) Die großherzoglich Dibenburgifde Regierung batte folgende Erflarung abgegeben:

Auf Ansuden bee Brogherzoglichen Staatsrathe R. R. wird hiedurch ber Bahrhelt gemaß, beideint:

- 3. "daß berfelbe, wermég feiner Inftellung im hiefigen Staatsblenfl, für fich und feine Ja-"mille bie Eigenschaft eines großperzsgilch olbenbergischen interetjans erhalten habe und "in ben biestaen Untertanenverbande weirlich aufgenommen sey und
- 2. "bag bei Auswanderung großberzoglich oldenburglicher Unterthanen in Die toniglich baperis ,idem Staaten weber eine Rachfteuer noch eine Reduition für die noch nicht bas Alfere ber "Conferiptions und Militarpflichtigfeit erreicht habenden Sohne gesestlich geforbert werden ,butefe."

Urfundlich bes Infiegels ber Regierung.

Oldenburg, ben 11. Juni 1831.

Großbergoglid Dibenburgifde Regierung.

## 15. Parma.

#### Ø. 173.

## (Freigugigfeit mit Parma betr.)

# Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Folgende Erflarung in italienischer und beutscher Sprache, burch welche Ihre Majeftat bie Frau Ergbergogin von Defterreich, herzogin von Parma zc. bas bisherige in jenen Staaten noch beftandene heimfallrecht gegen bie Koniglichen Unterthanen außer Mirfung seht, ist im bipsomatischen Bege ander mitgetheilt worben.

Diefe Berfügung wird mit Beziehung auf Die S. 13., 16., 17. ber erften Beilage jur Berfaffunge, Urfunde .) befannt gemacht.

München, ben 18. April 1822.

Staateminifterium bee Roniglichen Saufes und bee Meufern.

## Abbrud ber allegirten Declaration.

Sochfte Berfügung, burd welche in ben hergoglichen Staaten von Parma bab heimfallrecht gegen bie Roniglichen Baperifchen Unterthanen abgeschafft wird.

Parma, ben 23. Mary 1822. .

Wir Maria Couife, Kaiferliche Pringefin und Erzherzogin von Defterreich, von Gottes Gnaden Bergogin von Parma, Piacenza und Guaftalla zc. zc.

Nachem Uns vorgetragen worben ift, baß bie Gesche bes Konigreichs Bapern ben Fremben bie Andibung ber bürgerlichen Rechte und besondere jener ber Erwerbung und bes Designes in bem gedachten Königreiche, niemalen abgesprochen baben,

# fo erflaren Bir:

- 1. Das heimfallrecht gegen bie Roniglich Baperifchen Unterthanen ift in ben Staaten von Parma abgefchafft.
- 2. Diefelbe tonnen bemnach ber bargerlichen Rechte genießen, und mitbin Guter jeber Birt, mit ober ohne Laften, und sowohl unter lebenben wie burch Sterbfälle. ce

Dichiacazione Sovrana che abolisa il diretto d'albinaggio negli Stati di Parma in favore de Sudditi de S. M. il Re di Baviera.

#### Parma, 23. Marzo 1822.

Noi Maria Luigia Principessa Imperiale ad Arciduchessa d'Austria, par la grazia di Dio Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla etc. etc.

Essendoci stato sotto posto che la legislazione del Regno di Baviera non ha mai privato i Forestieri dell'uso dei diritti civili, e principalmente di quelli dell'acquisto e della possessione in quel Regno.

#### Dichiaciamo:

- il diritto d'albinaggio e abolito negli Stati di Parma in favore de Sudditi di S. M. il Re di Baviera.
- Essi potranno pució godere dei diritti civili, e così potranne liberamente acquistare beni di qualunque sorta, a titolo oneroso o gratuito, è tanto fra

a) f. S. 11 und 12. oben.

fep burch Teftament ober aus rechtmäßiger Erbfolge erworben, als wenn fie Unter, thanen bes Staates waren. Gegeben zu Parma, ben 23. Mart 1822, vivi, che a causa di morte, sia per testamento, sia per successione legitima, comme se fossero Sudditi dello Stato. Dato a Parma il 23. Marzo 1822.

Reg. Bl. v. 3. 1822. Ct. XIX. C. 516.

## S. 174.

(Begenfeitige Freigugigfeit gwifden Bapern und Parma betr.)

M. 3. R.

Rachdem bas in ben Staaten ben Darma, Diacenga und Buaftalla noch allgemein übliche Beimfallrecht gegen Ungeborige frember Staaten, bereits burch bie Erffarma vom 23. Marg b. 3. ju Gunften Unferer Untertbanen aufgehoben worben (Reg. u. But. Bf. Rr. 19. S. 316-319.) .) und Bir bemnachft mit Ihrer Majeftat ber Ergbergogin von Defterreich, herzogin von Parma, Piacenza und Guaftala, zum Bortheile bes gegenseitis gen Bertebre gwifden beiben Staaten einer vollfommenen Frengugigleit übereingefommen finb. auch bie Auswechslung ber beiberfeitigen, von befagter Ihrer Majeftat unterm 18. Dai, von Une aber am 10. Juni b. 3. volltogenen Ratification am 23. b. Die, biefelbit Statt gefunden bat; fo foll biefes burch bas Reg. und Int. Blatt gu Jebermanne Biffenfchaft, befonbere Unfere Rreidregierungen, bann andere unmittelbaren wie mittelbaren Beborben, ju fculbiger Radie achtung befannt gemacht merben, bamit ber ermabnte Bertrag bei allen vortommenben Kallen in genauen Bollzug gebracht, fobin rudfichtlich alles Bermogens, welches von nun an, burch Erbs ichaft, Beirath, Auswanderung, Schanfung, Rauf, Taufch, ober wie fonft immer aus Unfere Staaten in Die Bergogtbumer Parma, Piaceuza und Gugftalla, erportirt wird, Die vollfommene . Kreiheit von Rachsteuer, Abichof, Erbfteuer, ober andere bergleichen Abgugen beobachtet und gefattet merbe.

Munchen, ben 31. Juli 1822.

Reg. Bl. v. 3. 1822. St. XXX. S. 729.

# 16. Preufsen.

#### a. Nachsteuerverhältnisse.

#### V. 175.

(Den Freizugigfeitsvertrag swifden Gr. Majeftat dem Ronige von Preugen und Gr. Churfurflicen Durchlaucht ju Pfalgbavern betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Der zwifchen Seiner Majefiat bem Könige von Preußen, und Seiner Churfurflichen Durchlaucht geschloffene und beiberfeitig ratificirte Freizugigigteitsvertrag wird zu Jebermanns Wiffenischaft und Darnachachtung nachsiebend bekannt gemacht.

Munchen, ben 12. Muguft 1805.

Churfürftlich Baperifches General. Landes Commiffariat.

a) DR. wergi, ben worftebenben 6. 173.

<sup>280.</sup> III.

# Freizügigfeitevertrag zwischen Seiner königlichen Majeskät von Preußen und

## Geiner Churfurftlichen Durchlaucht gu Pfalgbayern.

\* Durch ben XXI. Articel bes am 30. Juni 1803 zwischen Seiner Majeftat bem Könige ben Preußen und Seiner Churfurstlichen Durchsaucht zu Pfalgbapern geschloffenen Staatsbergleiche i fit ben Unterthanen ber ansbach bairenthischen, und ber churfurflichen pfalgbaperischen Staaten bie Freigugigfeit in berjenigen Art bedungen, welche bieser 21. Articel bejagt.

Um eines Theils ber wohlthatigen Absicht biefer Bereinbarung eine größere Andbehnung ju geben, andern Theils aber bei biefem Borbaben biefenigen Bestümmungen und Mobistactionen anzubringen, und festguseten, welche ben Berbaltniffen ber übrigen toniglich preußischen Staaten außer den ansbach baireuthischen Landen angemeffen find, wird ber gegenwärtige Staatsbertrag biemit in nachstehenden Articeln abgeschloffen.

#### 2frt. 1.

3wifden fammtlichen Staaten Seiner Majeftat bes Konigs von Preufen (außer ben ansbachbaireuthischen Lanben) auf ber einen Geite, und ben fammtlichen Staaten Seiner Chure fürftlichen Outschlaucht zu Pfalgbagern auf ber anbern Seite foll in Jufunft eine Freigugigkeit in ber nachflebenben ausgedeundten Art besteben.

#### 2frt. 2.

Bei feinem Bermögensausgange aus jenen Landen in biefe, ober aus biefen in jene, es mag solder Ausgang fich burch Auswandberung, ober Erfchaft, ober Legat, ober Brautichaß, ober Schankung, ober auf eine andere Irt ergeben, foll irgend ein Abichoß (gabella haereditaria) ober Abfahrtsgelb (consus emigrationes) erhoben werben.

#### rt 3

Die in bem obenstehenden zweiten Articel festgesetzte Freizigigfeit foll fich sowohl auf bewjenigen Absicos und auf dassenige Abschrtsgeld erfterken, welches in die Cassen ver Stadte, Marte, Kammercein, Grifte, Rifter, Gottebalier, Vartemonialaerichte und Gerepartionen fließen warbe.

Die Rittergutsbesiber in den beiderfeitigen im Art. I. Diese Bertrages bezeichneten Lanben werben bennach gleich allen Privarberechtigten in ben gebachten Landen bem gegenwärtigen Bertrage untergeordnet, und dursen bei Erportationen in die gegenseitigen, im I. Articel bezeichneten Lande weber Mbschos noch Mbschriegelber sorbern, noch nehmen.

Bur Ersulung biefer gegenwartigen Kestjeung sollen bie obgedachten Rittergutsbestiber ober Privatberechtigte von ben beiberseitigen respectiven Regierungen angehalten werden. Denn aber bennoch, und wider alles Erwarten Rittergutsbessiber, ober Privatberechtigte auf eine von beiden Seiten biezu nicht angehalten werden fonnten, so versieht es sich von selbit, bag wider oliche Rittergutsbessiber und Privatberechtigte in Anfehung besien, was in ihren Gerichtsbezirf aus bem andern Staate eingeführt wirt, die Retorson fatt sinden sollen.

a) f. b. Unmertung a in Bb. I. G. 193. Diefer Cammlung.

#### 9frt. 4.

Die Bestimmungen ber oben ftehenden Urt. 1. 2. 3. follen gwar nicht auf vergangene, wohl aber auf alle jest venbente Ralle geben, ferner namentlich ic.

#### 2frt. 3

Die Freizügigfeit, welche ber gegenwärtige Bertrag festletzt, beziehet sich nur auf das Bermögen. Es bleiben bemnach biese Bertrags ungeachtet, biesenigen föniglich preußischen, und beiseinigen chursurftlich pfalzdamerischen Gesehe in ihrer Kraft bestehen, welche bie Person bes Auswandernden, seine verfonliche Pfichen eine Berpflichtung jum Kriegebienste betreffen, und welche jeden Unterthanen bei Strass aufsordern, vor Auswanderung, um die Bewilligung berfelben seinen Landbesherrn, der vorzeschriebenen Ordnung gemäß, zu bitten. — Es wird auch sur die Justunst in dieser Waterie der Gesehe bie Pflichz u Kriegediensten, und über die Pflichz und bie Luswanderung einer der Gesehen bei Dieser Bertrag schließenden Theilen, in Anse dung der Geseheng in den respectiven Staaten beschränkt.

Der gegemwärtige Staatbertrag ist vermöge der von Seiner Majestat bem Kenige von Preußen dem wirflichen geheinen Staats, Arieges, Cachinets, nud dirigierenden Minister, Cart August Freihern von hardenberg, Ritter der föniglichen Orden, und von Seiner Surfürslichen Durchsaucht zu Pfalzbapern dem geheimen Rathe, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Winister, Chevalier de Dray, des orden Abler, und Maltbeserdens Ritter, ertheitigen erspectiven Sollmachten beute wischen biene Bevollmächtigten abgeschossen, und weimen gleiche lautend ausgesertigt werden, soll auch binnen vier Wochen, und wenn es seyn tann, früher von beiden hohen contrahrenden Theisen von ihren nicht werden, wolchem nächst die Ratistationen gegen einander ausgewechselt werden sollen. Wenn der biefe Natissacionen erfogt seyn werden, of soll die Kraft und die Wirksamteit des gegenwärtigen Staatsvertrags nicht nur von dem heutigen Tage an gerechnet werden, sondern es solle auch insbesondere die Bestimmung des 4. Articels dessehen in der im Kraft und Wirksamteit gefets werden.

Geschlossen, ausgefertigt und von beiden Bevollmächtigten eigenhandig unterschrieben, und mit ihren Petischaften bestegelt zu Berlin ben 23. Mai 1805.

Reg. Bl. v. 3. 1805. Ct. XXXIII. G. 826.

# S. 176.

(Ertfarung uber bie Anwendung des Freizügigfeitevertrag mit dem Abnigreiche Preugen betr.)
D. R. R.

Die hier beifolgende wechselseitig genehmigte Erflarung über bie Amvendung bes zwischen Unfern und ben foniglich preußischen Staaten am 23. Mai 1805 geschloffenen Freizigige feitsvertrage. auf ben gegenwärtigen Länderbestand beiber Reiche wird zur allgemeinen Renntnis und Nachachtung befannt gemacht.

Munchen, ben 26. Juni 1811.

Abbrud ber angeführten Erffarung.

Um 23. Mai 1805 ift zwischen ben respectiven Regierungen ber bayerischen und preuf.

a) f. ben vorftebenben Bertrag.

fifchen Staaten eine Convenzion wegen gegenseitiger Aufhebung bee Abschoffes und Abfahrtegelbes gefaleffen worben.

Diefe Convengion ertlaren jest beibe gebachte Regierungen gegenfeitig in nachitebenber Art amwenbbar auf ben respectiven gegentwartigen Lauberbestand beiber Reiche, namlich bahin für ammentbar, bag

- 1. bei feinem Bermögensansgang aus ben Koniglich Paperischen Landen in die foniglich preuffischen Kande, ober aus biefen in jene, es mag fich solcher Ansgang burch Ausbranderung, ober Erichaft, ober Legat, ober Brautischab, ober Schanfung, ober auf andere Art, ergeben, irgend ein Alfchoß (gabella haereditaria) oder Albfahrtgeld (census emigrationis) erhoben werden foli;
- 2. daß die vorsiebend bestimmte Freizügigsteit sich sowohl auf benjemigen Abschof und auf basjenige Absabrtgeit, welche in die laubeberrifchen Kaffen flieben würden, als auf benjemigen Abschof und auf dasjenige Absabrtgeit erstrecken soll, welche in die Kaffen ber Stadte, Märtte, Kammereien, Stifter, Ribster, Gotteshäufer, Patrimonialgerichte und Cerporationen flieben würden.

Die Rittergutebefiger in ben beiberseitigen erspective Roniglich Baperischen und foniglich preußischen Landen, werben bemnach, gleich allen Privatberechtigten in ben gedachten Landen, ber gegenwärtigen Bereinbarung untergeordner, und burfen bei Erportationen in bie gegnieftigen vorbenannten Lande, weber Abschop noch Abschaftelb forbern, noch nehmen.

Bur Erfullung biefer gegenwärtigen Felifenung sollen bie obgedachten Rittergutebefiger und Privatberechtigten, von ben beiberfeitigen erspectiven Regierungen angehalten werben. Wenn aber bennoch und wiere alles Erwarten, Rittergutebefiger eber Privatberechtigte, auf einer von beiben Seiten, biezu nicht angehalten werben tonnten; fo versieht es sich von selbit, daß wiber solche Rittergutebesiper und Privatberechtigte, in Ansehnag bessen, was in ihre Gerichtebezirfe aus bem andern Staate eingeführt wirb, bie Retersion ftatt finben foll;

- 3. bag bie Bestimmungen ber obenstehenben Articel 1. und 2. sich auf alle am 23. Mai 1805 pembent gewesene, und etwa woch nicht abgemachte Falle, ingleichen auf alle seit jenem Age vergetommene, noch unbeachtete, so wie überhaupt auf alle jest penbente, und auf alle sinftige Falle, erftrecken sollen;
- 4. daß die Freigügigfeit, welche in obigen 1. 2. und 3. Artiel bestimmt ift, fich nur auf bas Bermdgen bezieben soll. Ged beitben bemnach, biefes Uebereinsommen ungeachtet, diesenigen Koniglich Zuberischen und biefenigen foniglich preußischen Gesehe in ihrer Krat bestehen, welche die Person bes Ausbraubernden, seine personlichen Pflichten, seine Berpflichtungen zum Kriegsbieuste betreffen, und welche jeden Unterthau bei Strafe aufsederen, vor ber Ausbranderung um die Bewilligung berfelben seinen Landesberrn, ber vorgeschriebenen Ordnung gemäß, zu bitten.

Es wird auch fur die Zufunft in dieser Materie der Gesethe über die Pflicht ju Rriegsbienften, und über die personlichen Pflichten bes Auswandernden, teine der beiben, die gegenware tige Erflärung abgebenden Regierungen in Ansehung der Geseygebung in ben respectiven Staaten beschräuft.

Gegenwartige im Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs von Bapern und Geiner Majeftat bes Ronigs von Preugen zweimal gleichlautend ausgefertigte Erflarung, foll nach erfolgter gegenseitiger Auswechslung, Rraft und Wirksamteit in ben gefammten Koniglich Baperischen und toniglich preußischen Staaten baben.

München, ben 26. 3uni 1811.

Reg. Bl. v. 3. 1811. Et. XLII. G. 820.

S. 177.

(Grtfarung uber bie Unmendung bes Freigugigfeitevertrage mit bem Ronige von Preugen betr.)

M. 3. R.

Die beifolgende, wechselseitig genehmigte Erflarung über bie Unwendung bes gwischen Unfern und ben foniglichen preußichen Staaten am 23. Mai 1805 geschloffenen Freijugigfeite vertrages e) auf ben gegenwärtigen Landerbestant beider Reiche, wird zur allgemeinen Renntniß und Rachachtung befannt gemacht.

Munchen, ben 1. Marg 1817.

Die Roniglich Bayerifche Regierung und bie foniglich preußische Regierung find mitseinander babin übereingefommen, und erklaren biemit:

Daß gegenwartig der Abschof bei Erbs und Vermachtnissfällen und bas Absahrtsgeld in allen benjenigen Fällen, in welchen bie Andwanderungen aus ben Königlich Vereichen nach ben königlich preußischen Landen, und aus diesen in jene erlaubt sind, ohne Unterschieb, ob die Erheung dem Fiscus der Privaterechtigten, Communen ober Patrimonialgerichten unsche, auf bern foll, nud daß die bieferhalb am 26. Juni 1911 politien der föniglich preußischen nud ber Königlich Verußischen Argierung abgeschloffene Uedereintungt von auf fammtliche jehige königlich Preußisch und Königlich Vergreiche Staaten Anwendung sinden, daß mithen in allen denjenigen innerhalb der respectiven beiben Lande jeht etwa andangigen und vorkommenden Erbsichafte, Vermächniss und Verwögend-Veradsschausglichungsfällen ab dem einen in den andern Staat in Gemährlich inert Uederestungt verkohen werden soll.

Gegenwartige Ertlarung foll, nachdem fie in gleichlautenden Exemplarien von dem Roniglich Baperischen und von den foniglich preußischen Ministern vollzogen und ausgewechselt worden, burch öffentliche Betanntmachung in den beiberfeitigen Staaten Kraft und Wirffamteit erhalten.

Munden, ben 12. Januar 1817.

Reg. Bl. v. J. 1817. Ct. X. S. 162.

§. 178.

(Die gegenseitige Freizugigfeit swifden Bayern und Preugen bett.)

M. 3. R.

Nachbem Wir bereits burch Unsere Berordnung vom 1. vorigen Monate .) Die Anwen-

a) Borftebenber f. 175. G. 201.

b) f. f. 176. G. 203.

c) Borftebenber 6. 177.

bung bes seit 1805 zwischen Bapern und Preußen bestebenben Freizügigkeitebertrages auf ben gegembartigen Umfang beiber Staaten Unserer Seits ertenbirt baben, finden Wir Une nunmehr burch weitrer Untrage Geiner foniglich preußischen Mazieftat bewogen, zu verorbnen, baß alle bis babin, in Bezug auf bie neuen foniglich preußischen Bestigungen ad depositum genommenen Rachsteuerbeträge, ben sich barum melbenben Interessenten ohne weiters zurückzegeben werben sollen; wonach sammtliche betreffende Behörben in ben altern und neuern Bestandtheilen bes Konigreichs sich schuldigst zu achten baben.

Manchen, ben 23. April 1817.

Reg. Bl. v. 3. 1817. Cf. XVIII. Ceite 409.

§. 179.

Nro. Pr. 5984.

(Die Racfteuers und Abzugefreiheit swifden ben beutiden Bundesftaaten betr.)

M. J. R.

Wir haben unterm 29. Juli 1817 \*) bie sammtlichen Regierungen anweisen laffen, baf einsweilen gegen Desterreich bie bisher reterstve eingeführten Whgaben, als die Emigrations tare, bas sogenante Militärabsabrisget, bann bas gutsberrliche und flabtliche Absahrzelb und gegen Preußen bassenige gutsberrliche Absahrtgelb, was etwa in Folge bes durch die Dectaration vom 1. März 1817 \*) (Reggebl. 1817. S. 162.) auf alle Staaten wechstelfeitig ausgebehnten Freisägigfeitsvertrags bom Jahre 1811. S. 2. gegen einige Nittergutsbessier und Privatberechtigte bisher erhoben worben were, zwar auch noch ferner erhoben, jedech lediglich ad depositum genommen werden sollen merken follen.

Wir sind seitbem unterrichtet worden, daß von der Krone Preußen in den mit andern deutschen Bundeskaaten abgeschlienen Freyjaigssteitsverträgen die in dem Beschlusse der deutschen Bundeskersammlung vom 23. Juni 1817 enthaltenen Bestimmungen ») selbst auf die nicht deutschen Provingen ausgedehnt wurden. Da nun diese ansdrüssich die Anischung des Standebeters oder Patrimonialgerichtsbesibers zuständigen Absahrtgeldes enthalten, so sonnen Wir mit Schortsgelt annehmen, daß, wenn gleich der Freizügigsteitsvertrag vom 3. 1814 4) einigen Mittegutsbessighern und Privaderechtigten das gutsberriche Absahrtgeld überhauft vorbessielt, sole sieh sich nicht mehr erhoden werde, wie denn auch die Declaration vom 1. März 1817, wodund seun Freizügssteitsvertrag auf alle Staaten wechsseltig ausgebehnt worden sit, die Ausselden des Privaderechtigten zustscheinen Ausgeweinen anspricht. Wir wusspekung des Privaderechtigten zustscheine Michaelsgeldes gegen die Krone Preußen Umgang genommen, und gegen diese Unsere Versuben vom 29. Juli 1817 \*) ohne Beschränkung in Bollzug geseicht worden, daß in denselben eine Kundmachung der in der Wundeskassing wur 23. Juni 1817 über die Rachselben gene die Krone Preußen

a) und e) f. 6. 95. S. 113.

b) f. 6 177. 6. 205.

e) f. t. Unmerfung e. G. 113.

d) f. f. 177. G. 205, oben.

fasten Beschlüffe nicht erfolgt sein, und Wir muffen baber voranssehen, daß dort die oben angefahrten Biggoben bei Ausbranderungen in Unsere Staaten auch noch fortwährend erhoben werben; daber Wir es auch bis auf weiteres, bei der angeordneten Oeponirung der retorsive eingeführten Magaben bewenden fassen mussen. Wonach sich also zu achten ist.

Munchen, ben 17. April 1819.

.

fammtliche Regierungen alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Roniglichen Reglerung:

a. Des Regatfreifes am 24. 2pril 1810.

b. bes Obermaintreifes am 26. April 1819.

b. Derfahren bei verbotswidrigen Auswanderungen.

ø. 180.

Nro. Pr. 14184.

(Das Gefuch des R. R. um nachträgliche Erlaubniß jur Auswanderung und Bermogenserportation betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da von Seite Preußens die officielle Erflarung worliegt, daß benjenigen preußichen 'Illnterthauen, welche bied ohne Erlaubniß nach Bapern ausgewandert find, ohne fich gugleich ber Militarpflicht zu entzieben, bei Erwiederung bes Reciprocums von Seite Baperns, ber nachtrage liche Auswanderunges und Bermögenedlerprotationskonfens ertheilt werben foul. 3 in erdalt die fgl. Rezierung bed Obermainfreises die mittelft Berichts vom 9. Rovember v. 36. einbesorberten Reten, bas Gesinch vos N. R. und R. R. um nachtragliche Erlaubnig zur Auswanderung und Bermögenserprotation betr. mit bem Auftrage gurach, binsichtlich ber Militarpflichtigteit Berhalte niffe des R. R. in Gemäßheit der hieber anwendbaren Berordnungen — insbesondere berjenigen iber landbeadvoesende Cantonisten vom 30. Marz 1510 und 6. Juni 1514 die nötdigen Erganzungen zu veranlassen, und die Resultate mit weiterm gutachslichen Antrage zur Borlage zu bringen. b

Mas dagegen ben R. R. von R. betrifft, so hat es zwar bei der Allerhöchsten Eutsichließung vom 4. December 1824, wonach von militärfiscalischen Ansprüchen auf das ihm in den Jahren 1819 — 1821 angefallene Bermögen Umgang gewonnnen worden ift, sein Berbleiben.

a) In Preugen wird nur dezienige, welcher, um fich ber Millidepflicht zu entziehen, außer Land fich bezliebt, nach gehörtes Sach burch Urtel und Racht, bes Bermisgens für verlufig err flutt. Bre aber bie ofen Erlubnis autwandert, hat nach einer preußischen Werorbung vom 15. September 1818 und bem §. 139, Titel 17. Th. II. bes allgemeinen Landrechts nur eine fogenannte willtsbefiche Etrafe zu gewärtigen, welche 50 Ripfe, in Gelb ober 6 Wochen Gefangtis nicht übertelgen der.

b) Das hier ausgeiprochene Pringip, bag bie Gefuche um nachtragliche Auswanderungerelaubniß nicht a limine abgumefen, fonderen megen Erwiederung bes Reciprocums von Gelte Preufen
ju infruiern, und fodann ju Allerhochet, och fter Enticht eine vorzulegen fewen, rechtfete
itat bie Aufnahme blefer Entfoliebung.

In Betricht jedoch, daß N. R. bei feiner im Januar 1813 erfolgten Abschreibung in ben Regimentsliften seine Diensteit noch nicht vollender hatte, sohin von dem Angenblicke an, da ibm die Möglichfeit zur Rudrebe in sein Baterland gegeben war, als Deserteur betrachtet werben ann, wird auf sein Gesud um Ausfolgslaffung feines Bermögens so lange nicht eingegangen, bis er die in seiner Borftellung entbaltene Ungaben naber zu beschienligen vermag, und von Seite Breußens für abnliche Kalle Befolgung bes Orciprocums zugsschortt ift.

Die Ronigliche Regierung bes Obermaintreifes bat baber biefes Bermogen nach seinem bermaligen Betrage genau berftelten, und bis auf weiters nach bem allgemeinen Reserviete vom 27. Januar 1818, die Behandlung bes in Beschlag genommenen Bermogens Ausgewanderter betreffend, behandeln zu lassen.

Munchen, ben 23. Januar 1827.

Staateminifterium bes Innern.

21 n

Die Ronigliche Regierung bee Obermaintreifes alfo ergangen.

c. Erfüllung ber Militarpflicht.

¢. 181.

Nro. Pr. 10341.

(Bestimmungen über bie Militarpfichtigfeit in Bezug auf Ausmanderungen von und nach Preußen betr.) Auf Befehl Seiner Majeftat bes Rouigs.

Bon Seite Preußens if Die allgemeine Anordnung zugesichert worden: bag mannliche Sabividune eines mit Preußen in Cartelverhaltnissen ichenbene Staate, bie fich noch im militarpflichtigen Alter befinden, die Richerlassung im preußsischen Staate von den bertigen Bebederen nicht ehre gestattet werde, als bis dieselben sich burch einen Auswanderungsconfens oder durch eine glaubsatte Bescheinigung wegen erfolgter Erfüllung ber Militarpflicht gehörig ausgewiesen aben wurden.

Bei der einseuchenden Zwecknäßigkeit und dem gegensfeitigen Verheile einer solchen Verfügung sind daher die untergeordneten Potigeibehörden auf die Beodachtung eines gleichen Berfahren birdschild der aus Preußen einwandernden Personen nahmlichen Geschlichte anzuweisen.

Da übrigens die Dauer der Militarpflichtigfeit in Bayern fich nur vom 21. bis inst 23. Lebensjahr erstrectt, nach der kniglichen perusificen Gesegebung aber die Verpflichtung zum schenden herer zwischen das 17. und 25. Lebensjahr fallt, und ben in biesem Alter stehenden Individuern der Ausbrandverungsconfend voreuthalten werden fann, so soll nach 5. 67. des heererganzungsgeseises 1) dem Grundsate der Reciprocität zusolge anch in Ansehung der nach Perusen ausbrandverndern Königlichen Baperlichen Unterthanen das freie Wegzieben zwischen dem 17. und 25. Lebensjahre beschräuft sepn, von diesem Alter aber an, so wie vor dem 17. Lebensjahre durchaus nicht gehindert werden.

Die Ronigliche Regierung bes R. Kreifes hat über ben genauen Bollgug geborig zu machen. Munden, ben 25. October 1830.

Staateminifterium bes Innern.

Mrt

die Ronigliden Regierungen R. D. J. fammtlicher Rreife alfo ergangen.

a) Dr. vgl. bie 2bth. X.

d. Nachweis der Aufnahme in den Unterthansperband.

S. 182.

Nro. Pr. 27454.

(Die Musmanderung bes Dr. Dr. nach Breugen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die Beilagen bes Berichts vom 8. August b. 36. folgen mit ber Entichließung jurud, bag nachbem burch bas Schreiben ber foniglichen preußischen Regierung zu Erfurt bas Dor fe gericht tale zu R. ale zuft anbig zur Ertheilung eines vollgultigen Anfnahms, zeugniffes anerkannt worden ift ), die Ertheilung ber Auswanderungserlandniß an ben R. B. teinen Auftand finde.

Munchen, ben 1. October 1835.

Staateminifterium bes Innern.

200

Die Roniglide Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

17. den fürstlich Reussischen Canden.

6. 183.

(Die Freizugigfeit mit ben furftlid Reufifden Landen jungerer Linie betr.)

M. 3. K.

Rachbem Wir, auf ben an Und gebrachten Antrag ber Fürsten von Reuß, jüngerer Linie, jum Beften ber beiberfeitigen Unterthanen bie Einstüdung einer wolltommenen Freigligistet wussichen bem Königreiche und ben kanden besagter jüngerer Linie bes surlich Reuße Plauenschen Gesammthauses genehmigt haben, so werden andurch sämmtliche Unsere Generals-Arcies und Locals Commissariate auf nachstebende Bestimmungen zur durchgännigen Rachachtung angewiesen.

1. 3wifchen fammtlichen Königlich Baperifchen Staaten und ben fürftlich Reußischen Canben jungerer Linie foll von nun an aller Bermögenes Abyng, unter wod immer für einem Ramen von Nachfleuer, Blichos ober bereichten. berfeile bieber in gearnfeitigen Kaufes.

a) Bemerkensperth als Aubnahme von ben allgemeinen Borfdriften, welche bei Auswahrerung nach an bern Staaten, j. B. nach Oesterreich folde Aufnahmsichrine von Gemeinden, Wagistraten und Berwaltungsantern jur Ertheitung ber Auswandverungstelaubnis für nicht genischen berteilt ren. Jum Berständnis biefer Inordnung bient, daß jeder nach Preußen Eingewanderte sich nur vor ber Polizischehreit beigeingen Ortes, an mechaem er sich niederzulassis machtet, über feine Undelcholtengieit, Jählgefet sich zu ernahpen, und über die Arfaltung seiner etmalgem Beile feine Undelcholtengieit, Jählgefet sich zu ernahpen, und über die Arfaltung seiner etmalgem Beile über siene Begen den Staat, welchem er bisher angehörte, ausgumeisen hen, woraus bies Debidebüber siene Aufnahme als Ortsangshöriger und badurch über seine Etaatkangshörigkeit entscheibe. Besondere, die Justicerung der Aufnahme anthaltende Untunden der höherten Aufhörden und Etellan werden in der React nicht ertbeiss.

Schenfunges, Erbichaftes, Auswanderunges ober andern mit einer Bermogene-Ausgiehung verbunbenen Rallen mag erhoben worden fenn, ganglich aufhören.

- 11. hiebei foll nicht auf bie Beit bes Bermögensanfalls, sonbern auf ben Beitpunct ber wirflichen Erportation gesehen werben.
- 111. 3n gegenwartiger Convention find alle wechfelseitigen Unterthanen, folglich auch bie Butdbefiger, Die Stadte und andere Gemeinheiten, welche bie Rachsteuer sonft zu erheben ber rechtigt fein mogen, mitbegriffen.
- IV. Und ba jedoch die Freizugigfeit ibrer Ratur nach einzig auf bas Bermögen, nicht auf die Presonen sich bezieht, so beiben biefer Uebereintunft unbeschabet, diesenigen Besete in ihrer rechtlichen Araft bestehen, welche die Koniglich Bagreichen Unterrhanen bei Strafe ber Bermogend-Consideration aussorbern, vor ber wirflichen Anfassugnachung in auswärtigen Staaten bie Konigliche Auswarberungsbewilligung nachguschen
- V. Alle Folge biefes Grundfabes wird feilgesetht, bag bie Reluirung ber Militarpflichtigfeit in Gallen, wo einem Indobenum bie Auswanderungebewilligung ertheilt wird, melches feiner Person nach ber Militarpflichtigfeit unterliegt und bie Jahre berfelben noch nicht guruckgelegt bat, ber Areigugiafeit unerachtet, flatt finde.

Diefe Freigugigfeins Convention laffen Bir burch bas allgemeine Regierungeblatt be- fannt maden.

Munchen, ben 30. October 1811.

Reg. Bl. v. 3. 1811. Ct, LXXI. S. 1649.

## C. 184.

Nro. Pr. 30786.

(Die Militarpflichtigfelt bei Ausmanderungen in bie fürftlich Reug.Plauenfchen gande betr.)

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Bon ber fürflich Russ-Plauenichen Canbesbirection ift jur Erleichterung ber gegenicitigen Eins und Andwanderungen in bie Königlichen Baperischen und respectiven fürstlich Reuss-Plauenischen Lande die allgemeine Unordnung zugesichtert worden:

"Daß mit Anenahme ber wirflich eingereibten und burch ben militärischen Dienfielb "Berrpflichteten, welche bis jum gurindgefegten 24. Lebensjahre, ober in Kriegszeiten noch langer "bienflipflichtig bleiben, jedem Unterthan, ber bas 19. Lebensjahr noch nicht angetreten, ober bas "24. bereilt zurünfgefegt bat, die Auswanderung in bas Kenigreich Bayern, ohne Rudficht auf "bas Militarpflichtigfeiteberchaltniß, verstattet werden foll."

In Erwiederung biefer Anordnung find baber die untergeordneten Polizeibeborden zu ermächtigen, auf gleiche Weife, sobin mit Ansiadme der bereits in die active Arune wirflich Gine gereibten, benen die Erledigung ber fur die Friedense so wie für die Ariegszeiten geschich, seben bayerischen Untertbau, welcher bas 49. Lebensiader noch nicht aus getreten, ober bad 23. ohne Berletzung ber gesepmäßigen Berpflichtungen ber ist gurudgelegt bat,

bei Auswanderungen in bie fürftlich Reuß-Plauenichen Lande in Beziehung auf bie Militarpflicht tein hinderniß gu feben.

Munchen, ben 13. Ceptember 1835.

Staateminifterium bes Innern.

Nn

fammtliche Rreiereglerungen alfo ergangen.

18. Russland. (Polen.)

a Nachsteuerverhaltnisse.

a. gegen Russland.

Ø. 185.

(Bedingte Freizugigfeit mit Ruffand betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Durch eine, nach Allerbochster Anordnung mit dem taifertich russischen Ministerium ausgewechselte Erffarung delo. St. Petersburg den 1. November 1824 ift in Gemäßbeit der faigerlich russischen Utale vom 2. Zumi 1823, das jum Berfell des Allerbochsten Errare ausgesides Abjugerecht, für die Falle wechselssisch abgeschaft, wo Erhichaften oder anderes Bermögen aus Aussand an dießeittige, so wie aus Bayern an kaiferlich russische Unterthauten ausgeantwortet werben solle.

Diese wird biemit zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung mit bem Andange bekannt gemacht, daß 1) biese Beferiung fich vor ber hand noch nicht auf bas Königerich Polen erftrectt, daß 2) bieset in ber vorftschaben Ikt nicht blos für alle fünftiget, sondern auch sint jene Fälle ftatt sinden soll, wo vom 1. November biese Jahreb auf gerechnet, die gedachten Abzüge noch nicht wirklich und bestüttlich erhoben worden sind, daß übrigens 3) nach einer ausedrücklich ur Erläuterung die bisherigen Abzüge bei Auswanderungen noch forts bestehen sollschapen bei bei bei bei beiteben sollschapen bei beiteben sollschapen bei bestehen sollschapen bei bestehen sollschapen bei bestehen sollschapen bei beiteben sollschapen bei beiteben sollschapen beiteben sollschapen beiteben sollschapen beiteben sollschapen bei beiteben sollschapen beiteben beitebe

München, ben 17. December 1824.

Staatsminifterium bes Ronigliden baufes und bes Meugern.

Reg. Bl. v. 3. 1825 Ct. I. G. 7.

B. gegen Polen.

. 186.

(Die Ausdehnung der beflehenden Freigugigfeit gwifden Bapern mit Aufland auf bas Ranigreich
Bofen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die im Regierunges und Intelligengblatte bes Ronigreiche v. 3. 1825 Geite 7 pubs

20

licirte Erflärung ado. 1. November 1824, bie bebingte Freyzingigfeit mit Rußland betreffend .) foll nunmehr zu Folge einer nachträglichen Ueberrintunft, und pwar vom heutigen Tage an, gleiche mäßig und bem vollftändigen Inhalte nach auf das Königreich Polen und bie polntichen Unerthanen in Bayern, wie auf Bayern und bie Bayerischen Unterthanen im Königreiche Polen, ausgebehrt, und in wirfliche Amwendung gebracht werben. — Welches zur allgemeinen Rachaachtung nach ben Grundsätzen ber Nechweckta auf Allerhöchsten Beschl hiemit bekannt gemacht wird.

Munchen, ben 21. November 1828.

Staatsminifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meußern.

Reg. Bl. Ct. XLVIII. C. 657.

S. 187.

Nro. Pr. 1364.

(Die Zusmanderung bes R. D. nach Barfchau befr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 7. l. M. bie Austwanderung bes N. N. nach Marschau betr. wird bie Konigliche Regierung ermächtigt, ben N. Di. die Austwanderungsbewilligung nach Marschau nachräglich zu ertheilen.

Da nach ber Befanntmachung vom 17. Dec. 1824 bebingte Freigugigkeit mit Ruffanb betr. 19 bei Aus wanderungen die bisherigen Abgage noch fortbesteben sollen, so fann in bem vorliegenden Falle von der Erhebung ber verordnungsmäßigen Nachsteuer, welche nach der Berordnung vom 6. Juli 1804 über Auswanderungen, in 10 pro Ct. besteht, 1) nicht Umgang genommen werben.

hinsichtlich ber Melution ber Landweiprpflich bes Bittflellere wird bie Königliche Regierung auf ben §. 12. ber Berordnung vom 7. Marz 1828 4) bie Landweipe betr. hingewiesen. Minden, ben 26. Sanuar 1833.

Staateminifterium bes Innern.

2/n

Die Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

b. Erfüllung ber Militarpflicht. .)

6. 188.

Rro. Pr. 11509. (Auswanderung nach Ruffand, folder Soone, welche ber Militareonfeription noch nicht Genuge geleiftet baben, bete.)

. Auf Befehl Geiner. Majeftat bes Ronigs.

Der Roniglichen Regierung bes Rheinfreifes, Rammer bes Innern, wird auf ihren Be-

a) u. b) f. 6. 185. G. 211.

c) f. 6. 47. G. 62.

d) f. b. Ginleitung G. 76. oben und Abtbl. X. unten.

e) Ueber Reluition ber Landwehrpflicht flebe Die vorflebende Entichliegung vom 26. Januar 1833.

richt vom 9. April b. 3. Auswanderung nach Aussland solcher Sohne, welche ber Militarconsfeription noch nicht Genüge geleistet haben, betr. solgende Entschließung ertheilt. Seferne die jenigen Individuen, welche nach Aussland auszuwandern gesomen sind, die erforderliche Nachweisung über ihre und ihrer Angeherigen eventuelle Aufnahmein den russischen Unterthansverfand, sowie über den Besis ber Wittel zur Bestreitung der weiten Reise beigebracht haben, hat die Konligsiche Regierung das Berdaltnis der mitauswandernden Sohne, welche der Militarconscription noch nicht Genüge geseistet haben, nach § 67. des Herergänzungs Geses zu beunkeln, wornach in den angezeigten Fällen denjenigen, welche noch nicht im Alter der Conscriptionspssich, tägleit sehen, die Auswanderung nicht zu erschweren sie, beseinigen aber, welche bereits in das Alter der Conscriptions oder Armeepssichtssietet eingetreten, und die instituussich sind, einen dirnstauglich sind, einen diensten ausglichen Ersahmann zu stellen haben. Hiernach ist der Bestere zu versügen.

Munchen, ben 19. Juni 1832.

## Staateminifterium bes Innern.

2(11

Die Ronigliche Regierung bes Rheintreifes alfo ergangen.

Radricht ben übrigen Rreibregierungen gur Biffenfchaft und Racadtung.

Ausgeschrieben von ber Ronigliden Regierung:

a. bes Regentreifes am 3. Juli 1832.

b. bes Oberbonaufreifes am 3. Jult 1832.

19. Sachsen. (Ronigreid.)

# a. Freigngigkeits - Verhaltnisse.

d. 189.

(Den mit Churfacfen beftatigten Freizugigfeite. Bertrag betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

Rachem vermög höchsten Rescripts vom 4. Januar I. 3. Seine Churstufliche Durchstaucht geruht haben, die zwischen bem Durchstauchtigften Churstuffen Carl Theodor Hochsteigen Ungebenten und bem Durchstauchtigsen Churssuffen Friedrich August von Sachsen im Jahre 1794 wegen wechselsstiger Unifedung bei landesberrichen Freigelds getrossen Lebereinhuft, jedoch mit dem Beisate zu bestätigen, daß diese Rachsteuer und Abschossonvention auf die Riederländische Beisangen des Warquistets Bergenoppoon und die Herrichaft Ravenstrin noch zur Zeit sich nicht erstrede, so wird die erwähnte höchste Uedereinkunft zu Jedermanns Wissenschaft und ges borsamsten Rachachtung biemit in ihrem vollen Inhalte besannt gemacht.

Munchen, ben 3. Februar 1800.

#### Churfürftliche ganbesbirection.

Abbrud ber allegirten Uebereinfunft. Bon Gottes Gnaben, Wir Carl Theobor Pfalggraf bei Rhein, herzog in Ober. und

Dieberbanern . Des feil, romifden Reiche Errtruchfes und Churfurft . ju Bulich Cleve und Bera Sergog, Laubgraf zu Leuchtenberg, Kurft gu More, Marquis ju Bergenopgoom, Graf gu Belbeny, Sponbeim, ber Mart und Raveneberg, Berr ju Ravenftein ic. urfunden und befennen biemit fur Und und Unfere Rachtommen, mas maffen Bir in Betracht ber mancherlei Befchmerniffen, welche bei bem Beggieben beiberfeitiger ganbebeingeseffenen und Unterthauen mit ihrem Bermo. gen außer Land, ingleichen bei Berabfolglaffung bebielben in Erbichafie: und aubern Rallen. wegen Entrichtung bes Abruggelbes fich ju ereignen pflegen, Und mit ihrer bes beren Churfurften von Cachfen, Liebben babin vereiniget haben , bag bergleichen Abichoffe ober Abjugegeib, in Anfebung fammtlicher beiberfeitiger ganbebeingeseffenen und Unterthanen ohne Unterfchied bes Stanbes, in allen ben Fallen, ba bas Abzugegelb geither in Die lanbesberrlichen Caffen gefloffen ift, - in Butunft medfelfeitig ganglich aufgehoben fenn folle, bergeftalt, bag fowohl von benen, welche aus durpfalgifden und baverifden, bann Bergoglich gulich und bergifden ganten in bie gefammten lande bes Beren Churfurften von Cachfen Liebben, ober aus beffen landen in bie obbenannte Unfere fich mit ihrem Bermogen wenben wollen, als auch von Seiner Liebben ganbedeingefeffenen und Unterthanen , welche in biebfeitige ganben Erbichaften ober anbere Eigenthum gu erbeben hatten, und in Geiner Lande brachten, fo wie von biebfeitigen Landeseingefeffenen und Unterthanen, welche in jenfeitigen Landen, Erbichaften ober andere Gigenthum ju erheben bats ten , und in Unfere ganbe brachten, feine Abjuge : Abfchog . Bebend ober Rachficuergelber ober wie fie fonft Namen haben mochten, in foferne felbige ber lanbeeberrlichen Caffen geboren mir: ben, gehoben, noch gefordert werben follen; babingegen ben Patrimonials ober fonftigen Dbrigs feiten, welche eine gegrundete Befugnig von bem aus ihrer Berichtebarteit zu verabfolgenben Erbichaften und anderm Bermogen Abjugegelb ju erbeben guftebe, fothane Befugniff. ba ferner fie nicht in einzelnen Kallen obrigfeitliche Reversalien de observando reciproco annehmen mols len, fernerbin ohne Ginichrantung auszuüben übernommen bleiben, jenen aber, melde bergleis den Befugniff ju Erhebung tes Abjuggeftes rechtebeftanbiger Weife nicht bergebracht haben . fich beffen unter bem Bormande ber Retorfion angumaffen nicht geftattet fenn folle. Bu beffen Urs funte und Befraftigung haben Bir biefe Unfere Erffarung eigenbandig unteridrieben, und Unfer Churfurfil. Infiegel berfelben aufbruden laffen. Co gefcheben und gegeben

Dunden, ben 21. Ceptember 1794.

M. G. S. v. J. 1802. Bb. II. Nr. 12. S. 35. Reg. Bl. v. J. 1800. St. VIII. S. 125.

# b. Derfahren bei verbotsmidrigen Auswanderungen.

· 6. 190.

(Die Bermigens. Ausfolglaffung an ben ohne Erlaubnif ausgemanderten R. R. von R. betr.)

£. R.

Da bas Bermögen bes R. R. von R. nicht wegen verlehter Militarpflicht, sonbern wegen ber obne Erlaubnit vollzogenen Ausbnanberung nach Leipzig bem Beichlage unterliegt, in solden Fallen aber von Seite Sachfend nach einer vorliegenden offiziellen Erflärung, ber freien Ausliteferung bes angestaumnten Bermögens an jächfliche in Bapern angesiedelte Landestinder flatt-

gegeben wird: so wollen Wir in Gnaben genehmigen, baß jener Beschlag ausgehoben, und bem R. R. nach vorgängiger Berechtigung ber treffenben Gebühr für ben Militarpflichtigfeits Entlassimmtellen Benehmen werdelbelt werbe. 1)

Diefes wird euch auf ben Bericht vom 26. Mai I. Ire. jur weitern Berfügung eröffnet.

Minchen, ben 3. October 1826.

Staateminifterium bes Innern.

2(n

bie Roniglide Regierung bes Unterbonaufreifes R. b. 3. alfo ergangen.

20. Sachsen - Coburg,

a. Freigugigkeits - Derhaltnisse.

Ø. 191.

(Freigugigfeit mit Cachfen:Coburg betr.)

3m Ramen Geiner Churfürftlichen Durchlaucht.

Rachbem Geine Churfurftliche Durchlaucht auf ben befonbern Antrag bes herrn ber-

a) Bemertenswerth megen bes Pringips, bag folde Gefuche um nachtragliche Auswanderungs. Erlaubnif nicht a limine abzuweisen, sondern ju Allerhochster Entscheibung zu inftrutren find.

b) (fin ganbertheilungs Dertrag vom 15. Rovember 1826 begrundete nach Erfofdung bes Cach [en Gothaliden Manneftammes fur bie Juffengalen Cachen. Coburg, Cachfen.-Dilbburghaufen und Cachfen. Weiningen nene Territorigiverfdirnifte, weiche auf Die Beurtheilung ber Anmend-barfeit ber nachfolgend aufgenommenen Bertrage nicht ohne Ginfuß find. Derfelbe lautet wir folgt!

<sup>&</sup>quot;Bir Friedeld, Bir Ernft, Bir Bernhard Erich Freund, von Gottes Enaden bergoge "ju Sadfen, Julid Cieve und Berg, auch Engern und Befithhalen, Candprafen in Thuringen, "Marefpafen gu Melffen, geführtes Grafen gu Denneberg, Grafen gu ber Mart und Ravensberg, "Berren gu Auvenfein u. f. m.

<sup>&</sup>quot;Biger hirmit ju wiffen: Betanntich faben Mir, nachbem burch bas am 11. Februar u. 3.
"erfolgte Ableben bes weiland Durchflauchtigften Dezgogs und Deren, Friedrich IV., Dergogs
"ju Sadfen Gotfd und Altenburg, bliefe Derzogliche Dus in feinem Mannesftamme erlochen
"ift, bie baburch Uns angefallenen Gotha und Altenburgifchen Lande, bis zu einer endlichen
"Gingung barüber, in gemeinschaftlichen Besith nehmen, und bieber gemeinschaftlich verwalten
"falfen...

<sup>&</sup>quot;mit Infer gemeinschaftlices Erfacen baben Seine Koniglice Majefiat von Sachfen die Reine Under Machalt von Sachfen die Beine Bereinschaftlich bei der Bei bebeinabeligen über bie deabsichtigte Auseinanberfehung über"nommen. Seche bald hat fich ilns babei die liebergeugung aufgedrängt, daß eine dem Wohl
"unferer gefammten Bande entspecchende Theilung nur in sofern möglich sepn würde, als zu gleicher, "Beit einig gegenfeitig Abertungen Und annessammter Laber und Bandetsgelie fatt fanden.

gogs von Sachsen Coburg Durchlaucht unterm 15. biefes Monate beichloffen taben, zwischen ben fammtlichen durfürftlichen, und ben jenfeitigen ganden von biefem Tage an eine wolltom-

"So schmerfich bergleichen Opfer Unfern landeoblerilden Bergen auch immer fallen mochten, fo haben Wir boch ben fie heilenben bibern Rudfichten nachgegeben, wodurch endlich zu "Ditburghaufen am 12. November b. 3. unter Koniglich Säcfficher Bermittung, ein von Uns "nachmals unterm heutigen Tage raifficitet Bertrag über bie gange Successionsangelegenheit zu "Stande gefommen ift, nach welchem

- "A. Wir, Dergog Feiedeligu Sachfen-Hilbburgsbaufen, Unferer gefammten bisberigen Lande, "Wir Dergog Ernst ju Sachfen Codung-Salifeld, das Faifenthum Saalfeld, das Amt. "Themar, umd die auf dem finkten Ufer der Settinach gefegenen Cobungischen Ortschaften,
  - "Bir, bergog Bernhard Erich Freund ju Cachfen Meiningen, Die Rammerguter "Rabienberg und Gaueffabt, abtreten, und biefe gegenseitig abgutretenben und bie Une neunrelich angefallenen Gotha-Altenburgifcen Lande von nun an, folgenbermaffeu vertheilt, be-"figen werben: Es gelangt namilch
- "B. an Und, Bergog Triedrich, das Fürftenigum Altenburg mit Autschluß der nach ben mei-"ter unten (unter D.) vorkommenden Bestimmungen, an Sachsen-Meiningen fallenden Lan-"dethelle, aber mit der bither von Sachsen-Dilburghaufen ausgeüben Leinsbererticktet an "dem Alttergute Schwandis im Altenburgischen, insbesondere aber auch mit ben eiff Dorf-"schaften: Ammessäder, Bucha, Dienstäte, Gegelbach, Gräfendorf, Oberhalet, Aodstewig, Langemorfa, Mögelbach, Saathjal und Schweinis;
- "C. an Une, Bergog Ernft, bas Pergogibum Gotja ohne bas Imt Aranisfield und ohne ben , bieser Gothaliden Antheil an Römbild, die bisher Dilbburghausenschen Archieft an Römbild, die bisher Dilbburghausenschen Archieft Rönigsberg "und Somnenfeld, leifterer jedoch ohne die dazu gehörig genesenen Leinftalten im Meinian "ger Oberland, umb bie in dem Jürftenthum Goburg gelegenen, bisher Meiningischen Raum"mergibter Kassenweisen, and Gauerspale, mit welchen neu erwordenen Eukenen und Landes"theilen Wit von nun an noch ferner bas Jürftenthum Goburg ohne die auf bem ilnten "Ulere ber Steinach gelegenen Derschaften, jedoch mit den Juren und Judehörungen solcher "Derschaften beißen werden, melde auf bem rechten Ufer der Eteinach fliegen, dergestalt, daß "Ulas nammenlich auch die Ortschaften Fatth am Berg und Dorb mit ihren gangen Juren "verbleiben:
- "D. an Und, Bergeg Bennhard Erich Freund, des örzigeftum Hlbdurghaufen, mit allei, niger Ausnahme ber Zemter Königsberg und Sonnenfeld, und der Lehnberrichteit abdem "Altenburgischen Rittergate Schwandis, das Zufelnihmm Sausschleb bei bieber zum Justen "Abum Coburg gehörig gemesen, auf dem linten Ufer der Teinach gelegenen Drifchoften: "Muppere Neggen, lieben, Dertidenf, Recheul, Lintenberg, Langemmäß und die finmitig "Ernberg, Pagenmanten Wahtungen, und zwar diese Ortschaften mit allen ihren, auch mit den nauf dem trechen Seinachulfer gelegenen Judehörungen, das Amt Themar; das bieber au "Gorba gehörig gewesen. Drittschi des Amtes Kömigli; das bieber Altenburgsche Amt "Camburg mit der Salien Reslutz und mit der vom Weinarischen Gehörte umgebenden "Parzelle Wierzehpfeligen iber an das Amt Cam'-rg grüngende Teil des Amtes Eispeligen. Wolau, Rastischen, Rauewig, Uttenburgsch, Semannenschlied de Drittspelier Theirigen. Anders Weinschier, Rauewig, Uttenburg, Semannenschlied de Drittspelier Zheifquer, Allendungsch, Semannenschlied de Drittspelier Zheifquer, Allendungsch, Semannenschlied de Drittspelier, Palentschier, Rauewig, Uttenburg, Semannenschlied de Drittspelier, Palentschier, Rauewig, Uttenburg, Semannenschlied de Drittspelier, Angen Weisen, Semannenschlied der Schieden der Schieden

mene Freizugigleit eintreten ju laffen, so wird biefes ju bem Ende befannt gemacht, bamit fich in allen vorkommenben Auswanderungs, und Erbichaftsfallen barnach genau geachtet werbe.

Munchen, ben 19. Juli 1802.

Churfürftliche General . Banbesbirection.

Churpfaljbaperifches Reg. Bl. v. 3. 1802. Ct. XXX. S. 537.

"seits, Seibewis, Reibichus, Prieduts, Joantsroba, Aue, Boblas, Beiligentreuz, Redentich, "und Grofifchen, Die von Weinenrifdern Gebiet umgebenen Altenburglichen Parzellen Lich, "erhapan und Wofen, das Amt Aranichtel, bie bisher von Sachen -hilburgsauchen wegen "Sonnenfeld befestenn Lehnfadften in verschiebenen Orthatten des Meininger Oberlandes, "mit weichen neuerwordenen Landeren und Landestheilen Wie fantig alle unfere bisherige, "ante, jeboch mit Wegfall der Ammerguter Kablenberg und Sauerfladt bestiegen werben.

"Daber entbieten Die, insgesammt allen Behoten. Dienern, Bafalen und Unterthanen in, nut genannten von ber Theilung und gegenfeitigen Ibtretung betroffenen Canben und Landes, "theifen Infere Gnabe und erdfinen ihnen hiermit, baß Wir andurch nicht nur ben bisber ge-mmeinschaftlichen Befib ber Gothanaltenburglichen Canbe, sondern auch, an eines Jeden Phille, "ben bibferigan ausschließenen Befib ber ur gegenfeitigen albetung bestimmten, oben cunter A.) "genannten Landes und Landestheille, ju Gunften ber neuen Erwerber aufgegeben, umd bagegen "won blein Ednbern und Landestheilen, so wie oben (unter B. C und D.), beren neue Landes, werten bestimmt find, bierent Bestim ehren.

"Bu beffen Beurtundung haben Bir biefes gemeinicaftliche Ueberweisungs und Befignahms, "Datent eigenhandig volls. gen und mit unfern Jurftichen Siegeln bedruden laffen.

"Gegeben Silbburghaufen, Coburg jur Ehrenburg und Meiningen jur Giifabethenburg, ten "15. November 1826."

Martins recueil des principaux traites Sup. T. X. pag. 1080.

30.1L

## 6. 192.

(Geneuerung bes Freigigigleite. Bertrags mit Cachfen Coburg Gaalfelb betr.)

### M. 3. R.

Auf ben im Namen Seiner bes herrn herzogs von Sachsen Coburg-Caaffeld Durch, fancht an Uns gebrachten Antrag finden Wir Und bewogen, die bereits unterm 19. Juli 1802 tonvenirte gegenseitige Freizigigsete auf den gangen bermaligen Umfang bes Konigreichs zu ere freden; wonach die einschlägigen Behörden in vorsommenden Bermögend-Exportationd-Fällen sich ichnibigs zu achten haben.

Munchen, ben 27. April 1812.

Reg. Bl. v. J. 1812. Ct. XXVII. G. 825-

# b. Erfüllung ber Militarpflicht.

### Ø. 193.

(Die Beftimmungen uber Die Militarpflichtigfelt in Bezug auf Die Musmanberungen befr.)

### M. 3. R.

Gleichlautend mit der unterm 10. November v. Jahred befannt gemachten Erflärung a) über die von Und und den der Greßbergogs von Sachfen Weinar und Eisenach Königlichen Sobeit sowohl als des het Herbeite Derchlaucht angenommennen Grundsfähre binfichtlich der Militär-Pflichtigfeit bei wechfelseitiger Auswanderung der Untertdanen ift nun auch die Erflärung über die Annahme und gegenseitige Beodachtung diese Grundsfähre zwischen Und under darch unter Sachfen Cohur Durchlaucht durch Unser Staatsministerium Unspres Koniglichen Haufes und bes Leußern und das Herbsiglich Sachfen-Cohurgische Landschlichtgetum unterzeichnet, und gegenseitig ausgewechselt werden, wonach denn die in der erwähnten, unterm 10. November d. 3. befannt gemachten Erflärung enthaltenen Bestimmungen auch rücksichtlich der Herrschlich Sachsen-Cohurgischen Landschlich er Derchlich Sachsen-Cohurgischen Kunde

Munchen, ben 17. Januar 1818.

Gef. Bl. v. 3. 1818. Ct. II. G. 14.

# 21. Sachsen-Gotha und Altenburg. ')

(3est Sachfen: Altenburg.) 4)

### 6. 194.

(Der Freizugigfeitevertrag mit Gadfen. Gotha und Altenburg betr.)

# M. 3. K.

Wir find mit Seiner Durchlaucht bem herrn herzoge von Sachsen-Gotha und Alten-

a) Borftebenten 6. 101.

b) Reg. Bl. v. 3. 1817. St. XLI. S. 979-983. und ben nachflehenden 6. 197.

c) Ueber bie Milliarpflichtigkeitsverhaltniffe bei Auswanderungen nach Sachfem-Altenburg vergl. ben vorflebenben f. 193.

d) f. Die Rote b. G. 215. oben.

burg, jum Beiten ber beiderseitigen Unterthanen übereingefommen, zwischen Unsern und ben ber jegitich Sachsen-Gotta und Altenburgischen Staaten eine vollsommene Freigigigsteit einzuführen, und weisen biedurch Unsere fammtlichen Generale Kreise und BocaleCommissariate und Behörden an, nachstehnde Bestimmungen genauest zu befolgen.

T.

Bwifden bem Ronigreiche Bapern und ben herzoglich Sachfen-Gothaifden und Altenburgifchen Landen foll aller Bermögensabyng unter vod immer für einem Ramen von Rachfteuer, Abfchoft, Abfabrtegelb und bergleichen berfelbe bis anber in gegenfeitigen Kanfe, Taufche, Schenfungse, Erbichaftes, Emigrationse ober andern miteiner Bermögensexportation verbundenen Fallen mag ju erbebru groefen feyn, von nun an ganglich aufboren.

17

Diebei foll nicht auf bie Beit bee Bermogensanfalles, fonbern auf ben Beitpunct ber wirflichen Exportation gefeben werben.

nı.

In biefer Uebereintunft find alle beiderseitigen Unterthanen, folglich auch bie abelichen besutebefiger, die State und andere Rorporationen, welche fonft jum Behufe ber Rachftener bes rechtigt fenn magen, mit begriffen.

IV.

Da jedoch die Freizügigleit ihrer Natur nach einzig auf das Bermögen, und nicht auf die Personen, fich bezieht, so bleiben, gegewahrtiger Convention unbeschadet, diefenligen Gefege in ihrer vollen Kraft, welche die Königlich Bayerischen Unterrhanen, bei Strasse der Einziedung ihrer Bermögens verpflichten, vor der wirklichen Anfassigmachung in einem fremden Staate, die Konigliche Bewilligung zur Auswanderung zu erwirken.

V.

In Folge blefes Grundfanes hat unerachtet ber Freizügigleit, ein militärpflichtiges Inbividuum, bem ber Rusvanderungsconfens ertheilt wird, ber Militärpflichtigfeit nach ben beftebenben Gefeben zu genügen.

München, ben 19. December 1812.

Reg. Bl. v. 3. 1812. Ct. LXX, G. 2080.

22. Sachsen-Meiningen.

(Beht Sachfen-Meiningen Bildburghaufen.) .)

g. 195.

(Den Freigugigfeitevertrag mit Sachfen: Meiningen Betr.)

M. R. R.

Radbem Bir mit ber Frau Bergogin gu Sachfen-Meiningen Durchlaucht gu Beften

a) f. bie Rote b, G. 215, oben.

Ueber bie Freizugigfeits und Difftarpflichtigfeiteverhaltniffe bei Auswanderungen nach dem

ber beiberfeitigen Unterthanen übereingefommen find, zwischen Unsern und ben Sachsen-Meintings ichen Staaten eine allgemeine Freigusigseit einzusübren, so werben biemit fammtliche Unsere GesneraleReiscommisgariate und Behorden auf nachstehende Bestimmungen zur durchgängigen Nachsachtung angewiesen.

- 1. 3wischen sammtlichen Unfern, und ben herzoglich Sachsen-Meiningischen Staaten foll von nun an unter was immer fur einen Ramen von Rachsteuer, Abichos ober bergleichen berselbe bieber in gegenseitigen Raufe, Taufche, Erbschafte, Schanfunge, Ausbanderunge ober andern mit einer Bermögensausziehung verbundenen Fallen mag erhoben worden sen, ganglich aufboren.
- 2. Siebei foll nicht auf bie Beit bes Bermögenbanfalles, foubern auf ben Beitpunct ber wirtlichen Ervortation gefeben werben.
- 3. 3n gegembartiger Bererbuung find alle Unfere Unterthanen, folglich auch bir Gutbeffier, ber Stabte und andere Gemeinheiten, welche die Rachsteuer sonft zu erheben berechtigt fenn mogen, mibegriffen.
- 4. Da fich jedoch die Freizügigfeit ihrer Natur nach einzig auf bas Bermögen, nicht auf die Berfonn bezieht, so bleiben biefer Uebereinfunft unbeichabet, diejeuigen Gefege in ihrer rechte lichen Kraft bestehen, welche Unfere Unterthanen bei Strafe ber Bermögene's Consideration aussorbern, vor ber wirflichen Anfasigmachung in auswärtigen Staaten Unfere Auswandberungsbewilligung nachjuschen;

nunmehr mit Meiningen vereinigtem Derzogthume Dilbburghaufen maren folgende Grundfage flipulirt;

(Die Freizugigfeit mit Sachfen-Dilbburghaufen betr.)

### Dr. 3. R.

Rachbem Bir mit Seiner Durchlaucht bem heren berspeg ju Sachen Dilbburg haufen um Beften bei beiderfeltigen Unterthanen übereingedemmen fint, juischen Unfere und ben Sachien Dilbburghaufischen Staaten eine allgemeine Breigagietie einzusüperen, fo werben hiemit fammte liche Unfere General-Reiscommissation und Behorben auf nachsolgende Bestimmungen jur Rachachtung auf werden, angeworfen:

- 1. 3wifden fammiliden Unfern und ben Dergoglich Gudfen-Bilburghaufenfeien Claten foll won nun an aller Bermbgensbalug, unter was immer für einen Ramen von Radefteuer, Abicob, ober bergleichen bereiche bisher in gegenfeitigen Aufsi, Taufor, Erbifabits, Schankungst, Auswandreungst ober andern, mit einer Bermögenbaussiehung werbundenn Allen mag erbeben worben fon, afnific aufbern;
- 2. hiebei foll nicht auf die Beit bes Bermogensanfalles, fondern auf ben Beitpunct ber wirt. lichen Erportation gefeben werben;
- 3. in Diefer Berordnung find alle Unfree Unterthanen, folglid auch bie Gutebefiger, Die Stabte und andere Gemeinheiten, welche bie Radfleuer fonft ju erheben berechtigt fesn mbgen, mitbeariffen;
- 4. ba ieboch bie Arciglogigfelt ihrer Rafur nach, einzig auf bas Bermögen, nicht auf bie Perfonen fich beziebt, fo bleiben, blefer Uebereintunft unbeschabet, bleienigen Gefebe in ihr ere erchtlichen Rraft bestehen, welche Univer Unterthanen bei Steafe ber Bermbgend-Con-fieation aufferbern, vor ber Anfligmachung in auswärtigen Staaten Unfere Auswanderungsbemiliaum andputigen:
- 5. ale Folge Diefes Grundfabes wird feftgefest, bag die Erhebung ber Dilitarpflichtigfeites

5. ale Folge biefes Grundsabes wird feftgeseit, bag bie Relutung ber Militarpflichtigteit in Hallen, wo einem Individum bie Auswardbrungsbewilligung ertheilt wird, welches seiner Person nach ber Militarpflichtigteit unterliegt, und bie Jahre berfelben noch nicht jurudges legt bat, ber Freigingisseit ungeachtet flatt finde.

Diefe Freizugigfeite-lebereintunft laffen wir burch bas Regierungeblatt jur allgemeinen Renntnig bringen.

Munchen, ben 9. December 1809.

Reg. Bl. v. J. 1809. St. LXXXVI. S. 1922.

23. Sachsen - Weimar.

a. freigugigkeitsverhaltnisse.

Ø. 196.

(Die Freigugigfeit mit bem Grofbergogthume Sachfen betr.)

M. 3. R.

Bir find mit Seiner foniglichen Sobeit bem Grofherzoge von Cachfen jum Beften ber beiberfeitigen Unterthanen über eine wechselfeitige Freizugigfeit zwischen ben beiberfeitigen Staaten,

Redimirungsfumme in Tallen, wo einem Individuum bie Auswahreungebemiligung ertheilt wird, welches feiner Berfon nach ber Militapflichtigetit unterliegt, und ble Jahre berfelben noch nicht guridgelegt bat, ber Breigigigfelt ungeachtet fatt finde.

Diefe Freizugigfeite-Uebereintunft laffen Bir burd bas Regierungeblatt gur allgemeinen Renntnig bringen.

Dunchen, ben 31. Darg 1800.

Res. Bl. v. 3. 1800. St. XXXI, S. 601.

(Die Beftimmungen über die Militarpflichtigfeit bei Muswanderungen betr.)

m. 3. R.

Uebereinstimmend mit ber unterm 10. Noember 1817 befannt gemachten Erfärung über die von Ins und des Großpergogs von Sadjen Weimar. Gifenach foingilde hohelt angenommenta Grundligae ber der bit Mittighiedigleit bei mechfelfeitiger Zuwandberung von Unterethanen ist nun auch die Erflärung über die Annahme und gegenseitige Beobachtung der erwähnten Grundlige mischen Uns des herzogs von Sadjen-hilburghaufen Durchlaucht von beiben Seiten unterziednet, und gegenseitig ausgewichfelt worden, mit der einzigen Mweichung iedoch, daß die Jahre der Mittigenstägeit für Unfere Unterthanen zwar wie immer auf die Irit vom Ansange des 18. die zum vollendeten 27. Lebensiahre, für die herzoglich Sadsen-hilburghausstillen, interchanen aber auf die Ziet vom Ansange des 18. die zum vollendeten 27. Lebensiahre, für die herzoglich Sadsen-hilburghausstillen.

Die hiernach bestebenden Bestimmungen find nunmehr in Bezug auf Die herzoglich Cachfen. Dilbburghaufiichen Lande genau zu brobachten.

Dunden, ben 6. April 1819.

Gef. Bl. v. 3. 1819. G. 15.

fowie folde im Jahre 1812 gwifchen Unfern und ben bergoglich Sachfen: Gotha und Altenburgie fchen Staaten beschiefen, und durch bas Regierungsblatt v. 3. 1812 St. LXX. S. 2089 ber fannt genacht worden ift, .) übereingefommen, und weisen hiedurch Unsere fammtlichen Generale, Rreise und Local-Commisfariate, baun übrige Behorben an, sich barnach auf bas genauefte zu achten. München, ben 7. Abril 1816.

Reg. Bl. v. 3. 1816, Ct. XII, G. 210.

# Erfüllung ber Militarpflicht.

6. 197.

(Die Befilmmungen über bie Milliarpflichtigfeit in Bezug auf Die Auswanderung betr.) M. 3. R.

Nachsolgende Erftärung über die von Une und des Großberzogs von Sachsen. Weimar fonigliche Holmar Grundfage, ruchficklich der Militarpflichtigfeit bei wechselsteil ger Indewanderung von Unterthanen, laffen Wir burch das Regierungsblatt zur außemeinen Wisse tenschaft und Nachachtung mit dem Auhange bekannt machen, daß auch in Bezug auf die der zoglich Sachsen weber aus Alleneinen Wissen and die Ande am 30. D. M. eine gang gleichlautende Erkärung von Unferem außerordentlichen Gesandern und dereilmächtigten Minister am föniglich sachsplichen hofe, Graften von Eurburg, und bem berzoglich Sachsen-Getächter an föniglich und Geschäftstäger an demselben hofe, heinrich Audwig Berlohren, unterzeichnet, und gegenseitig ausgewechselt worden ift, somit die nachfolgenden Verlimmungen and rücksichtich der dere sollich Sachsen-Goth und Allendurglichen Lander zu beobachten sind.

Munchen, ben 10. November 1817.

Damit bie in ber beutichen Bundesarte Art. 48, Biff. 4 und 2 lit. b. vorbehaltene nabere Bestimmung by gleichformiger Grundfasse über die Militarpstichtigteit in Beziehung auf bie Bestgauss ber Unterthonen zum freien Megziehen in einen andern deutschen Bundesstaat, oder zum Eintritt in besselben Givil oder Militardienste, einstweilen wenigstens zwischen dem Königs. Bapperischen und großberzsglich fachsschlichen Staate, zum Besten der beiderseitigen Unterthanen, seifes geseht werde, so sind bie Unterzeichneten, Namens ihrer Allerhöchsten hofe, über solgende Bestims mungen übereingefommen, und erklären hiemit:

- 4. Die Jahre der Militarpflichtigfeit, in fofern als biefelbe ber Befugniß bes freien Beggiehens aus ben Königl. Banperifchen in bie großberzeglich stächflichen Laute, und aus biefen in jene, ober bes Eintretens in Königliche Banperifche und großberzeglich sächfliche Dienfie, im Wege flebt, werben von bem Anfange bes 48. bis jum vollendeten 27. Lebensjahre festgefest.
- 2. Innerhalb biefes Lebensalters behalten Sich bie Koniglich Baperifche und großherzoglich fachfilde Regierung ibre ausgumandern ober in auswahrtige Dienfte zu treten wunfchenden Unterthanen, entwoder zum personlichen Kriegebienste ober nach ben allenfalls bestehenden Reinlichnehrstellen. um Erfah bereichen anzubalten.
- 3. Bor bem Aufange bes 18ten und nach vollendetem 27. Jahre uft ber Weggiebenbe, ale von

a) Borftebenber 6. 101.

b) DR. vgl. 26th. XXL.

allem Rriegebienste frei anzusehen, und er foll in bem Staate, aus welchen er auswandert, weber jum Dienst bei bem stehen herre, noch bei dem unter bem Ramen von Nationals Garte, mobilen Legionen, Landwehr ober Landiturm begriffenen, ober wie immer Namen habenden Bertheibigungsanstalten angehalten werden, noch hiefur eine Ersat zu leiftenbach.

- 4. Der abziehende Barer nimmt feine Sobne, bie noch nicht bas 18. Jahr angetreten haben, mit fich. Bon biefem Alter anfangend muffen bie Sobne vor der Answanderung ber Dientpflichigleit Genüge leiften.
- 5. Mabrend bee Rriegs wird bie Befugnif ber Beggiebend fur jeben, ju irgent einer Art von Baterlandevertheibigung verpflichteten Unterthan, fuispendirt.
- 6. In jebem Falle muß sich berjenige, welcher aus ben Königlich Baperischen Staaten in bie großberzoglich sächssichen ober aus biesen in jene auszunanbern, ober in besselben Reiegseber Gestliebenke zu treten winsicht, sich vorfer an seine vorgesehrt Eundesbehörde wenden, und beren Einwilligung erhoten, wobei jedoch lediglich, in wieserne die gesehlichen Bestimmungen erfüllt sich, beurtheller, in feinem Falle aber das Wegzieben über die Bestimmungen biese Uebereinfunst binaus erschwert worden soll.
- 7. Endlich machen fich beide Regierungen gegen einander verbindlich, darauf zu halten, daß jeder Einwandernde, der fich in den Militärpflichfigfeiteigabren, eutwoder in Rickficht auf bas fiebende heer, ober auf die unter dem Namen von Nationalgarde, mobilen Legion, Landwebr oder Landflurm begriffenen, ober wie immer Namen habenden Vertfeitigungsanftalt nach den Geschen des Staates befindet, in welchen er übergeht, als unmittelbar in bessen Militärpflichtigfeit übergehend betrachtet werden, bemnach sie sich wechselfsichtig versprechen, sof den Einwandernden feine Bergünfligung dahin zu ertheilen, daß dieselben von der Wasfenpflichtigfeit verden sollen.

Gegenwartige Erklarung foll burch bas Regierungeblatt ober auf bie fonst hergebrachte Urt jur bffentlichen Renntniß gebracht werben.

Dreeben, ben 1. October und Beimar, ben 23. September 1817.

Reg. Bl. v. 3. 1817 St. XIL. S. 979.

# 24. Sardinien.

# J. 198.

(Bon ber Reciprocitat in Erbicaftsfaden gwifden Garbinien und Bapern.)

Entbiethen Unfern Gruß und Enade zuvor, und geben hiemit gnabigit zu vernehmen: Basmaffen zwischen Er. Majeikat bes Königs von Sarbnien ic. ir. und Und wegen einer vollkommenen Bleichheit und Rechtrocität in Erbschaftssachen zu Behuf beyderseitiger Unterthanen unterm 3: Sept. bes abgewichenen Jahres für eine Convention abgeschlossen worden, welche von Worte zu Worte solgenderer Gestalten lautet:

Rachbem bes Ronigs von Sarbinien Majeftat ze. und Geine Chursurfliche Durchlaucht in Bapern ze. ne. gleiche Begierbe begen, nicht allein die unter beiben Sofen von Altere ber be-

ftehende Einigfeit, Freundichaft und gute Berftandnis, welche Seiner Sarbinischen Majestat Igl. Borfahrern mit bem Durchstuchtigten Saufe Bapern ohne Untertal gepflogen baben, immer mehr und mehr zu befestigen, sondern auch die beglüdten Mirtungen davon beyderfeitigen Untersthanen, durch die Erleichterung der Freunds und Bluffreundschaftbauben, der Commerzien, und Correspondengen genießen zu laffen. Go baben Gie Sich enischloften, alle entgegenstehende hindernisse ab bem Wege zu rammen und sonderlich eine durchgangige Gleichheit, und eine vollkommene Neciprocität in Erhichaftbsachen zwischen beiberfeitiger Unterthanen hierinnsalls eine mittbren.

3n bem Ende haben fich die unterzeichneten bevollmächtigten Ministern, benanntlichen ber herr Don Joseph Maria Bincenz Kranz kafteris Eraf von Caskeller, der Erassischen Brinimike, herberr von Desferres, von Boyon, und herr von Consequets, Mitter bet beitigen Mauritis, und Lagari-Ordens, Secretar bes Ordens der Annonciade, Kammerjunfer Seiner Majestät von Sardinien, Dero Minister, und erster Staatssecretar ber ausländischen Geschäftle und ber herr Graf Carf von Piosiasque, Kämmerer Seiner Churfarklichen Durchsaucht zu Bapen, nachbeme bieselben ihre bienach in Abschrift befindlichen beiderseitigen Bollmachten gegen einander ausgewechselt, von wegen, und im Namen Seiner Sardinischen Majestät, und Seiner Chursurstlichen Durchsaucht zu Gapern über solgende Artistet verglichen:

### 2frt. 1.

Die Unterthanen Seiner Majestat bes Konigs von Sarbinien, und bie Unterthanen Seiner Churstruftlichen Durchlauch ju Bapern follen funftigbin volltommene Freibeit baben, über ihr gesammtes Bermögen entweber Testaments ober Schankungsweise, ober in andergulitig und rechtmäßigen Wige, ju Gunften, westen sollen berechtigt sein, nue benen bepberseitigen Unterthanen, ju bisponiren, und ibre Erben sollen berechtigt seyn, die ihnen entweber ab Intestato, ober vers möge Testaments ober anderer rechtmäßigen Dispositionen anfallenben Erbschaften obne weiters angutreten, und besagte Guter und Bermögen, bewegliche ober unbewegliche Rechten, Gerechtignenen, Ansprache, und Forderungen, zu bestien, zu nuben, und zu genießen, obne hierzu einige Raturalisationsbriefe, ober Specialbewilligung nötbig zu baben, und sollen ermeldten Erben bierz infalls in demjenigen Staate, wo ihnen die Erbschaft angesalten seyn with, mit denen eigenen und eingebohrnen Unterthanen durchgehends gleicher Beginnstigung, und Borzüge sich zu errfreuen haben.

#### 21rt. 2.

Bu biefem Enbe wollen bes Ronigs von Sarbinien Majeftat, und Seiner Churfittlichen Durchlaucht ju Bayern burch gegenwartige Convention fich aller Gefete, Berordnungen, Statuten und Bewohnheiten, welche biefer jumberlaufen tonnen, ausbrucklich begeben und foldee, als ungeschieben, und gegen bie beiderseitigen Untertbanen nicht ausgegangen, in benen Fällen angesehnen haben, welche in bem ersten Urtifel ausgebrucker find.

### 2frt. 3.

In Kraft vorstehender Artifel fonnen beiderseitige Untertbanen ihre rechtmäßigen Erben ober alle andere au Bersugung ihrer Rechte genugsam begroualtete Personen, als Sachwalter, Mandataris, Bormunder, ober Curatoren alle benfelben in beiderseitigen Staaten entweder ab intentato, ober Teftamentöweise, ober vermöge anderweitiger rechtmäßiger Debpstitionen anfalende Giter, und habschaften ohne Ansnahme zu ihrer hand und Gewehr nehmen die bewegliche

Sabischaften, wohin fie immer wollen, transportiren, die unbewoglichen entweber verwalten, und geftend machen, ober durch Berfauf und in andere Wege drüber bisponiren, ohne daß ihnen bekfalls die geringfte Sindernis ober Schwierigstie verursacht werben, wenn sie ordentlich quittieren, und sich nur ihrer Rechtstitel, und Eigenschaften balber behörig legitimitt haben werben. Zeboch sollen sie in allen diesen Fallen gehalten sepn, sich eben benjeuigen Gesehen, Formalitäten in wie Rechten gemäß zu begrigen, welchen bie Eigenen und einzehornen Unterthanen Sciner Sarbinischen Maziskat, und Seiner Churskillichen Durchsaucht in den beiberseitigen Staaten und Provingen, wo die Erhschaften angefallen seyn werden, unterworfen seyn.

### 2(rt. 4.

Burben sich aber über bie Gultigfeit eines Testaments, ober anderer Dispositionen Streite ober Irrungen ergeben, so sollen bieselen von den ordentlichen Nichteru in Consormitat ber Gesche, Annecordnungen, hergebrachten und demachnen und bewährten Gewohnheiten besseinigen Ortek, wo die Disposition errichtet worden, unter welcher Domination der controbirenden Theile selbiger immer gelegen sehn mag, entischieden werden, dergelalt, daß, wenn besagte Berhandlungen bieseinigen Formalitäten und Bedingnisse misch sich führen, welche an dem Orte ihrer Errichtung err fordert werden, selbann auch in denen Etaaten de andern contrabirenden Theils ihre Bollgultigfeit haben sollen, wenn auch schon daselbst derzleichen Berhandlungen mehreren Formalitäten, und gang anderen Ordnungen unterworfen wäre, als in benjenigen Ländern, wo sie errichtet worden.

### 21rt. 5.

Gleichwie aber bas vorzägliche Augenmert Seiner Sardnissen Majestät, und Seiner Stursfurflichen Durchlaucht ju Babern babin gerichtet ist, baß die Gleichbeit, und die vollsommenen Reciprocität zwischen beiterseitigen Unterthanen zum Grunde gegenwärtiger Convention gelegt werde, so soll beiefelbe auch in Betreff bes Sus, welches man unter bem Titel bes Abzugs, ober unter was immer einer Benennung in den Staaten Seiner Gbursfurstiden Durchlaucht zu Bayern in Nücksicht einer Erbschaft, ober Außerlandsführung der hieraus bezogenen fahrenden Haberschaft und erfosten Werths aus den unterweglichen Gütern zu erbeben pfleget, nicht minder auch in Betreff aller anderen Rechten, welche in Bayern unter dem Titel der Prioritätsverwandslung, oder wie selbe sonig anschlien Konten, erhoben werben, dergekalt Plat sinden, daß, wenn einem dayerischen Unterschaft unterschaft werden der Konten der Konten der Konten der Konten der Sonigs anfallen Konten, erhoben werben, dergekalt Plat sinden, daß, wenn einem dayerischen Unterschaft werden der Vollagt zusändigung zu erforderen haben, noch zu mindern Präsationen, welche sie immer sepren gehalten syn folk, als einem Unterthan Seiner Majestät, welchem eine Erbschaft in den dayeris ichen angefallen wäre, zugestanden werden.

### 21rt. 6.

Gegenwartige Convention foll von bem Tage, ber Unterschrift ibre volle Mirfung baben, und wird sowohl von bem Kninge, als bem Durchsteudjerfen Churfurfen ratificit, bie Natificartionen innerhalb fech Wochen, ober von möglich, noch ober gegen einander ausgewechselt und innerhalb seche Wochen nach ber Luswechslung an beiderseitigen Gerichtsbieden in den feierlichsften, und solchen halb gewohlsche germ Rechtend registriert, publicitt, und sofort ibres vollen Indate in marte Boligichung gebracht werben.

Deffen zu mahrer Urfund haben Bir gevollmächtigte Miniftern Seiner Majeftat bes Bb. III.

Konigs von Sarbinien, und Seiner Churfurstiden Durchlaucht ju Bapern in Kraft unfer beiberfeitiger Bollmachten gegenwärtige Convention unterzeichnet, und mit Unferen Insiegeln gefertiget.

Go gefcheben Turin, ben 3. Gept. 1772.

Lascaris de Castellar.

Charles Piossasque.
(L.S.)

# Abgefonberter Artifel.

Rachbem Seine Majeftat bes Ronigs von Carbinien, und Ceine Churfurftiche Durch-Taucht zu Manern in Betrachtung genommen. bag es fur bie beiberseitigen Unterthanen nutlich ware, benenfelben bie Formalitaten, welche fie in Gemeffenheit bes Inhalts bes funften Artifele oben bemeibter Convention erfullen muften, zu erfparen, und bie Rechte, welche bie beiberfeitigen Unterthanen fomobl in Rudficht beren angefallenen Erbichaften, ale Außerlandesführung ber bieraus bezogenen fabrenten Sabidigften. und erfosten Berthe aus ben unbewegliden Gutern in benen beiberfeitigen Staaten abguführen, auf einen gleichformigen Auf ju feten; und gu bem ibre unterzeichnete Miniftern bierinfalls eine Drbnung ju treffen gewollmachtigt baben. Go ift verglichen, und feftgestellt worben, bag von ben Unterthanen Geiner Majeftat bes Ronige von Sarbinien, im Ralle folde bie fabrenbe Sabichaften, ober ben aus benen ihnen in benen Stad ten Seiner Churfurflichen Durchlaucht angefallenen Erbichaften erloften Berth aus ben baveris ichen ganben ju transportiren verlangten, nur ein einzelnes und unveranberliches Recht von 5 pr. Cento bes außer Landes gu fubrenben Werthe erhoben merbe; welches Recht anftatt aller berjenigen, welche in Bavern unter bem Titel bes Abjuge, ober unter mas immer einem Ramen von ben fabrenben Sabichaften, ober außer Lanbes geführten Capitalien erhoben ju merben pflegen, giltig fenn folle, ohne bag von folden Unterthanen in Rudficht ber bemelbten Ungerlandes führung weber mehr noch weniger anverlangt werben fonne. Und im Ralle bie Unterthanen Geiner bemelbten Majeftat, welchen eine Erbichaft in Bapern wird angefallen fenn, Die fabrenbe Sabichaften, ober ben bieraus bezogenen Berth aus ben Staaten Geiner Churfurftlichen Durchlaucht zu transportiren nicht Berlangen begeten. fo follen pon folden unter mas immer einem Bormanbe feine anbere Rechte, ale biejenige, welchen bie eigene und eingebohrne Unterthanen Geiner bemelbten Churfurftl. Durcht. unterworfen find, anbegehret werben.

Vice versa die Unterthanen Seiner Churfirstlichen Durchlaucht zu Bayern, welche aus ben Staaten Seiner Majeftat bes Konigs von Sarbinien die fahrende habidaten oder ben auf benne ihren in ben Staaten Seiner bemelbten Majeftat angesaltenen Erschaftler erfebten Werth auß ben Landen Seiner Majeftat zuführen verlangten, sollen für bemelbte Ausführung zu handen bes Kammerzahlmeisters Seiner Majestat nur ein einzelnes und unverständliches Recht 5 pr. Gento bes ausschlichen Merthe erfegen, ohne daß solche in Ausschlächt der bemelbten Ausschlichung zu ans dern und größern Rechten angehalten werden sonnen.

Und im Halle, baß bie Unterthauen Seiner bemelbten Shurfurflichen Durchlaucht, welche in ben Staaten Seiner Majeftat eine Erbichaft wird angefallen sen, aus der Carbinisien Domination die beraus bezogene habschaften, ober den Werth berfelben nicht fübren wollten, so follen von ihnen unter keinem Borwande, was immer selber sepe, teine andern Rechte, als biesenige, welche die eigene, und eingeborne Unterthanen Seiner Majeftat bes Königs von Sardinien unterworfen sinb, verlanget werben.

Gegenwärtiger abgesonderter Artifel soll nun einen und ben udmilichen Act mit der oben ermeldten Convention machen, und die nämliche Kraft und Gultigfeif, als wenn folcher barin von Worte zu Worte gefeht ware, haben; wird gleichfalls ratificiret, regiliriret, publiciret, und lofort feines vollen Inhalts auf die namliche Weise und zu namlichen Zeitpunft, welcher zu der Ratification, Registritung, Publicirung, und Bollziehung ber obenermelbten Convention ift fesiges setzt worben, in farte Bollziehung gebracht werben.

Deffen ju mahrer Urfund haben wir gevollmächtigte Ministeru Seiner Majestat bes Konigs von Sarbinien, und Seiner Shurfpflichen Durchsaucht zu Napern in Kraft unferer beiberfeitiger Bollmachten gegenwartigen abgesonberten Artifel unterzeichnet und mit unfern Insiegeln gefettiget.

Co gefchehen in Turin, ben 3. Gept. 1772.

Lascaris de Castellar.

Charles Piossaque.

(L.S.)

(L.S.)

Gleichwie nun biese Convention, und abgesonderter Artifel den 3. October daraushin sewohl von Seiner Majestat bed Königs von Sardniten, als von Uns in allen und jeden darin enthaltenen Artistelin, Puntten und Clauseln begenedmigt, ratisseiret, und bestättiget worden, mit den beiderfeitigen Bersprechen, daß darauf unverdrichtsch und genanest gehalten, und weber directe noch indirecte, auf welche Art und Weise es immer geschehen kounte, dawoder gerban, noch gedandelt werden sollte. Also anch ergebet biermit an alle Engangs erfagt linfere Hofrathes und Sossamunterprässenten. Kanzier, Rathe, Rentmeister, Hoftegestathedirectvern, Bishdomen, Enathsalter, Biese statthaltern, Kanzier, Räthe, Rentmeister, Pfleger, Pflegdommissarien, Berwalter, Richter, Kastiner, Mautner, und andere Unsere Beante, nicht weuiger an die von Unserer lieben getrenen Lanbschaft der deren er den ernstlicher Bereit, diese Ausgestathedie und gescheren Unser gnadigster und ernstlicher Besteh, dieser Convention in allen und jeden Puntten nicht nur geführend und gehorben auch damit solche zu jedermänniglicher Wissenschaft gesangen, und gesenwäßig beobachtet werden möge, gegenwärtig Unser gnadigste Generassandat allenthalben öffentlich publiciren zu sassen. Dessen Weisen Weisen Weisen Weisen werden möge, gegenwärtig Unser gnadigste Generassandat allenthalben öffentlich publiciren zu sassen.

Begeben in Unferer Saupte und Refibengftabt Munchen, ben 17. Rov. 1772.

DR. G. G. v. 3. 1784. Bb. L Mr. 41. G. 334.

g. 199.

Nr. Pr. 14054.

(Greizugigfeit mit Garbinien betr.)

M. 3. R.

Rachdem die königliche sardinische Regierung auf biplomatischem Wege, zu Gunken der im Herzogthume Nosta anfässigen Erben des in Kempten verstorbenen R. R. nnter Berufung auf einen im Jadre 1772 abgeschlossen, seit der französischen Deccupation der piemontessisch und fasosischen Lande aber nicht mehr in Anwendung gesommenen Staatevertrag \*) (Maper. Gen. Samml. von 1784. Bb. I. S. 334 — 337) sich bahin verwendet hat, baß von ben in die jeuseitigen Staaten ertitrenden Erbibeiten, nach gedachtem Bertrage nur 5 Procent als Nachsteuer abgezogen werden möchten, und Wir Und hierdurch bewogen gerinden haben, auch Unserer Seitst in die Erneuerung jenes Bertrages zu willigen, so wird Unserer Rezierung bes Oberbonaufreises, welche über den fraglichen Erportationsfall bereits unterm 21. März d. 36. an Und berichtet hat, sich biernach zu benedmen, und zu verfügen wissen, daß den gedachten Erten, die den Betrag von 5 Procent übersteigenden Bermögensabzüge sofort refundirt werden, und ist in fünftig vorsommenden Fällen nach den Dispositionen des andurch erneuerten Bertrages zu verfahren.

München, ben 25. Gept. 1823.

76.0

Die Ronigliche Regierung bes Oberdonaufreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

### d. 200.

(Den Freizugigfeitevertrag mit bem Ronigreiche Garbinien betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die nachfolgenben Bestimmungen bes mit bem Konigreiche Sarbinien unterm 3. Det. v. 38. abgeschloffenen Breisigigfeisbertrages werben hiemit burch bas Regierungsblatt jur bffentlichen Kenntuiß gebracht.

2frt. 1

Zwischen ben gegenwärtigen Staaten Seiner Majeftat bes Königs von Bapern, und jenen Eeiner Majestat bes Königs von Sabern, und jenen Geiner Majestat bes Königs von Saberine find und bleiben für immer aufgehoben bie Beimfallerechte, welche schop burch die Uebereintunft vom 3. September 1772 b' abgestellt wurden, bie Rachsteuern, welche bie namliche Uebereintunft beibehalten batte, und alle anderen Gebühren gleicher Art. Demyusolge werden die gegenseitigen Unterthanen von nun an nicht nur alle schon durch bie Articel 1. und 3. ber Uebereinfunft vom 3. September 1772 stipulirten Erleichterungen genießen, sondern sie werden für das Bermägen, welches ihnen durch teilamentarischer Geber Sutstätzerbigge, oder durch Bertrag, Bermächtuss der Schaftung zusällen wird, danu für die Aussichtung des beweglichen Sigenthume und des Erlöses aus dem undeweglichen Sigenthume, welches sie auf solche Art überkommen oder erworben baben, keiner Gebühr mehr unterworfen sehn, und zwar weber unter dem Ramen der Rachsteuer, noch unter einer andern Benennung.

#### 2frt. 2

Die Aufbebung ber Nachsteuer findet sohin ftatt, welches auch der Beweggrund ober bie Urfache ber Aufsitdrung ber Guter, bes Gelbes und andern beweglichen Eigenthumes fep. Sie erstreckt fich nicht allein auf die Geführen, welche in die Kaffen bes Staates ober des Sow verans, sondern auch auf jene, welche in die Kaffen der Gemeinden, Stadte, Marte, frommen Stiftungen, Nitterorden, Patrimonial-Gerichtsdarfeiten, Corporationen und moralischer Personen

a) u. b) Dt. vergl. vorftebenben 6. 198.

ober welch immer fur Individuen fließen, so zwar, baß keine der besagten Raffen irgend eine der unter bem Ramen Nachfteuer begriffenen Gebühren forbern ober erheben kann, ohne daß jedoch die Bethelligten fich entschlagen konnten, die nämlichen Gebühren zu bezahlen, welchen in ihrem Lande die Eingebornen selbst in Ansehung fired Eigenthums und ihrer Erbschaften unterworfen sind ober unterworfen werden follen.

2frt. 3.

Bu biefem Ende erflaren Ihre Majestaten ber Konig von Bapern und ber Ronig von Sarbinien durch gegermartige Uberreinkunft ausbrücklich die Stipulationen bes Articels 5. und bes Separate und Jusaparticels der Ubereinkunft vom 3. September 1772, so wie alle Bedicte, sonigliche Patente, Gefege, Verrordnungen, Statuten, Beschlüffe, Gewohnheiten und Predifigien, welche entgegensteben konten, von nun an für fraftled; sie sollen den bederfeitigen Unterthanen gegenüber, sür die in den beiden vorsiehenden Articeln bezeichneten Ralle als nicht geschehen und ertallfen anaeschen verben.

2frt. 4.

Die besagten Erben, Legatarien, Erwerber ober Donatarien, nachbem fie fich in ben Befig ber burch Erschaften, Legate, Geschaufe eber in anberer Art erworbenen Gegenflande geseigt baben, follen, wenn sie im Besige und Genufie biefer Gegenstände bleicher wollen, beshalb nicht gebalten seyn, sich Raturalisationsbecrete zu verschaffen, ibre Pensionen und ihr Eigenthum sollen in biefem Falle feiner anbern Auflage ober irgend einer Steuer als beneu unterworfen fept, welchen bie Pensionen und bat Sigenthum ber eigenten und be ingeborenn Untertbannen bet Landes unterworfen find, ober unterworsen werden sollen, und man wird sich auch in ben beiders seines Geschiebsböfen nach ben Bestimmungen bes Art. 4. ber besagten Uebereinfunft von 1772 tichten.

2frt. 5.

Die in ben vorstehenben Articeln enthaltenen Bestimmungen follen jedoch in beiben Etaaten ben Gesehen über Die Nuewanderung und bie Militarpflicht ihrer beiderseitigen Untersthanen feinen Abbruch ibum.

2frt. 6.

Die Bestimmungen gegenwärtiger Uebereinfunft find auf alle in ben gegenwärtig zu ben Staaten ber beiben contrabirenden Madne geborigen Gebietetheilen feit ber Cenvention von 1772 eröffneten Erbschaften, so wie auf alle feit bieser Epoche in viesen Käubern sich ergebenen Fällen gleichmäßig anwendbar, unbeschadet jedoch bereits entschiedener Sachen und rechtstraftiger Beraleiche.

Munchen, ben 9. Januar 1831.

Staateminifterium bee Roniglichen Saufes und bee Meußern.

Reg. Bl. v. 3. 1831. Ct. 11. 6. 27.

d. 201.

Nro. Pr. 35417.

(Die Bermadtniffe bes Raufmanns R. R. ju R. fur auswartige Stiftungen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der fonigl. Regierung bes Dberbonaufreifes wird unter Burudgabe ber Beilagen bes

Berichtes vom 9. Juli 1833, bie Bermachtniffe bee R. R. ju R. fur auswartige Stiftungen betreffent, folgende Entschließung ertheilt:

Da gemäß erhaltener amtlicher Erkfärung in ben königl. sarbinischen Staaten keine Gesethe bestehen, werche bie Errichtung von Vermächnissen für auswärtige fromme Stiftungen eigens beschränten, und die konigl. sarbinische Regierung durch de in den Jahren 1772-) und 1831 b) zwischen den Kronen Bayern und Sarbinien abgeschlossenen Staatsverträge über Aushes bung bes Fremblings und Nachsteuerrechtes sebe Beschräntung in Ausantwortung solcher Bermächtnisse zwischen des bei berferfeitigen Staaten für ausgeschlossen erkärt, so haben Seine Majekat vor König die Ausantwortung bes von dem verlebten Kausmaun R. N. zu R., W. M. Bunsten von Kultusstiftungen zu Gressonab in Piemont bestimmten Vermächtnisse mit dem Zusche zu genehmigen grundt, daß biede die Konigl. fardnissse Erkfärung über den Seinn der Verträge von 1772 v) und 1831 4) in angemessener Weise seinkubsten sed.

Munchen, ben 6. 3anuar 1834.

### Staateminifterium bee Innern.

An

Die Ronigliche Regierung bee Oberbonaufreifes R. b. J. alfo ergangen. Rachricht ben fammtlichen übrigen Rreibregierungen.

25. Schweden.

Ø. 202.

Nro. Pr. 2995.

(Die Bermagenserportation bes ehemaligen baperifden Revierforftere, jeht f. Comebifden Oberjagermeiftere R. R. betr.)

# Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung bes Rezattreises, K. b. 3., wird auf ben Bericht vom 4. Februar i. 3. im untenbegeichneten Betreffe erwiedert, daß die Entfassung bes demadigen Reviersofikers R. vom Dienfte als eine Entbindung vom Unterthandverbande nicht betrackte werden tonne, und daß, wenn benselben die Erlanduss zur Auswanderung und Bermögenderportation ertheilt wird, die Rachsteuer vorerst nach 40 Procent zu berechnen, und dem Bittieller sebiglich zu überlassen jer, die weitere Rachweisung über die Rachsteuerberechnung in Schweden in seinem Juteresse bestährtigen.

Munchen, ben 10. Marg 1828.

Staateminifterium bes Innern.

2n

Die Ronigliche Regierung bes Regatfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

a) und e) f. 6. 198. S. 223. oben.

b) und d) Borftebenbe Entichtiefung.

# 26. Schwarzburg - Sondershausen.

Ø. 203.

(Die Freigugigfeit mit Schwarzburg. Sonbershaufen betr.)

M. 3. K.

Wir haben Une auf ben Antrag bes hern Fürften von Schwarzburg. Sonberehaufen junt Beften bes freien Bertebe unter Unfern beiberfeitigen Unterthanen bewogen gefunden, eine allgemeine wechfelfeitige Freizugigietet zwischen Unfern fammtlichen alten und neuen Provinzen und ben Befigungen bes gebachten berrn Kurften festulieben.

Es foll baber in Bufunft:

- 1. die wechselseitige Freigingigteit bergestalt bestehen, bag von teinem Bermögen, welches von bem einen Staate in den andern durch Kauf, Cohntung, Erhichaft, oder mit der Person eines Auswandernden überzieht, irgend ein Freigeld, Nachsteuer oder Abschögebuhr mehr erhoben werde.
- 2. Siernach horen alle Beginge, welche in bie landesherrliche Raffen flegen, ganglich auf. 3ebech foll ben Ständen ober Gerporationen und andern, welche zur Erhobung der Rache fleuer berechtigt find, dadurch nichts an ihren Besugniffen benommen fepn, bis hierüber alle ameine Normen bie Aufledung fellieben.
- 3. Bon biefer Befreiting find ausgeschloffen, alle biejenigen, welche ohne landesherrliche Bewilligung auswandern, gegen welche bie bieffalls bestebenben Strafgefete um fo mehr wirfend
  bleiben, als bie Freigugsteti ihrer Natur nach, fich nicht auf die Personen, sondern nur
  auf bas Bermögen bezieht.
- 4. Aus eben biefem Grundfage geht bie weitere Folge hervor, bag von Auswandernben, welche ber Militarpflicigfeit unterworfen find, und die dagu befimmten Jahre noch nicht gurudsgelegt baben, bie in Unferen Koniglichen Erbitaaten bermal auf 185 fl. festgefesten Rebbemirungssummen eingebeischt werben fonnen, ohne bag burch Einsorberung biefer perfonlichen Babe dem Grundfagen ber Freigigigfeit zu nahe getreten wird.

Diese Bestimmungen bes geschlossenen Bertrages follen Unferen sammtlichen Landesstellen und Unterthanen burch bas officielle Regierungeblatt befannt gemacht werden.

Munchen, ben 1. Januar 1806.

Reg. Bl. v. 3. 1806. Ct. I. G. 5.

27. der Schweis.

S. 204.

(Die Freigugigfeit gegen bie helvetifche Republit betr.)

M. 3. Cb.

Bon bemjenigen Refeript , welches Wir unter bem heutigen , wegen ber gegen bie bele vetifche Republit ju beobachtenben Treigugigfeit an Unfere Reuburgifche Kanbes Direction haben

ergeben laffen, wird Unferer General-Lanbeebirection jur Rachticht hiemit eine Abichrift gnabigft angeschloffen.

Bayreuth, ben 31. Darg 1901.

Nachdem Uns auf Berantassung eures Berichtes vom 2. b. M. über bie Berordsmung ber helveilichen Regierung vom 10. October v. 3., nach welcher bas Abzugsrecht gegen alle kander ausgehoben wird, welche ein gleiches gegen die Schweiz bedachten, ausstübrlicher Bericht erstattet worden, so haben Wir beschoffen, baß von allem aus Unfern samtlichen Erbstaaten nach ber helvetischen Nepublit auswaudernden Vermögen von nun an, und so lange die angeführte Verordung gesetiche Kraft behalt, die bister üblichen Alfchoss und Abfahrtes gelber nicht mehr eingehoben werden sollen. Hernach habt ihr euch in vorkommenden Fällen zu richten.

Bapreuth, ben 31. Marg 1801.

DR. G. S. v. 3. 1802. B. H. Nr. 58. pag. 61.

### S. 205.

(Den Freizugigteits Bertrag gwifden Geiner Churfurfliden Durdaucht zu Pfalgbapern, und Der fcmeigerifden Gibgenoffenicaft betr.)

3m Ramen Geiner Churfurftlichen Durchlaucht.

In Gemäßheit bodfier Entschließung vom 5. b. MRt. wird biemit jeuer Bertrag gur allgemeinen Rachachung befannt gemacht, wolcher mit ber schweizerischen Eitzemossenschaft unserm 20. Juli b. 3. abgrichlossen, und worüber die wechselseitigen Natificationen ben 19. October barauf ausgewechselt worben.

Münden, ben 16. Rovember 1804.

Churfürftliche lanbesbirection von Bayern.

# Freizügigteites Bertrag 2c.

Rachbem von ber schweigerischerdgenössichen Taglabung ber Grundsag aufgestellt worden, mit alleu benachdarten Staaten, die gegen die Schweiz Udyngsfreideit eintreten lassen weben, mit alleu benachdarten Staaten, die gegen die Schweiz Udyngsfreideit eintreten lassen weben, rezibrozissich Freigigigsteite Tractaten abzuschließen, und in Folge diese Grundsaged Seiner Schweizerschaft bezacht und bei der Geschweizerschaft besten gelangen lassen, eine solche Windster Resident au die schweizersche Taglabung Anträge baben getangen lassen, eine solche rezibrozistlichen Berbältusse noch seiden einzusübren, um die bisher bestandbenun freunkschaftlichen Berbältussen und felter zu fnühren, und den wechtschrießen Berbält westlicht möglicht zu begünzligen; so sind bierauf, besetet von Uedereinstimmung der Gestunungen und Wänsiche pwischen dem Deren Minister Resident Seiner Churtürstlichen Durchlaucht von Pralzbavern, deren Freihertn won Berger, und den von der schweizeischen Laglabung bevollt mächtigten hechgeachten Jeren Werell, Regierungsrath und Gesandten des Cantons Thurgau, deren Sarass Birgermeister und Gesandter des Cantons Angen der Schlie Buretandbergen, und die Architend berielben solgendere Kreizigsseltis-Taratat verakrebet und abgeschössen, und als Resultat berielben solgender Kreizigsseltis-Taratat verakrebet und abgeschössen werden.

.

Es soll von dem Tage der wechselseitigen Natisitation an zwischen den sammtlichen jegisen und fünstigen Lauden Seiner Churchflucht von Psalzbayern und den gesammten jetigen und fünstigen Laudestheilen der Edgenossenschaft ein vollsommen freier Bermdgentszug flatt haben, und alle Angehörige der beiderseitigen Staaten bei ihrem hins und herzischen, bei Anfall von Erbischein oder sonligen Bermdgenbanfall, von einer Seite auf die andere, und von allen und jeden diessalligen Abgaben, sie mögen nun den Namen von Abgugs. Manumistonde Emigrationsgebuften, oder irgend einen andern Namen tragen, und von dem Staate selbst, oder von Gemeindelten, oder Beamen bezogen worden seyn, auf ewige Zeiten befreit bleiben, und beirein von beiden Staaten die vollkommenste Gleichbeit beobachtet werden.

#### II.

Sievon find einzig ausgenommen die Schreibgebuhren und Theilunge: Taren, die von ben im Laube wohnenden und darin bleibenden Einwohnern in gleichem Falle auch bezogen worden, und nicht von ber Erportation herruhren, sonft alles ohne irgend ein Bedingnis noch Borbehatt.

#### HF.

Die Ratification sowohl Geiner Churfurflichen Durchlaucht von Pfalzbapern als ber ammtlichen Cantone ber Eidgenoffenschaft wird bei Unterzeichnung bes Tractates vorbehalten.

### IV.

Die Ratification foll im Laufe bes September Monates biefes Jahrs, und fobalb folche erfolgt ift, Die formiliche Auswechslung ber Tractaten gefchehen.

Urfundlich mit beiberfeitigen Unterschriften und Bettichaften verfeben.

Gegeben, Bern ben 20. Juli 1804.

Reg. Bl. v. 3. 1804. St. XLVII. S. 080.

# S. 206.

(Die Ertlarung bes Standes Graubundten über ausgestellte Beimatsicheine betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

Rach ber hier folgenden Erflarung des Standes Graubandten über Ausstellung der Seimatischeine baben fich sammtliche Poligepbehörden bes Regattreifes, sowohl in Beziehung auf Auswanderungen in das Gebiet dieses Standes als auch in die Gebiete anderer auswärtiger Staaten zu achten.

Unebach, ben 27. August 1821.

Ronigliche Regierung bes Regentreifes, R. b. 3.

2(1)

fammtliche Land, und herricaftsgerichte bann unmittelbare Magiftrate bes Regattreifes alfo ergangen. Bb. III. 30

### Mbbrud ber allegierten Erffarung.

Es bat bie Regierung bes Stanbes Graubunbten öftere Belegenheit gehabt zu bemerken, bag Königliche Baperifche Unterthanen einen vorübergefendem Aufenhalt in diefem Canton dazu benühen, um sich, ohne Beobachung der gefehlich vorgeschriebenen Formen umd Bedingungen, Gintausse oder Seimatischeine von einzelnen Gemeinden zu erichleichen, womit sie dann bei ihren hohen Regierungen um Entlasung aus dem Unterthanen-Berband einfommen. Da nun auf diese Weise solche Versonen ihre ursprüngliche Hinterthanen-Berband einfommen. Da nun auf diese Weise solche Versonen ihre ursprüngliche Hinterthanen, we den wir und zu der warnenden Anzeige were aufast, daß nur den mit der Untertschrift der Regierungs-Canzlei und dem Standes-Siegel von Graubündten verschenen Seimatscheinen Glauben beizumessen sich vorschriftsmäßig legalistet sind, Entlassungs eder Auswahlerungsscheine ausgestellt werden, derselben ungeachtet, in ihre ursprüngliche Leimat werden zurückzwieseln vorben.

Indem wir Eure hochwohlgeboren erfuchen, diefe Angeige gefälligft gur Kenntuis fammtlicher Beboben bes Königerichs Bayern, welche fie betrifft, bringen zu wollen, benugen wir bielen Unlag vochfelbe unferer ausgezeichneten hochachtung zu verfichern.

Chur, ben 22. Juli 1824.

Die Regierung bes Gibgenößifden Stanbes Graubunbten.

2(n

ben Roniglichen Baperifden Minifter:Refibenten.

28. Sicilien.

S. 207.

(Die gegenseitige Freizugigfeit swiften Bapern und Reapel betr.)

M. 3. K.

Nachbem Mir mit Seiner Majeftat bem Könige beiber Scicifen, jum Bortheife bes gegenseitigen Berkeirs ber Unterthanen beider Staaten, über Fessigung einer wolldommennen Kreijägigfeft übereingekommen sind, und bem darüber abgeschlossenen Bertrag bereits ausgewechselt haben; so ist dieses zur Nachachtung Unserer Regierungen und anderer unmittelbarer Behörben, durch das Gesch-Batt bekannt zu machen, damit eben erwähnter Bertrag in Bollzug geseht, sobin radflichtlich jeber Art von Bermögen, welches wie immer aus Unsern Staaten in gedachtes Königreich übergebt, die eingeführte Nachsteuer und Abzugd-Freiheit beobachtet werde.

Munchen, ben 25. Rovember 1819.

Gef. Bl. v. 3. 1819. St. XIV. C. 277.

# 29. Würtemberg. a)

d. 208.

(Die Berhaltniffe ju bem Ronigreiche Burtemberg bei Beplaffenfchaften u. f. w. betr.)

M. J. R.

Wir haben jur Aufrechthaltung der im völlerrechtlichen Berhaltnisse nöchigen Gleichheit wird Reservat 1844 bestimmt, welche Grundstäpe bei Bornunbischaftverhande lungen und Ertheisungen gegen k. würtembergische Unterthanen binfastlich von il Unsern Staaten liegenden Bermögens angewendet werden sollen. Da nun die k. würtembergische Regierung erklätt hat, daß der im würtembergischen Staate bestehnden Anorduung zu Folge den minderisch rigen Rindern ausgewand verter Unterthanen ein angesallenes Bermögen nicht verahfolgt, sondern so lange in Berwaltung gestellt werde, die sie in der Bolliährigkeit auf ihr Unterthanserecht verzichtet haben, daß aber außer vem Kalle einer Auswanderung das an aussändische mindersährige Erben angesallenen derwegliche Bermögen denselben nie vorenthalten werde, so ertheilen Wir dem angenommenen Grundsah der Reciprocität gemäß, dem Appellationsgerichte auf die ber richtliche Anfrage vom 19. Januar v. 3. den Auftrag, hienach das Landgericht Jödelungen wegen der R. R. zu Jartheim angesallenen Erhschaft anzuweisen, auch die übrigen Untergerichte von gegenwästiger Michaltsgerichtung zur geleichwäsigen Radachung in Kenntnis zu seben.

Munden, ben 14. Rebruar 1817.

2/11

bas Ronigliche Uppellationegericht fur ben Oberbonaufreis alfo ergangen.

Musgefdrieben:

- a. Bon bem Generalcommiffariate bes Oberdonaufreifes am 18. Marg 1817. (f. Gichftabter Int. Bl. v. 3. 1817 St. XII. S. 216.)
- b. von bem Roniglichen Appellationegerichte bes Regattreifes am 28. Februar 1817 wie folgt:

(Das ben minberjahrigen Rinbern ausgemanberter Unterthanen angefallene Bermogen betr.)

Im Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs.

a) Gin Allerhodft fpreielles Berbot ber Auswanderung nach Buttemberg vom 12. April 1811 (Reg. Bi. Et. Lit. S. 1001) ift durch ben Art, 18 ber beutichen Bundebatte und b. 14- Ait. IV. ber Berfalfungburtunde vom 26. Mai 1818 (f. Bb. I. S. 356) abolirt und baber nicht aufgenmmen.

fagen ber Reciprocität gemäß, ein Gleiches bezüglich bes Königreichs Martemberg festzusehen gerubt, welches bem Königlichen Landgericht R. anmit jur Biffenschaft und Nachachtung eröffnet wird.

Unebach, ben 28. Rebruar 1817.

Roniglich Bayerifches Appellationegericht bes Regattreifes.

S. 209.

Nro. Pr. 6541.

(Zuswanderung bes R. R. von R. Ronigreichs Burtemberg nach Bapern betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Unter Rücfichluß ber mit Bericht vom 12. v. M. einbeforderten Acten, bie Auswandes rung bes N. won N. Konigreichs Muremberg nach Bapern betr. wied ber Koniglichen Res gierung bes Krgattreise eine Abschrift ber von Seite Mutembergs aus einer abnichen Berantaffung nuterm 20. Mai vorigen Jahres abgrebenen Erflärung ist ber Entichließung juge

a) Ueber diefe von den murtembergifchen Beborden den Ausmanderen nach Bapern auferlegten Bebingungen enthalt die oben angeführte Ertlarung folgende Aufichluffe:

Die nad ber Berfaffungs . Urfunde bes Ronigreiche Burtemberg por jebem Auswanderer ab: quaebenbe Berfiderung, binnen Sabrebfrift nicht gegen ben murtembergifden Staat qu bienen, beruht auf ber alteften murtembergifden Gefehgebung. Gie ift icon in ber bergoglichen landes. pronung enthalten, bat jedoch mabrend ber ebemaligen beutiden Reicheverfaffung nie gu Befdmerben anberer Reichsftaaten Unlag gegeben. Unter ben nunmehrigen Berbaltniffen ber Stage ten bes beutiden Bunbes aber, tann burch bas Berfprechen bes, in einen Bunbesftaat Ausmanbernben, binnen Jahresfrift nicht gegen Burtemberg bienen ju wollen, eine Collifion von Pflichten fur Diefelben nie berbeigeführt merben, ba swifden Diefen Staaten ein Rrieg nie bentbar ift, fondern Die fraglide Berficherung tonnte nur bann in Birtung treten, wenn ein folder Aus. manderer innerhalb ber gefehlichen bestimmten Brift feine neue Beimat, wieber verlaffen, und gegen einen britten Staat, bei meldem eine feinbliche Stellung gegen Burtemberg moglider Beife eintreten tonnte, in Unterthanen Berbaltnif treten follte. Aus gleichem Grunde wird auch ein Biberfpruch jener Bestimmung ber murtembergifden Berfaffungburtunde mit ben Bestimmun. gen ber Bunbesacte binfictlich ber Ausmanderung bei naberer Befeuchtung nicht behauptet merben Bonnen, ba bie meiteren Beftimmungen eben berfetben Ucte Die Doglichfeit jeber feindlichen Stele lung von Bundesftaaten gegen einander ausichließen. Es ift vielmehr offenbar bie Grifteng ber fraglichen Bestimmung ber murtembergifden Berfaffungsurfunde fur ben Bunbesftaat, in welchen ein Burtemberger einwandert, von teinem practifden Intereffe. Bas Die Beftimmung betrifft, baf ber Ausmanderer uber alle an ibn ermachfende Unfpruche binnen Jahresfrift von ben murs tembergifchen obrigfeitlichen Beborben Recht nehmen foll, fo ift biefe Bestimmung fowohl nach ber murtembergifden Berfaffungeurtunde, als nad bem Inhalte bes Jurisdictionevertrages mit ber Rrone Bapern auf folche Unfpruche befdrantt, welche icon vor ber Muswanderung entitan: ben find. Gine Ausbehnung berfelben auf fpater entstandene Unfpruce tann baber feinesmegs in ber Ubficht ber murtembergifden Regierung liegen,

fertigt, daß fich hiebei um fo mehr zu beruhigen fen, als nach dem beutichen Bundesverhaltniffe ein Rritg unter ben Bundesflaaten nicht fiatt finden fann, fohin die Retorfion des Borbebaltes, ein Jahr lang gegen das Baterland nicht Ariegsbienfte zu leiften, bei den Auswahrberungen aus Bapern nach Burtemberg ohne allen Zweck fit, der weitere Borbebalt wegen des einjädigen Rechtnehmens vor den i. wurtembergischen Berichten aber auf einem, wie es scheint, übersehenen Staatsvertrag beruht.

München, ben 4. Juni 1830.

Staateminifterium bes Innern.

2/n

bie Ronigliche Regierung bes Regattreifes R. b. 3. alfo ergangen.

g. 210.

(Die Berhaltniffe ber Musmandernden nach Burtemberg betr.)

Muf Befehl Seiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung wird auf die Berichte vom 25. Januar, 13. Februar und 15. Mar; 1. 3. in oben bezeichneten Betreffe unter Rückschüß der Beilagen erwiedert, daß eine dipfomatische Einleitung in biefem Betreffe nicht erforberlich sey, sondern daß es voreit genüge, die untergoerdneten Königlichen Behörden anzuweisen, daß sie die im Articel 22 \*) des t. wirtembergischen Gesetze über das Gemeinder, Bürger- und Bessischerd vom 4. December 1833 verlangte Erflärung wegen Jurudenabme des Ausgewanderten in seine vorige heimat sin den Fall ber Richtigkeitserklärung der Ausgemenden in den t. wirtembergischen Gemeindeverband nicht ausstellen, da die Richtigkeitsgen and Net. 71. jenes Gessehed in Ermanglung dieser Erflärung, sedann im Beug auf Aussänder, ohnehn von keiner Folge ist.

Munchen, ben 20. April 1834.

Staateminifterium bee Innern.

2/10

bie Ronigliche Regierung des Dberdonaufreifes R. b. 3, alfo ergangen.

a) Art. 22.: "Bewor einem Aublander die vorläufige Jusicherung des Gemeinder, Burgere oder Beste, "trecht ertheilt wird, muß demselben von dem Anhalt des Articels 77 biefes Selejes Rachticht ge"geden und ihm übertasse werden, eine Getklaung seiner bisherigen Obrigktie beignbeingen, bas er,
"wenn seine Aufaahme in den diesseitigen Gemeinder und Unterthanenverband für nichtig erklärt würde,
"in seiner frührer deimat wieder angenommen werder." — (Reg. Bl. für das Königerich Würtemberg
v. 3. 1835. Nro. 56 S. 518.)

b) Urt. 71. "Gine von bem Bemeinbergthe felbit befchloffene, ober Die burch ein rechtstraftiges Grtenutnig

# III. 3u g. 8. lit. a. des ersten constitutionellen Edictes pom 26. Mai 1818.

# Dolliahriakeit. 4)

A. Geset; vom 26. October 1813.3)

### S. 211.

(Den Gintritt ber Großjährigfeit betr.)

### M. 3. R.

Wir haben in Erwägung ber nachtheiligen Folgen, mit welchen eine Berschiebenbeit ber Geses über ben Seintritt ber Großichrigfeit in ben Provingen Unseres Reichs verbunden, nach Bernehmung Unsere Derappellationsgerichts und fammtlicher höhern Juftisstellen bes Reich des bem Antrage Unsere mit der Revision des Maximilianischen Gober beauftragten Commissare entsprechend, beschoseln, noch vor der Berkundung eines allgemeinen dirgerlichen Gesebsuches in diesem Puncte die Gleichsemigkeit im gangen Umsange des Königreiches herzustellen; Wir verordnen bennach, wie fosset.

### 2frt. 4.

Jeber Bapreische Unterthan ohne Unterschieb bes Standes ober Geschlechtes tritt nach gurudgelegtem ein und gwangigften Jahre feines Altere in die Großichrigkeit ein.

<sup>&</sup>quot;ber Recursbeborde verfügte Aufnahme tann auf Anrufen bes Gemeinderaths von ber zufländigen "Regierungsbeborbe für nichtig erklatt werben, wenn

tegterungsbeborde fur nichtig ertlatt werben, wenn 1. "bie Aufnahme auf den Grund der Art. 18-20 des gegenwartigen Gefetes erfolgt, jedoch

<sup>2. &</sup>quot;burch faliche ober unmahre Beugniffe uber bie gefehlichen Erforderniffe einer unfreiwilligen "Aufnahme ericiichen worben ift, ber Aufaenommene aber

<sup>3. &</sup>quot;jene Erforderniffe meber gur Beit ber Aufnahme befeffen, noch auch fpater bis gum Beitpuncte ",ber Erledigung ber Richtigfeitstlage erlangt bat, und endlich

<sup>4. &</sup>quot;Die Richtigkeitollage binnen Jahrebfrift nach rechtstraftig geworbener Aufnahme angebracht "worben ift.

<sup>&</sup>quot;Rod erfolgter Richtigefeitserflarung wird ber Aufgenommente in feine vorige Gemeinde gurude-,gemiefen, in berem Ermanglung aber feine Beimat nach Art. 35. ausgemittett, und bie bezahlte Auf-,nahmtagebip (mit Ausnahme ber Spoerte) ibm gurudgegeben.

Gegen bie Aufnahme von Auslandern findet die Richtigkeitellage nur dunn ftatt, wenn die auslandifde Behorde, die im Art. 22. verlangte Erflarung ausgestellt hat. (f. c. S. 537.)

a) Die Bollichrigfeit ber Pringen und Pringeffinnen bes Koniglichen Saufes, tritt mit bem gurud. gelegten 18. Jahre ein. (Berf. Urt. Lit. II. §. 7. f. Bb. I. C. 350 und §. 1. Eit. IX. bes Farmilienstatets vom 5. August 1819. f. Bb. II. C. 40.) Antrage an Sr. Majefiat ben Konig, über Geluche um Großichrigfeitesetlarung gehoen jum Geschäftstreis bes Koniglichen Ctaatsministeriums ber Jufft (§. 55. b. a. f. Berendaung vom o. Derember 1825. f. Bb. II. S. 357.)

b) Bergi, S. 3. Tit. IV. ber Berfaffunge:lirfunde, G. Bb. I. G. 354.

# 9frt. 2.

An jenen Orten, wo bieber ein anderer Zeitpunct fur Die Großjahrigfeit festgeseht mar, tommt bie gegenwartige Berordnung vom 1. Januar 1814 an in Wirffamteit.

#### 2frt. 3

Bon biefem Zeitpuncte an find alle entgegenstehende Gefebe, Gewohnheiten und Statuten ausgehoben.

Munchen , ben 26. October 1813.

Reg. Bl. v. 3. 1813. Ct. LVIU. C. 1337.

B. Einführung desselben in den vormals Fuldaischen Gebietstheilen und dem Amt Redwitz.

### S. 212.

(Den Gintritt der Großjägrigkeit mit bem gurudgelegten 21. Jahre in den vormals Jutbalfden Gebietstheilen und in bem Martte Redwig betr.)

# M. 3. K.

Diefes Gefes ifi in bem Gesehblatte, im Intelligenzblatte für ben Obers und Untermainfreis, und in jeder zu ben genannten Aemtern gehörigen Gemeinden so wie im Markte Redwich öffentlich bekannt zu machen.

Begeben, Tegernfee ben erften Juni im Jahre Gintaufend achthundert zwei und zwanzig.

Gef. Bl. v. 3. 1822, Nro. VIII. S. 205.

a) f. vorftebenben f. 211.

IV. Bu 6. 10. des ersten constitutionellen Edicts.

Annahme von Diensten oder Chrenzeichen einer auswärtigen Macht.

### Ginleitung.

Der Uebertritt in frembe Rriegebienfte mar, wie bas General. Manbat vom 17. Januar 1754 (6. 213 unten) bemabrt, bereits in ben alteften Beiten ben Landestindern, fie mochten unter ben Baperifden Truppen noch gar nicht, ober eine ober mehrere Capitulationszeiten gebient baben, ftrenge verboten, und ale Strafe nicht nur Bermogens: Confiscation, fonbern auch Die Abgabe bes Schulbigen an bas Militar jur Erftebung mehrjabriger Rationalbienfte fefigefest. Diefes burd Marbochfte Berordnungen pom 12. Juli 1806 und 31. Darg 1807, qualeich mit ben Beftimmungen uber Beftrafung eigenmachtiger Ausmanderung (6. 33 und 34. 6. 47 und 40 oben) auch in neuerworbenen Gebietsthellen eingeführte Berbot murbe in bem Conferiptionegefebe vom 29. Darg 1812, Art. 117 (f. b. Abth. X.) großtentheife mit ben eigenen Borten ber alteren Berordnungen erneuert und namentlich feftgefest, baft bie in frembe Rriegs. bienfte eintretenden Biderfpenftigen mit Berlangerung der Dienftzeit ober mit Befangnif ju beftrafen fepen, (Art. 118 bes Gefetes.) Deferteure follten nach Art. 188 nebit Erneuerung ber unterbrochenen Capitulation ebenfalls ju einer langeren Dienstgelt von zwei Jahren resp. nach Urt. 104 ju 4 und 6 Jahren verurtheilt merben. Golde Strafbienftleiftung icheint jebod mit bem im § 7. 26f. 3. Des Deer: Graanjunge. Befebes pom 15. Zuguft 1828 (f. b. 20th. X.) ausgefprochenen Grunbfagen unvertraglich, auch barf megen bes eis genmachtigen Gintritte in frembe Rriegeblenfte nach 6, 6 Tit, VIII. ber Berfaffunge Urfunde vom 26. Dai 1818, Die Bermegens-Confiseation nicht mehr in Unmenbung tommen, mobl aber bedarf bie Ausbandigung Des Bermogens auch gegenwartig noch befonberer Roniglider Bewilliaung (f. b. Minifterial : Entichliefung vom 10. October 1827 und 10. Auguft 1832 6. 214 unten) und es tritt nad Beilage I. Der Berfaffungs. Urfunde 6. 10. Dro. 2. (f. G. 11. oben) ber Berluft bes Staateburgerrechtes ein, vorbehaltlich ber verwirften befonderen Strafen, welche ben Biberfpenftigen als folden, und ben Deferteur megen ber Defertion treffen, ober fur unerlaubte Zusmanderung und fur Die im allgemeinen Strafgefebuche vorgefebenen Ralle - beftimmt find. Letteres hat namentlich im Urt. 302 Biff. 3, benjenigen Unterthan Des Staateverrathe im smeiten Grabe fur iculig ertlart, und gu einfacher Todesftrafe verurtheilt, welcher nach eingetretenem Rriegoftande jum Feinde übergegangen ift, und Die Baffen miber fein Baterland, ober beffen Berbundete getragen bat. Diernach icheinen gwar bie alteren Berordnungen in ihren Strafbeftimmungen ganglich außer Birtfamteit getreten gu fenn , gleichwohl glaubte man biefelben aufnehmen resp, auf biefelben aufmertfam maden ju muffen, (f. 6. 213 und bie Anmertung biegu G. 242, unten); weil ber f. 14 Tit. IV. ber Berfaffunge-ilrtunde (f. Bb. I. G. 356) und &. 10 und 11 Des Ebicts über bas Indigenat vom 26. Dai 1818 (f. G. 11. oben) ben Uebertritt in frembe Dilitar: und Civilbienfte, fo mie bie Unnahme von Behalten, Penfionen und Chrengelden obne ausbrudliche Ronigliche Erlaubnig, ebenfalls verbietet, bieburch aber feine neue Berfügung, fein neues Berbot erfaffen ift, fondern nur die von alteften Belten ber beftebenben Berbote erneuert und beftatigt murden. - Der S. 18 ber beutiden Bunbebaete, melder jedem Unterthan ber beutiden Bundesftaaten Die Befugnig bes Gintritts in Civil. und Dilitarbienfte biefer Staa. ten verfichert, bat Diefes Berbot nicht anfgeboben, benn jene Befugnig ift nur in ber Borausfetung ertheilt, bag teine Berbindlichteit gegen bas bisberige Baterfant im Bege fiebe, wie in 6, 14. Tit. 4. ber Berfaf. funge : Urfunte (f. Bb. I. S. 356) beftatigt ift. Ausgenommen von Diefer Beidrantung find Die Stanbesberen, melden fur ihre Perfon und fur ihre Familien Die Freiheit guftebt, in einem jeden jum beutiden Bunde geborigen, ober mit bemfelben im Friedensftanbe befindlichen Staate ibren Aufenthalt ju mablen und eben fo in die Dienfte besfelben gu treten. Rur wenn fie in Ronigliden Dienften fic befinden, ober aus Ronigliden Staatelaffen eine Denfion beziehen, baben fie fich nach ben besfallfigen Berordnungen gu verhalten. (S. S. 5. Beil, IV. jur Berfaffunge : Urfunde und Biff. 8. litt. A. b. a. b. Declaration vom 19. Daty 1807 in bem zweiten Abichnitte gegenwartiger Abtheilung). Die Ditglieder ber vormaligen unmittelbaren Reicherittericaft bagegen burfen, menn fie im Ronigreiche bomigiliren, ebenfalle nur mit befonberer Erlaubnif in frembe Dienfte treten. (Declaration vom 31. Dezember 1806. Litt. A. Biff. 7 in bem Abidn. II. gegenwartiger Abtheilung). Ueber ben Gintritt in frembe Civilbienfte befteben feine fpeciellere Bestimmungen, ale jene ber Ebicte v. 3. 1812 und 1818 (f. Art. 7. G. 15. und 6. 10. G. 11. oben) und des mehrermannten g. 14. Dit. 4. ber Berfaffunge : Urfunde, wohl aber über die Annahme frember Ehrenzeichen und Burben, welche f. 222-227 unten eingereiht find. Dagegen murben Die Borfchriften uber ben Gintritt ber Staateblener in literarifde Bereine, in Die Abtheilung XVIII. "Staateblienft, Staate : und offentliche Diener- verwiefen, Ueber Die Berhaltniffe ber in auslandifden Dienften befindliden Ronigliden Baperifden Bafallen bat Das Staatsminifterium Der Finangen am 26. October 1820 eine umfaffende Entidliefung erlaffen. Diefelbe tonnte jedod nicht aufgenommen merten, meil Berbaltniffe ber Bafallen wie die Leben: Berhaltniffe überhaupt bem Reffort bes Innern fremd find. Gine Berordnung bes ebemaligen Grofibergogthums Bargburg vom Q. Juni 1807. 6. 36. ertheilt beit adeligen Gutebefigern die Erlaubnif, in Civil. und Dilitardienfte fremder Souveraine ju treten, Die mit bem Großherzogthume nicht im Rriegeguftanbe fepen. Durch 5, 10 und 11 ber erften Berfaffungebeilage ift biefe Beftimmung abolirt. - Die Ministerial . Inftruction vom 15. April 1817. 6. 33 (f. Bb. II. G. 338.) batte Die Aus: fertigung ber von Seiner Dajefiat bem Ronige ertheilten Benehmigungen bes Gintritte in frembe Dienfte bem Staatsminifterium bes Ronigliden Daufes und bes Zeugern jugetheilt. Diefe Borfdrift ift in Die Ministerial-Inftruction vom Q. December 1825 (f. Bb. II. G. 351.) nicht übertragen, vielmebr bat lentere nur die Ausfertigung ber von Seiner Dajeftat bem Ronige ertheilten Genehmigung gur Annahme frember Orden und fonftiger Auszeichnungen Diefem Staatsminifferium ausbrudlich vorbehalten. Das Berfahren in Anfebung folder Befuche bat fich burch Obfervang nunmehr in folgender Art feftgeftellt. Bon bem Staatsminifterium bes Roniglichen Daufes und bes Meufern geht Die Untragftellung und Mubfertigung ber Erlaubnig mie fruber in allen Gallen aus, mo nur Die Benehmigung jum Gintritt in ausmartige Dienfte nachgefucht und ju ertheilen ift. Wenn jedoch biemit Befuche um bie Entlaffung aus bem Staate. Dienfte gufammen treffen, fo bleibt ble Untragftellung und Ausfertigung ber Allerbochften Genehmigung bem Ctaatsminifterium bes einschlagigen Gefcaftegweiges nach vorherigem Benehmen mit bem Staatemis nifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meugern überlaffen.

Schifflich mich noch bemerkt werden, daß ber §. 5.1 ber Jormations Berordnung vom 17. Desember 1825 (l. Bb. II. S. 451.) ben Reistergierungen die allgemeine Aussicht gegen das unbeftugte leberet teteten ber Ilaterehanen in ausmättige Keiegablenste und die berichtliche Borlage der Gestade um die Allere höchfte Erlandniss jum Aleberteitt in ausländische Sivils und Militärdienste, jur Annahme von Gehalten und Eprenziehen auswärtiger Wäche unter Brobachtung der Grundbestimmungen des Titel IV. §. 13. der Bertolfunsellstelnbe übertragt.

216 antiquirt murben nicht aufgenommen:

- 1. Manbat vom 9. October 1726. Unterhalt ber in fremben Rriegsbienften geftandenen Canbes-Einder bete, (D. G. S. v. 3. 1788. Bb. IV. S. 922.)
- 2. Mandat vom 21. Jannar 1765, infanbifde Unterthanen follen fich nicht extra territorium gu ihren auslandifden Derrichaften evociren laffen. (D. G. v. J. 1784, Bb. II. G. 1347.)
- 3. Mandat vom 6. Juli 1768, von benen mit Dieffeitigen Deferteurs aus Lands tretenden Cofbaten. Weibern. (Dr. G. G. v. 3. 1784. Bb. II. S. 1214).

# A. Eintritt in frembe Ariegebienste.

1) Verbot desselben ) und folgen der Kebertretung Dieses Verbotes.

### d. 213.

(Rein Candestind und Unterthan folle fich in frembe Rriegeblenfte gu treten unterfieben.)

Entbieten allen und jeben Unfern Grug und Gnabe juvor, und geben ju vernehmen, welchergestalten Bir Une gwar allerbinge gnabigft verfeben hatten, es murben fomobl bie von Unferen gnabigft geliebteften herrn Batern faiferl. Majeftat, ale auch von Und unterm 22. gebruar 1727 und 14. Januar Anno 1731, banu 28. November Anno 1719 gefcharft-gnabigfte Generals Berordnungen von jedem Unferer Unterthanen ichulbigft, und fo mehrere gehorfamft beobachtet werben, ale in folden fo anebrudlich, ale gemeffen gebotten ift, bag feiner von Unfern Unterthanen und landofindern, ben anfonften unmittelbar ju befahren habenber Confideir : und wirts licher Gingiehung beffen gegenwartig, und annoch ju hoffen habenten Bermogens, Patrimonii, und anderen gufalligen Erbeantheilen in frembe Rriegeblienfte gu treten fich unterfteben b), ingleis den auch , baf auf bie immerhin fich einfchleichenbeheimliche Werbungen und Werber bie genaues fte Umtofpech gehalten, folde alleufalls ausgefunbichaftete Werber, und bierbei intereffirte Derfonen mann : und weiblichen Geschlecht alebalb handvest gemacht, und bem Eriminalproces um fo fchneller unterworfen werben follen, je weniger einem auswärtigen Rurften und Stand guftebet, in eines anderen herren gand eigenmächtiger Beis, und ohne ebevoriger Requirier, und erfolgte Berwilligung, unter mas vor einem Titul es immer fenn mag, ju merben, ober einige Werber auszusenben, ober ju bestellen.

Nachbene aber ju Unserem größten Miffallen seithero mehrmalen vortounnen, und bie Ersabrung gegeben, bag biefen gnabigsten, und jum Beften Unserre Unterthanen und Lauben ohne mittelbar gereichenden Lanbessurflichen Gebothen und Generalverordnungen die schutbigste Folge nicht geseichen vorben:

Co wiederholen Wir nicht nur vorermeldte Generalmandaten auf das nachdruckjamste biermit, sondern geschenn auch ernstid und gemessenis, daß feiner Unsere Unsere Untere Untere Untere Untere Unteren farmitlichen Laubedkindern in fremde Kriegedienste zu begeben unterlangen, und bierauf von Unseren sammtlichen Shurfürst. Gerichts nud anderen Beamten, auch denen hofmarchsichen Berwaltern, und deren jeden utsonderbeit genauest Untelherch schuldig gehalten, sofort diesenige, welche diesen gnadigsten Andheskuffen Bervodungen bishere nicht nachgelebet, mithin sich seit bei letzten Unseren Wandats vom 28. Vovember 1749 in answärtigen Kriegebiens begeben oder noch begeben würden, resp.

a) Man vergl, hiezu auch bie §6, 33. und 34. G. 47 und 48 oben; bann bie Ginfeitung G. 240. und bie Biff. 9. bes im nachfolgenden §. 215 aufgenommenen Manbats vom 28. Juli 1788.

b) Bestätigt in einem Mandate vom 23. October 1762 über die bei ber Auswahl jum Milität vorfallen mögenden Erzesse (. W. G. S. s. J. 1784 Bb. II. Nr. XIX. S. 12081; dann in den Mandaten vom 10. bes herftsmants 1784 (M. G. S. s. J. 1788 Bb. IV. S. 934. Nr. 57.), vom 8. April 1791 (M. G. S. s. J. 1797 S. 618. Nr. 61.) und 5. October 1792 (I. c. S. 624. Nr. 70.) von bern Aufnahme Umgang genommen wurde, weil sie bloß Wiederholungen und Bestätigungen des hier Gebotenen enthalten.

bermalen gleich nach Empfang bieß, ober funftigbin ohne geringften Aufenthalt ju Unferem Soffriegerath geborfamit namhaft gemacht, und jugleich beren fammtliches Bermogen, es mag fobann in liegend ober fabrenben Gutern besteben, alebald eingezogen, bepuebene megen beren folden ungehorfamen Unterthanen, und ganbefindern allenfalls bienad, noch treffenben, und gufallenben Batrimonien und Erbantbeilen bie behörige Bormerfung beobachtet; und fobann berlen Antheil febesmal ohnnachlafia eingezogen, folglich Unferem bochften Aevario pflichtichulbigft verrechnet werben follen; wie Bir benn auch wegen ber fremben Werbungen und Werber ebenfalls biemit nochmalen gebieten, bag auf biefe bie moglichfte Amtofpech gehalten, und bergleichen betrettenbe Merber, auch all jene inn ober auslandifde Perfonen, mann ober weiblichen Befchlechte, mes Stante und Burben fie auch immer fenn mogen, fo bierbei auf einige Deis Untheil uch: men, und fich ju Unfod . und Unfrifdung Unferer Unterthanen, und Canbeefinter fur fremte Rricgebienfte mit Berfprechungen, Zumuthen, Trunfenheit, ober Gelbbefiedungen gebrauchen laffen, und biermit felbe gu verfuhren gebenten, ober auch, ba ihnen foldes gur glaubmurbigen Nachricht tommet, basjenige, mas ibnen hiervon bewußt, nicht obngefaumt ben ber orbentlichen Dbrigfeit anzeigen, fobin ein . ober bes anbern Antheile, und Berhehl . ober Berfchweigungehalber einige Could auf fich laben, alfobald ju Berhaft gefebet, bieruber ohnaufgehaltener untertbanig. fter Bericht an Unferen Soffriegerath erstattet, und burch bie Orbinaripoft, ba folde in bem Ort. mo berlen Frevler funbbar merben, verhanben, ober anfonften burch eigene Bothen eingefchicet, beren Bermogen und Sabicaften eingezogen, und fie felbften bem Eriminalproceff unterworfen. fofort gegen felbe nach Beschaffenbeit beren fich bierben ergebenben Umftanben mit Leib's und Les benoftrafen ohnnachläßig verfahren, babingegen bemjenigen, fo berlei frembe ober falfche Werber entbedet, und aufgebracht, 40 fl. begablet werben follen.

Damit sich nun hierinnfalls Riemand mit einiger Unwissendeit entschulegen konne; So ist Unser weiterer gnabigst und ernstlicher Beschl, daß dieses lusse Gebet nicht nur zu Zebermanns Wiffenschaft geschorger Orten offentlich offigiet, von bern auch von Unsern, und benen hofmarchischen Beamten und Berwaltern alle halbe Jahr, mit hin bes Jahrs zweichen, nur gewährlichen Beschler, auch ein ordentliches Protocoll, wann und wo die Publication geschehen, fleisse gehalten, und ein solche in benen auf sich ergebenden Rall andere zu erstatten babenden Berichten sonderen agemerfet, sohin von ihnen Beamten und Verewaltern bieser gnätigsten Berordung burchgefende bei ansonlig zu befahren babendern Ungerer bedeften ulignad, Dienstamotionen, und anderen erziebig auch empfinblichen Bestrafungen ges horsams nachgelebt werde, bessen ach empfindichen Bestrafungen ger

Gegeben in Unferer Churfurfil. Saupt. und Reftengstadt Munchen, ben fiebengebenben Monatstag Jenner, bes eintaufend, fiebenhundert, vier und funfzigften Jahre.")

DR. G. G. v. J. 1784. Bb. II. Mr. q. G. 1103.

a) Daß die in Diesem Mandate angebrobten Strafen nicht mehr in Unwendung tommen, ift bereits in ber Ginleitung S. 240. oben ermabnt.

6. 214.

Nro Pr. 13618.

(Das Bermigen bes in fremden Rriegeblenften ftebenden R. R aus R. betr.) Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronias.

Der foniglichen Regierung des Oberdonaus Kreises, Kammer des Innern, wird auf den Bericht obendezeichneten Betreffed vom 12. August laufenden Jahres zur Enischtleftung eröffnet, daß das Bermögen des gegenwärtig als Fourier-Sergeant im französischen Kriegdbienste stehenden R. R. aus R., nach der Bestimmung der Berfähungstuftunder An. VIII. 5. 6. .) zwar nicht der Conststation unterworfen sey, und daß der Königl. Militär-Kötalb bierauf durchaus keinen Anspruch zu machen habe, da jedoch der Uedertritt in fremde Kriegdbienst nach 5. 14. Attel IV. der Berfähungstuftunde Kifga 2, 1) in Berfähung mit dem 6, 11. des Edicte über das Judigiant ohn unter den Bedigten Bewilligung und unter den dasselbst ausgedrücken Bedingungen gestattet ist, und der R. R. sie hiernach nicht geachtet dar, so soll der ihn tressende Bedingungen gestattet ist, und der R. R. die Groden soll geschaften werden, die R. L. die Erlaubniß zur sörmlichen Ausvanderung und Bermögens-Exportation, oder wenn er im dayer. Unterstand-Berbande bleiben will, zum Eintritte in den französsischen Kriegebienst nachträglich bewirtt, oder, in das Baterland zurächstert, sich worgen der Annahme fremder Kriegebienste hintlanglich arrechtserität baden wird.

Munchen, ben 19. October 1827.

Staateminifterium bes Innern.

2in

bie Ronigliche Regierung bes Oberdonautreifes, R. b. 3.

2) Dorsorge gegen Derleitung jum Gintritte in fremde friege-Dienste. .)

S. 215.

(Die faliden Werber bes mannliden und weibliden Befdlechts betr.)

Bir baben miffalligft vernommen, bag bie und ba mehrere falfche Berber in Unferen

a) Bb. I. S. 366.

b) Bb. I. G. 357.

c) G. 11.

d) Gine Minifterial entifchiefung vom 10. August 1832 Nr. 15078, bas Bermögen ber ausgetretenen Cantoniften, ber Wiberfrenfligen frührere Altereleiffen, und ber ohne Grlaubniß in frembe Rriegeblenfte eingetretenen Baperte betr. " verfuch biemit übereinflumente):

<sup>&</sup>quot;Das Bermögen von Bapern, die ohne Erlaubnif in fermbe Reiegsbienfte getreten find, darf ", Da

Der vollftandige Tert biefer Entichliegung ift unter Abth. X. "Militargegenftante" aufgenommen.

e) Bergl. biegu bie 65. 39, 40 und 41. G. 53-57 oben.

Landen und Erbstaaten herumstreichen, welche biebseitige Unterthanen ober Soldaten ju fremben Kriegsbiemfen ober Desertion bereden, sich auch vorzüglich hierunter einige faliche Werberinnen oder Weisbersonen besinden, welche die Leute durch ihren liederlichen Lebenswandel an sich ju loden, und ben benachbarten ausländischen Werbungen zugesühren trachten. Da nun bierdurch größtentheils die Desertion unter Unfern Truppen entsteht, sohin die meisten Uebersaufer durch bergleichen Unterhändler verführt und in Geheim durchgebracht werden, so suden Wir Und bemußigt, zur ernstlichen Abssellen geffen hiemit gnädigt zu besehlen, und allenthalben bekannt machen zu lassen, daß

- 1) in Butunft alle bergleichen falfche Berber mannlichen und weiblichen Gefchlechts auf Bertreten in biefigen Annben, fie mogen In- ober Auskanber fepn, von jeber Ortsobrigfeit in Berbaft genommen, jum nachften Regimente ausgeliefert, und nach vorlaufiger Einberichstung an ben Softriegerath, und ganglicher Ueberweigung bes Berbrechens an einer haupts frage ober auf ber Grange ohne weiters aufgebängt werben follen.
- Sollen bemjenigen, welcher so einen falschen Berber mannlichen ober weiblichen Geschliechts entbectt, und banbsell macht, 150 ft. Belohnung ausbezahlt und bem hoffriegerath sogleich bie Angeige bestwegen gemacht wereben.
- 3. 3ft berjenige, welcher überwiesen, und in Confessis fit, bag er Leute aus biegleitigen, in auswärtige Staaten und Dienste ju entführen ben Borfat gehabt habe, eben fo ju bestrafen, als wenn er bie Abat felbit vollbracht batte.
- 4. Wenn ein berlei falicher Werber ein Bermögen hat, fo tommt hievon bem Entbeder obige Belohnung, welche auch einem Golbaten, ber einen falfchen Werber mit Ueberweijung angeben tann, ebenfalls gebuhrt, bann bie Agungse und Erecutionstoften zu bestreiten, ben Rett beer Beide einzuliefern; im Falle er aber tein Bermögen hat, fo wird biefer Anfwand ex Aeraro militari bestritten.
- 5. Sollen Unterhandler und Mitwirter, wenn fie entbedt werben, wie die falfchen Werber felbt angeschen und bestraft, berjenige aber, welcher einen Soldaten durch Leiter, Stride, ober sonst auf eine Utr zum Desertiren verhisste ist, ober ihn in feinem hause heimlich verstedt, in eine Strafe von 450 fl., und wenn er nicht bezahlen tann, auf 1 Jahr lang in die Schange, ober das Zuchstaus condemnirt werden. Wo ingleichen
- 8. auch biejenigen, welche einem Deferteur ihre Bauern ober fonftige Civillieibung leiben, verfaufen, ober gegen bie militarifche vertaufen, eben fo auch wie bie Unterhanbler ans gefeben, und in obige Strafe per 150 ff. onbemmitt werben follen.
- 7. Merben biejenigen Burger, Bauera, ober sonstige Civispersonen, bei benen man ein militäriches Aleibungs's ober Montursflück finder, welches nach dem neuen Riedungssisstem ben Truppen erst vom 1. Januar 1788 an beigeschafft worben, er mag solches durch Schantung, Tausch, Rauf ober was immer für eine Urt an sich gebracht haben, ohne alle Rücksicht um 30 fl. gestraft.
- 8. Sas jeber Unterthan , wenn er einen Deferteur einbringt , eine Belohnung von 20 fl. ju erhalten.
- 9. Wenn ein Inlander, welcher fich in auswartige Rriegebeienfte begeben hat, auf Urlaub in

bas Land wieber gurudtebet, foll felber alfogleich auf Betreten arretirt, und gur nachsten Garnifon geliefert werben a), eben fo follen auch

10. Ginheimische fowohl, ale jene Deferteure, wo mit ihren Dachten ein Cartel eriftirt, auf

a) Bemertenswerth, als Erlauterungen bes Bolljuge biefer Anwendung, find folgende Entichlief.

(Die in auswartigen Rriegebieuften befindlichen Unterthanen betr.)

3m Ramen Ceiner Dajeftat bes Ronigs.

Seine Ronigliche Majefiat haben hinfichtlich ber in auswärtigen Rriegebleuften befindlichen Unterthanen burch ein Allerbochftes Referint vom 27. v. M. beichloffen, wie folat:

"Die hinsigflich des Bermögens ber in ausmartigen Reiegsbiensten befindlichen Rouiglichen Unnterthanen bestehend Vererbnungen bliben in woller Wirtung, bis darin eine Abanderung ere"folgt. In Aufehung der Person berseine fieht ben Königt. Behörden lediglich teine Befage "nit ju, so lange berlei Individuen fich im auswactigen Reiegsbienste besinden, biefelben mogen "nun einzeln, oder mit den Teuppen der allierten Machte bas Konigerich betreten."

Diefe Allerhochfte Berfugung wird ben fammtlichen Ronigl. Polizei Begorben bes Oberbonau-Rreifes jur Biffenfcaft und Nachachtung biedurch bekannt gemacht.

Cichftabt, ben 2. April 1874.

Roniglides General: Commiffariat Des Dberbonaufreifes.

2(11

fammtliche Ronigliche Pollgei-Behorden bes Oberdonautreifes alfo ergangen. Rr, Int. Gritra Bl. f. d. Oberdonaufreis v. I. 1813 und 1814. St. XIV. S. 78.

(Die in ausmartigen Rriegeblenften befindlichen Ronigl. Unterthanen betr.)

3m Ramen Seiner Majeftat bee Ronigs.

Bermöge Allerhöchfter Entschließung vom 31. b. D. wird bestimmt, bag bie unterm 27. Marg vo. 3. erfassene Weifinmt, bas bie unterm 27. Marg vo. 3. erfassene Weifinmt, ausbarigen Reigsbienften bestimblichen Intlated betreffe, die im Jahre 1788 ergangene Berordnung aber, nach weicher ein Julander, ber sich in auswärtige Leiegdbienste begreben hat, wenn er auf Utfaub in das Zund zwiidlicher, fegleich arreitet, und zur nächfen Garnisg geliefet werden foll, nicht auf ben winder nur auf bie entweber durchmarschiernben Truppen ber allierten Wächte, ober einzeln auf dem Marche burch das Königerich begriffenen in fremden Kriegdbiensten befindlichen Unterthanen angewendet werde twerde duffe."

Beides fammtlichen Polizel. Beborden jur Biffenfchaft und Darnachachtung hiemlt bekannt gemacht wird.

Gidffabt, ben 8. Jebruar 1815.

Roniglides General. Commiffariat bes Dberbonaufreifes.

2.

fammefice Polizei.Begorben bes Oberdonaufreifes alfo ergangen. Ertra:Bl. g. Gidfiabt. Int. Bl. v. 3. 1815. C. 26. Betreten jedesmal arretirt, und bem Einbringer bie fur die Einlieferung eines Deferture beftimmte Belohnung alfogleich ausbegablt, andere fremde Deferteurs aber mit beftimmten Marichrouten, wobin fie ihren Weg nehmen muffen, auf ber Stelle außer Lands verwies feu werben. Im Kalle ich aber

11. bezeigt, daß einer bei feiner Rudtebr, ober mabremd langern Aufenthalts im Lande fich als ein falicher Werber verbächtig gennacht, und bieffeitige Landeblinder zu fremden Krieges bienften berebet, ober beifeben gen Defertion gegeben hat, so foll felber wie ein falicher Werber bebandelt, überhaupt aber bei mindeftem Betreten als falicher Werber unnachsichtlich zu Werbe gegangen, und diesen nach gründlicher Uederweisung ibred Berberdenach ohne Unterschied des mannlichen und weiblichen Geschlechte nach obigem bedeften Befeble auf bas Schäffig gestraft werben.

Munchen ben 28. Julius 1788.

Reg. Bl. v. 3. 1807. St. XIII. S. 495.

6. 216.

(Werbungen fur Dr. Dr. betr.)

M. 3. R.

Wir verweisen euch jur Erlebigung eures Anfrageberichtes vom 17. b. Med. Werbung gen und Geldge ber Berfaffungs Urfunde, welche im § 10. Rr. 2. bie Annahm von fremden Diensten ohne Unfere ausbruckliche Erlaubnig mit angedrobtem Berfult bes Staatsburgerrechts und andern Strafen unterfagt a) ferner auf bas Etrafgesehuch, welches im 1. Theil, Art. 306, Nr. IV. unbesugte Werbungen jum ausbrartigen Rriegsbienft als Staatsburgert unterfagt, und endlich auf die gegen nicht genehmigte Cellecten überhaupt bestehenden Berordnungen.

Siernach werbet ihr ench felbit gu befcheiben und gu benehmen miffen.

Tegernfee, ben 30. August 1821.

2(n

bie Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes, Rammer bes Innern, alfo ergangen.

Dadricht ben übrigen Rreisregierungen.

6. 217.

Nro, Pr. 9401.

(Berbungen far ben R. R. Dienft betr.)

Muf Befchl Geiner Majeftat bes Ronige.

Rach verliegenden Aussigen hat fich ju R. R. eine Werbanftalt gebildet, welche burch mancherlei Borfplegelungen frembe Unterthanen für ben Dienft in R. R. ju gewinnen, und ihrer ftantburgerlichen Pflichten untren ju machen fuch.

a) G. G. 11. oben.

Die Roniglichen Kreidregierungen, Rammern bes Innern, aufgeforbert, Die Berwalteten burch Warnung und Belebrung vor folcher Berfuhrung zu bewahren, zugleich aber auch die berrichenden irrigen Unifolten über bie verbindende Kraft ber gegen folche Werbanftalten übernommenen Berpflichtungen zu berichtigen, und bie Erfenntenis ihrer Gesenwiberiafeit zu befestigen.

Munchen, ben 29 Juni 1827.

Staateminifferium bes Innern.

26.0

fammtliche Rreisregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 218.

(Die in R. bestebenden Berbanftalten fur ausmartige Rriegebienfte betr.)

Muf Befchl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Die Königliche Regierung bes Oberbonaufreises hat unterm 12. bes laufenben Monats bie mit Abatsachen belegte Anzeige erftattet, bag bie Berbanfalten, welche in R. auf bem Grunte ber mit mehreren Staaten abgeschlossenen Militarcapitulationen errichtet worben sind, fich mannigfaltiger Berführungemittel bebienen, um and bie Angehörigen anderer Staaten, und insbefondere wandernbe Santburtegefellen, jum Einritte in frembe Kriegsbienfte zu verleiten.

Die Königlichen Kreistegierungen, Kammern bes Innern, werden baber beauftragt, ben untergebenen Polizeibehörben angemessene Weisungen zu ertheilen, bamit bei ber Ausstellung von Wauberbuchern und — soweit es in einzelnez Fällen als geeignet erscheint — auch von andern Reisslegitimationen bie nach jeuer Gegenb reisenden Inflander gewarnt und auf ibre gesehlichen Berbindlichkeiten und bie Kolaen ber Berlebung berfelben ausmerfiam gemacht werben. -)

Munchen, ben 20. Achruge 1828.

Staateminifterjum bes Innern.

20

fammtliche Ronigliche Regierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 219.

Nro. Pr. 21.062.

(Berbungen fur ben R. Dienft, resp. bas Berbot bes Uebertritte in fremde Rriegebienfte betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Aus Anlag ber in D. und in andern Gegenden unter ben bermaligen Zeitverhaltniffen haufiger flatt findenden Werbungen. fur ben Richen ober fonftigen auswärtigen Rriegsbienft er-

a) Gine Ministerial. Entschließung vom 21. Oct. 1828 hat ben Bollgug Diefer Ausschreibung auf bas Rachbrudlichfte in Erinnerung gebracht.

halten die Königlichen Kreibergierungen, A. d. I., den Auftrag, die untergeordneten Polizeibehörden anguweifen, daß sie dei der Ansfiellung von Wanderbüchern alten Taperischen Handwertsgefellen das Berthot des Eintriks in fremde Kriegsbienste dei Bermeidung der auf die Ueberrietung gesehten Strafe durch geeignete Vormerkung in ihren Wanderbichern nachbrucklich einschärfen.

Munchen, ben 28. Januar 1831.

### Staatsminifterium bes Innern.

·

fammtlide Roniglide Rreibregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Roniglichen Regierung:

- a) bes 3fartreifes am 2. Februar 1831.
- b) bes Unterbonaufreifes am 19. Februar 1851.
- s) bes Regatfreifes im Intelligengblatt v. 3. 1831. Bb. I. G. 195.
- 3) Burnickberufung ber Eingebornen neuerworbener Gebietstheile aus fremdem firiegebienste.

## Ø. 220.

(Die im tolferlich offerreichifden Dienfie befindlichen Burgburger und Afchaffenburger betr.) Auf Befehl Geiner Majeftat bes Konigs.

In ber am 3. Inni vorigen Jahres ju Baris jwischer ben Bevollurachstigen Seiner Majefal von Bederen und Seiner Majefal vos Kaissen von Ochtereich abgeschlossen, und von ben berben allerböchsten Solen ratisseitent liebereintunft, ift im Articel 22°) sellzes worden, baß binnen einem Jahre, von bem Tage ber abgeschoffenen Uebereinstunft, gesammte Mittate, welche and ben wechselseitigen ausgebanschlen und abgetretenen Laberen gebürtig find, ibren respectiven Souverand gerüngtig find, ibren respectiven Souverand gerüngtigen wörde im Dienste einer oder der andern Magte zu werbseitigen wünschen, ibren freien Mitten haben sollen, ohne baß sie barum auf iggend eine Bet beurnufgigt werden tonnen.

In Gemaßheit bieses Articels werben alle Eingebornen bes Großbergogibums Mirtzburg nub bes Finftenthund Achgienburg, welche fich in taiferlich öfterreichischen Diemten befinbene, von biefem mit ber taiserlich ofterreichischen Regierung bestehenben liebereintommen zu bem Ende hiemit verfandigt, damit sie, in fo ferne sie in ihr Baterland zurüczuseberen wünsichen, diefe Gelegenfeit benuben, und bei ibren bisberigen Beborben um ihre Entlassung nachjuchen founen.

Munchen, ben 31. Mai 1815.

Staateminifierium bes Roniglichen Saufes und bee Menfern.

Reg. Bl. v. 3. 1815. Ct. XXIII. C. 426.

a) C. Bb. I. C. 256.

### 6. 221.

(Die medfelfeitige Burudberufung ber Gingebornen ber abgetretenen Provingen aus fremben Dienften betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

In bem am 14. April b. 3. ju Manden zwische ben Bevollmächtigten Seiner Majesta bes Königs von Bapern und Seiner Majestat bes Kaifers von Desterreich abgeschiosftenen und von beiben allerhöchsten höfen ratifigirten Staatsvertrage ift im Articel 14. \*) bestimmt, bab binnen Jahrebfrist vom Tage der Ratification an gerechnet, die Militatversonen, welche aus ben abgetretenen Tanbern gedirtig sind, oder aus andern die Kraft gegenwartigen Bertrags unter die berrichgte inter bei berben Machte sommen, iben respectiven Seuveränen zur Dehposstion gez geben werden sollen; es jedoch den Offigieren und Soldaten freistehen soll, im Dienste best einen oder des andern Staates zu bleiben, ohne daß sie darüber auf irgend eine Weise konnernbigt werden.

In Gemäßeit biefes Articels werben alle in talferlich öfterreichischen Artegeblenften bes findlichen Eingeborne der burch ben Staatsbertrag vom Al. April ober in Folge besselben an die Krone Bapern gekommenen Lanber und Begirte, als da sind:

- A. Muf bem linten Rheinufer:
- 1. von bem ehemaligen Departement bes Donnersberg bie Begirte von 3weibruden, Raiferslautern und Speper (letterer mit Ausnahme ber Kantone Morms und Pfeberebeim), bann ber Ranton Rirchheim Bolanben im Begirte von Algey;
- 2. von dem ehemaligen Saar Departement die Kantone Waldwohr, Bliebfaftel und Aufel (letterer mit Ausnahme der Drie Schwarzerben, Reichemweller, Pfeffelbach, Ruthweiler, Burglichtenberg und Thallichtenberg); dann vom Kantone St. Wendel die Ortschaften Saal, Riederfrichen, Busbach, Marth, hof und Ofterbruden, endlich von dem Kantone Grumbach die Ortschaften Cschwarden und St. Julian.
- Bon bem ehemaligen Orpartement bes Rieberrheins ber Kanton und bie Stadt kandour, bie Kantone Berggabern und kangenkanbel, endich der gange burch den Parifer-Tractat vom 20. November 1815 abgetretene Autheil dieses Oppartements am linken kauterulfer.
  - B. Die ehemals Fuldaischen Aemter hammelburg mit Ausba und Salect, Brüdenau mit Motten, Wephers mit Ausnahme der Dörfer Melters und hattemork, dann der Abell des Amtes Bieberftein, welcher die Orte Bretten, Brand , Dietges, Findlos, Liebhart, Melpery, Oberbernhard mit Steinbad, Salfery und Thabben begreiff,
  - C. bie ehemals großherzoglich beffifchen Memter Migenau, Miltenberg, Amorbach und Beubach,
- D. bas ehemals faiferlichofterreichifche Amt Rebrois, von bem mit bem faiferlichofterreichifchen Sofe getroffenen Uebereinfommen gu bem Enbe hiemit

a) Ciebe 200. 1. G. 268.

verftanbigt, bamit fie, in fo ferne fie wieber in ihr Baterland gurudgutehren munichen, biofe Gelegenheit benugen und bei ihren bieberigen Beborben um ihre Entlaffung nachsuchen tonnen.

Munchen, ben 27. November 1816.

Staateminifterium bee Roniglichen Saufes und bee Meugern.

Reg. Bl. v. 3. 1816. St. XXXXI. S. 901.

B. Annahme fremder Eitel und Chrengeichen.

d. 222

(Rein Staateblener bat ohne Erlanbnif einen fremben Titel angunehmen.)

. 3m Ramen Geiner Churfurfliden Durchlaucht.

Rachdem Seine chursurst. Durchlaucht in Betracht des Migbrauches fremder Ebrentitel und Decorationen, und der damit verbundenen Collisionen unterm 18. die g gnabigst verordnet baben, daß kein Staatsbiener ober Landes unterrhan ohne zuvor erhaltene landesherrliche Bewilligung eine fremde Burde, Titel oder Decoration nachsuchen, oder gebrauchen solle; so wird diese bidchflandesherrliche Berordnung zu Jedermanns Wissenschaft und gehorsamster Nachs achtung hiemit befannt gemacht.

Munchen, ben 21. Muguft 1801.

Churpfalgbayerifche General. ganbes Direction.

DR. G. G. v. 3. 1802. Bb. II. Nro. 82. G. 93.

Reg. Bl. v. 3. 1801. Ct. XXXVI. C. 569.

#### 6. 223.

(Die frembherrlichen Givil Uniformen und Decorationen betr.)

Im Ramen Seiner Churfürftlichen Durchlaucht.

Rachbem Seiner Chursurslichen Durchlaucht die Anzeige gemacht worden, daß mehrere ber eingesesselben unterthanen, und selbst solche, welche in chursurslichen Staatsbiensten fienn, fremdberriche Gisielunischmen und sonstige Occorationen tragen, Niemand aber eine solche Auszeichnung sich beitegen durf, ohne die bechieber Erlaubnis dazu nachgesucht und erdalten zu haben; so wird, den die hehrte Erlaubnis dazu nachgesucht und erdalten zu haben; so wird, der Erngen berrschen der eine Decorationen den sämmtlichen chursursstätigen Erwischlichen fremdberrichen Swischlissenen, wertach sich des Gebermann zu achten hat.

Dunchen, ben 29. Juli 1803.

Churfürftliche General-Banbes Direction.

Churpf. Baper. Reg. Bl. v. 3. 1803. St. XXXII. C. 535.

32

#### 6. 221.

(Das Tragen ausmartiger Givif:Uniformen und Decorationen betr.)

#### M. J. R.

Auf die erhaltene Anzeige, daß mehrere Unferer eingesessennen Unterrhanen, und felbst folche, welche in Unferem Staatsbienste fichen, fremdberrifche Stolluniformen und sonftige Decorationen tragen, haben Mir bereits unterm 20. Inili 1903 verorbnet, \*) daß, da Niemand eine solche Auszeichnung sich eigenmächtig beilegen dirfe, ohne Unfere besondere Ersandniss hiezu nachgesucht, und erhalten zu haben, das Tragen dergleichen frembherrischer Giviluniformen und Decorationen Unseren fämmtlichen Unterthanen ohne Unterschied, verboten sept solle.

Diefe Berordnung finden Wir und beroogen, nicht nur ju erneuern, sondern auf die seitbem erhaltenen nenen Erwerdungen ausbrucklich auszubehnen, nub Wir erwarten baber allent-halben genagen Bolling.

Munchen, ben 25. Juli 1806.

Reg. Bl. v. J. 1806. St. XXXII. S. 284.

#### 6. 225.

(Die Radfudung frembberrifder Titel und Decorationen betr.)

#### m. 7. R.

Dhugeachtet schon Unsere Berordnung vom 18. August 1801. allen Unfern Dieuern und Unterthanen bas Nachsuchen und ben Gebrauch fremtherrifder Burben, Titel und Decorationen ohne vorbre erhaltene landeberrische Bewilligung bestimmt unterfagt, so muffen Bir boch oftere wahrnehmen, daß, biefem Berbote zuwider, Unfere Bewilligung jum Gebrauche solcher Andzeichnungen erft nach berfelben Erlangung nachgesucht werbe.

Wir wollen baber jene Berordnung andurch erneuern, und werben in Intunft feine Bewilligung ebengenannter Art mehr ertheilen, wenn nicht bas barum supplicirende Individuum schon wererft Unfern ausbrucklichen Consens nachgesincht und erhalten bat, fich um die betreffende fremdberrifche Wurde oder Decevation bewerben zu burfen.

Gegenwartige Berfugung wird burch bas allgemeine Regierungsblatt ju Sebermanns Millenichaft befaunt gemacht.

Manden, ben 15. October 1811.

Reg. Bi, v. 3. 1811. St. LXVII. S. 1683.

#### S. 226.

(Unnahme frembherrifder Charactere und Decorationen betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

In einem Allerhochft unmittelbar vollzogenen Refcripte wom 29. v. DR.

a) S. bas vorhergehende Ausichreiben b. General ganbes Direction vom 29. Juli 1803. §. 223. G. 251. b) C. §. 222. G. 251. oben.

haben Seine Majeftat ber Konig gu bestimmen geruht, baß nicht nur bei Annahme frembberrischer Charactere und Decorationen, sondern auch gum Gebran die ber ehemals ich on und unter andere Berbaltnissen vor benen, die Königliche Erlaubnis, ber bestehenden Berordnungen gemäß, nachgesucht und erhalten senn muffe. Diese Allerhöchste Entschließung wird Jedermann, bem daran geiegen seyn fann, zur Wiffenschaft und Rachachtung hiermit ber faunt armacht.

Unebach, ben 11. Februar 1812.

Ronigliches General. Commiffariat bes Regattreifes.

3nt. Bl. f. b. Regatfreis v. 3. 1812. St. VII. S. 209.

S. 227

(Die Allerhochfte Bewilligung jur Annahme frember Auszeichnungen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

. Rachbem Seine Ronigliche Majeftat Sich veranlagt gefunden, unter ausbrud. licher Erneuerung ber megen Rachfuchung frembberrifder Titel und Decorationen am 15. De tober 1811 .) ergangenen Befanntmachung, binfichtlich anberer Ralle allerguabigft ju verorbs nen, bag jeber Baverifche Staatsangeborige bei Erlangung einer Auszeichnung irgent einer Art. von einer fremben Dacht ober fremben Staaterealerung in Bufunft verpflichtet fen, ben Empfang berfelben fogleich fpateftene acht Tage nach gefchebener Infinuation, bei Bermeibung ber im S. 10. ber I. Beilage gur Berfaffunge-Urfunde angebrobten Strafen. b) an bas Ronigliche Staateministerium bes Daufes und bes Meuffern, unter Angabe beffen, mas bie Berleibung fener Musgeichnung veranlagte, angugeigen, und um bie Allerhochfte Erlaubnif jur Annahme berfelben in geziemenber Beife gu bitten , woruber biefes Ronigliche Staateminifterium alebalb allerunterthas niaften Antrag an Seine Ronigliche Majeftat zu erftatten bat: fo wird foldes jur allaes meinen Renntnig und Darnachachtung mit bem Unbange befannt gemacht, bag Allerhoch fibie felben in Rallen, wo einem Staatebiener von einer auswartigen literariichen ober grtiftis ichen Anftalt ober Gefellichaft irgent ein feinem Dienftcharacter frembartiges Prabicat ertheilt werben will, bie namliche Berpflichtung auf Geite bes Staatebienere und bas gleiche Berfahren hiebei beobachtet feben wollen.

Munchen, ben 17. Juni 1835.

Staateminifterium bes Saufes und bes Meugern.

Reg. Bl. v. 3. 1835. St. XXXV. S. 645.

a) 6. 6. 225. 6. 252, oben.

b) 6. 11. oben.

V. Bu G. 12. im ersten constitutionellen Edicte.

Aufenthalt mit Betrieb eines Gewerbes im Auslande.

S. 228.

Nro. Pr. 19419.

(Die Belmats Berbaltniffe bes R. R. aus Lanbau betr.) Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Rheintreises, R. b. B., wird andei gegen Rücksenung bes von bem Königlichen Staatsministerium bes Königl. haufes und bes Arusern ander mitgerebeilen Berichts bes Königlichen Brestenten in der Schweiz, vom 18. December v. 3. sammt zwei Beilagen zur berichtlichen Auflichen Nutlichen Ausgerichten mit bem Bemerken zugeschlossen, bas der vorläusigen Aufliche Auflichen Ausgerichten Auflichen Auflichen Ausgerichten Auflichen Ausgerichten Aufliche mit Betrieb eines Gewerbes, wenn hiemtt nicht die Erlangung vos fermeben Staatsbirgerrechts verdunden und von Seite der betreffenden Indebiedung ner allenfalligen Berepflichtung gegen das Waterland fortwährend Folge geleiste wird, mit der Beibehaltung bes Baperrichen Indebiedung im Sinne bes constitutionessen Beites wohl vereinvarlich scheine, und dem Berebehalte der Königlichen Kreisegierung auf dem beigeschlossenen himatschein des R. K. sonach eine, der Kischeitung nicher fähige Kassing oder Erlatterung gegeben werden bürfte.

Munchen, ben 12. Juli 1834.

Ctaateminifterium bes Innern.

21-

Die Ronigliche Regierung bes Rheintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

## Abtheilung V. Abschnitt I.

## 3 meiter Eitel.

# Aufhebung ber Leibeigenschaft.

(3u 6. 6. Eit. IV. der Verfassungs - Urkunde.)

1214. 2111...

Paking dhi na gandhair

នាក់ ក្រុងស្ថិត នៅកំពុ

# Chronologische Uebersicht

ber

in dem 2. Citel der V. Abtheilung I. Abschnitt, über Aufhebung der Leibeigenschaft, aufgenommenen Gesetze, Derordnungen und Entschliessungen.

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                          | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1808. | 31. August.   | Roniglides Ebiet, bie Aufhebung ber Leibeigenicaft betr.                                                                                          | 1      | 25     |
| 1809- | 21. Februar.  | Minifierial. Enticliefung, (Finang) bie Ginrechnung bes Suter. Bertrummerungen betr. (Nro. 7450).                                                 | 1      | 26     |
| 1812. | 25. Juli.     | Minifterial . Entichliegung, (b. Ronigliden D. u. b. A.) bie Laubemien von Bich und Fahrnif, bann bie Mortuarien betr. (Nro. 5845.)               | 3      | 26     |
| 1813. | 14. December. | Entichliefung Des Ronigliden General Gommiffariates Des<br>Illertreifes, den Bejug der Mortuarien betr. Anmert.                                   |        | 26     |
| 1819- | 29. Juli.     | Roniglide Entschliefung, ble Befcwerbe ber Amts Dri-<br>ichaften ju R. R., wegen Regulirung ber flandes-<br>bertlichen Abgaben betr. (Kro. 4449.) | 4      | 26     |
| 1819. | 20. August.   | Minifierial Entichliefung, (Finang) bas von bem R. R. ehebin bezogene Befthaupt betr-                                                             | 5      | 26     |
| 1820- | 5. Februar.   | Königlide Entidliegung, bas Leibeigenidafts Berbaltnig ber Gemeinde R. R. bett. (Nro. 19303.) Anmert.                                             |        | 26     |
| 1820. | 5. Februar,   | Roniglide Entidliegung, bas von bem R. R. ebehin bego:<br>gene Befthaupt betr. (Nro. 451.) Anmert.                                                |        | 26     |
| 1820. | 30. Mårz.     | Roniglide Entidliefung, Die Aufbebung ber Leibeigenicaft<br>im Untermainfreise betr. (Nro. 3988.)                                                 | 6      | 264-26 |
| 1820- | 1. October.   | Miniflerial. Entidliegung, (Finang) bie Erhebung bes Saupt-<br>rechte und ber bereits reluirten Mortuarien berr.                                  | 7      | 26     |
| 1824. | 15. Mai.      | Roniglide Entichliefung, ber Bejug ber Mortuarien beir.                                                                                           | 8      | 26     |

33

| Jahr. | Datum.      | Betreff.                                                                                                                                                                                                 | Parag. | Seite. |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1826. | 2. April.   | Minigerial. Gutichliefung, (bes Innern) bie angeblich auf ben<br>R'ichen Lebenguteen haftenben Mortnarien betr.                                                                                          | 10     | 26     |
| 1830. | 14. Angust. | Minifierial. Gutichliegung, (b. J.) bie Competeng ber Königli-<br>den Areibergierungen in Beziehung auf bie burd bie<br>Berfaffungdurtunde aufgehobenen Leibeigenschaftsge-<br>falle betr. (Nro. 12978-) | 9      | 268    |
| 1832. | 21. April.  | Minifterial. Entidliefung. (b. 3.) Die Beschwerde Des R. R.,<br>wegen Forterhebung des Besthauptes betr. (Neo 5506.)                                                                                     |        | 276    |

### 3meiter Eitel

Aufhebung ber Leibeigenschaft.

## Erstes Capitel.

Chict vom 31. August 1808. -)

S. 1.

(Die Mufhehung ber Leibeigenfchaft,) s)

M. 3. R.

Durch bie Unferm Reiche gegebene Conftitution Lit. I. S. 3. ...) haben Dir bie Leibeis genichaft, mo fie noch besteht, fur aufgehoben erflart.

Um über bie Anwendung biefer conftitutionellen Berordnung alle möglichen Streitigfeis

) S. Bb. I, G. 372.

a) Borliegendes Ebict wurde burch bie Berfaffungs.lirtunde Tit, IV. G. G. (f. Bb. I. G. 355.) bann §. 49. ber vierten und S. 116. ber fechften Berfaffungebellage ausbrudflich befatigt.

b) In der Martgraficaft Batreuth, Dann in Julba mar Die Leibeigenicaft icon por ber Bereinigung mit Bapern burd Rapoleonifde Decrete, batirt Dadrid am 10. December 1808; in bem ehemaligen Großbergogthume Brantfurt Durch Das Dragnifations: Datent vom 16. Auguft 1810, und in bem Bebietetheilen, wo bas prenftide Canbrecht gilt, Durch 6. 148. Ib. II. Tit. 7. biefes Gefegbuches aufgehoben. 216 autiquiert find nicht aufgenommen: 1, bas Manbat vom 28. Jufi 1723, Die Borfchriften aber bie Cimbringung bes Leibpfennigs und anderer Reichniffe ber Leibeigenen, uber bereit Abfommung bei Beirathen, Angeige über Geburt ber Rinder und über ble Sterbfalle betr. (D. G. S. v. 3. 1788. Bb. III, 6, 140.) 2. Manbat pom 10. Dary 175g, Die Bormertung bei Entlaffung aus ber Leibeigenfdaft in ben Rechnungerubricen (DR. G. v. 3. 1788. Bb. III. G. 158.) 3. Danbat vom 30. Juni 1750, Die Ungufafffaleit ber Zueftellung von Entfaffungezetteln aus ber Leibeigene Schaft ohne Bormiffen der hoftammer, Gebube for felbe betr. (D. G. G. v. 3. 1788. Bb. HI. G. 158.) 4. Danbat vom 16. Zebruar 1750, bas Berfahren in Leibeigenfdafisfaden nach bem hertommen und Coder betr. (D. G. S. v. 3. 1788, Bb. III. S. 148.) 5. Mandat vom 3. September 1763, ber Betrag bes Bofegelbes bei Leibeigenicafts . Entlaffungen a 10 Prog. von ben Erb . ober Deiratheguterm in den gewöhnlichen gallen und Borfdriften aber die Entlaffungen felbft betr. (D. G. G. v. 3. 1784. Bb. I. S. 284.). - Die tranfitorifden Beffimmungen bes Danbate vom 27. Ceptember 1799. (D. G. G. D. 3. 1800. Bb. I. G. 112), bann ber Musichreiben Dom 15. 3imuar 1802 (Reg. Bl. St. IV. G. 61.) und vom Q. Dai 1803 (Reg. Bl. St. XXI. G, 353.) eigneten fich ebenfalls nicht pur Zuinabme.

ten und Unftanbe ju beseitigen, und bie Birfungen ber Leibeigenschaft, welche baburch aufgeloft werben, genauer ju bezeichnen, treffen Bir nachfolgenbe nabere Bestimmungen:

#### S. 1.

Unter ber Leibeigenschaft, welche burch bie Constitution aufgehoben ift, wird bas Berhaltnis verstanden, nach welchem ber Unterthan feinem heren auf folche Weise denftbar und unterwurfig war, bag ihm und seinen Rindern entweder tein, ober nur ein febr beschäntied Recht über ibren Stand und Erwerb juftand.

#### 6. 2

Durch die confitutionelle Ansbebung biefed Berhaltniffed werden nicht nur alle Gefebe, welche biefen Juftand bieber noch jugefassen nub bie Leibeigenichgeite Bertrage, wo fie noch bestanden haben, ausgehoben, sondern auch die Bestimmung gegeben, baß auch in der Solge Nies mund, weder burch Bertrag, noch burch Geburt, noch durch Berjahrung bas Roch ber Leibeigenschaft über einen Unterthan erwerben, noch auch Semand sich in den Ctand der Leibeigenschaft begeben tonne.

#### 5. 3

Die Auflöhung biefes Baubes tritt- nicht blos bet ber versonlichen Leibelgenschaft ein, sonbern fie erfrect fich auch auf die Leibeigenschaft, welche mit dem Beste eines Gutes verbunden ift, und baber von vermischer Natur angeschen wird.

#### 5. 4.

In bem erften Falle ber blos personlichen Leibeigenschaft, horen alle Mirtungen berfelben, fie mogen in Dieuften, Alfgaben, ober in andern Berbindlichteiten bestehen, obne Unterschied und ohne Entschädigung auf, und ber Leibeigene tritt aus bem bieberigen Unterthänigkeite-Berbatte niffe gegen seinen Herrn in ben freien, burgerlichen Zustand, mit Unterordnung unter bie Gesep, über.

Mit biefer Beränderung erfofchen baber von Seite bes Leibeigenen aller Deinstipung, bie Entrichtung bes Leibzinfes, bas Mortuarium, bie Abgugs und andern abnticen Gebubern; er fann von seinen erigen Leiberrn nicht mehr veräußert, ober avociet werden, seine Standbes Beränderung häugt nicht mehr von bessen Bewilligung ab, bagegen boren auch von Seite bes Leiberrn alle Berbildlichkeiten auf, welche berjelbe gegen ben Leibeigenen nach Gesehen oder here bewerden beten ber ber bewerden bei ber ber ber bemmen geraden bat.

#### 5. 6.

Sit die Leibeigenschaft mit bem Besibe eines Gutes verbunden, fo find bie Berbindlichfeiten, welche aus ber Leibeigenschaft fließen, von benen, welche auf bem Gute haften, und fonft ben Gesehen nicht widersprechen, ju unterscheiben.

### 5. 7.

Sind biefe Berbindlicheiten ichon burch Gefet, Bertrag ober hertommen ansteichieben und fiebt bie Leibeigenichaft mit bem Besthe bes Guteb bios in jufaliger Berbindung, so, daß ber Leibeigene besondere Berbindlicheiten in biefer Eigenschaft zu leiften, und andere Dienste und Bigaben von bem Gute zu entrichten hat, so werben jene Berbindlichfeiten ausgelöft, die Grund-Präftationen aber werden in Folge bes I. Titels S. 5. ber Constitution, welche die grundberrliechen Richte garantiet, nicht verändert.

#### 5. 8.

Benn aber biefe gaften nicht burch eine bestimmte Norm unterschieben find, und bie Praftationen bes Leibeigenen mit bem Befibe bes Gutes felbit in ungertrennbarer Berbindung ftes hen, so wird zwar bem Leibeigenen ebenfalls feine Freiheit wieber gegeben, fein Berbalinif gegen ben Grundheren muß aber nach ben Gefeben über bas nubbare Eigenthum gerichte werben. Dem Gutsberrn feben über bir freigefalfeu Porfon ferner feine andere Rechte zu, als welche bie Befebe ben Grundherren, ruchischtlich ber hinterfassen, einraumen; — er vertiert bie Anspruche an feine Berlaffelhaft, ober bas Mortuarium, ble Abzuggeiber bei ber Berheirathung bes Grundbeiben, und andere gleichentie Mostenfassen

5. 9.

Dagegen verbleibt ihm bas Dominum directum, — bie jahrlichen Abgaben nehmen bie Ratur und ben Ramen einer jahrlichen Grund- Abgabe, ober Canon an, — bie bebungenen Dienfte werden wie andere Gilt- ober Grund- Frohnen brurtheilt, und unterliegen gleichen Bestimmungen; und burfen bie Guter, welche bieber fein Laudemium, Sanblohn, Lebenreich, Am-trittegebuhr, ober ahnliche Leiftungen entrichtet haben, in Zufunft nicht damit beschwert werden.

5. 10

Da bas in verichiebenen Provinzen Unfere Reiches noch besiebende Recht ober Bertoms men, nach welchem die Unterthanen ober ihre Ander auf gewisse Zeit ben Grunds ober Gerichies herrn zu bienen angehalten verben, nur eine Art von Leibeigenschaft ift, so soll mit ber Leibeigenschaft auch biefer Gestade-beinstjuang überall ohne Entschäbigung ausgehoben sepn, und teine personliche Dienstharfeit biefer Art in Unferm Königteiche mehr gesehlichen Schub sinden.

Munchen, ben 31. August 1808.

In bie Konigliche Regierung bes Untermainkreifes R. b. J. aife ergangen. Reg. Bl. St. ALIX. S. 1933,

## 3weites Capitel.

Sonstige Bestimmungen und Vorschriften jum Dolljuge Des Edicts nom 31. August 1808. .)

S. 2.

Nre. Pr. 7450.

(Die Ginrechnung Des Dauptrechtes bei Guter:Bertrummerungen beft.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Koniglichen Finang-Direction bes Altmublireifes wird auf ben unterm 9. v. M. erstatteten Anfragebericht biedurch erwiedert, baß, da das Besthaupt, wo es nicht auf eine Leibeigenschaft grunde, sondern ein Ansfuß ber Grundbertlichteit fen, selbes bei Gutergertrums merungen auf die Bestandtheite ber Guter repartitt werden solle

Munchen, ben 21. Februar 1809.

Staatsminifterium ber Finangen.

21 n

Die Romigliche Finang: Direction Des Altmubitreifes alfo ergangen.

a) M. vergl. biegu auch die Bolljugsvorschriften ju 5. 49 ber vierten und ju 5, 116 ber fecften Berfassungsbeilage im zweiten Abichnitte gegenwartiger Abtheilung.

ď. 2.

Bro. Pr. 5845.

(Die Laudemien von Bieb und Jahrnif, bann bie Mortuarien betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Es ift die Berfügung getroffen worden, daß von benjenigen Dominicalgefallen, welche ju Folge neuer Berodbungen cestiren, bie davon zu entrichtenden Steuern abgeschrieben werden. Es flete sonach nichts im Wege, das Edict über die guteberrlichen Rechte vom 28. Juli 1808 im Bejehung auf die Laudemien auch in dem vormaligen Inn. und hausenerviertel durchgehends in Anwendung zu bringen.

Das das Mortuarium betrifft, fo fonunt es darauf an, ob es in einem bieffen Sterbs banblohn, oder in bem aus einer personlichen Unterwürfigkeit abzuleitenden Beithaupte befiehe, Erftern Kalles ift es nach ben Grundsaben ber Laubemien zu beurtheilen, letteren Falles ift es nach der Berordnung vom 31. August 1808 für aufgeboben zu betrachten. .)

Nach biefen Bestimmungen find die Gutsboffper im vormaligen Jans und Sandructviers

Munchen, ben 25. Juli 1812.

Staateulinifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meufern.

nE

Das Roniglide Beneral : Commiffariat bes Unterbenaufreifes alfo ergangen.

6. 4.

Nro. Pr. 4449.

(Die Befdwerde ber Umitorifcaften ju D. R. wegen Regnlieung ber fanbebberrfichen Abgaben bett.)

M. 3. R.

Auf eine Berichte über bie Befchwerbe ber Orts Borfinbe gu R. R. wegen ber Forts baner ber Leibeigenichaft eröffnen Wir ench Folgenbes jur Entschließung;

Rach dem S. 6. Ait. IV. der Berfaffungenrtunde b. Unfere Reiche fit befrimmt ausges fprochen, daß in dem Umfange bestelben nach den nahern Bestimmungen Unfere Edicts vom 34. Mugnit 1808 teine Leibeigenschaft o) mehr bestehen foll; in dem S. 5. dieses Edicts ift festgesetzt.

a) Diefer Grumblag wurde auch in der Infruction für die Lebensaffionen vom et 2. Derember 1813 § -13. 3ft, III. und DIV. ausgesprochen, wir solgt: "(III.) Das Mortvarium, so fenne dosssible in dem Ansprüch besteht, weichen entige Könstlade Galatien bisper auf einen Zielle Der Erfensaffast steren vertroberenn Dintressiften, nömlich auf das beite Haupt, als auf einen Ausfuß ber aufgehobenen "Arbitzgen inchaft gemach haber, tommt hr Thicke auf die Gignung mid Classification der Gespen in "Leinen Anichae, mid weide dager auch nicht fatiet. — Wo aber (IV.) das Mortvarium bleimeste ein "Arbight-aubennium sein folgte, ift es unter der Rustie der Laubemien aufguspen." (Reg. Bl. V. J. 1817. El. LXXX. E. 1867.)

b) 6. 20. I. 8. 355,

e) [ 6. 260.

bag aller Dienftzwang, bie Entrichtung bes Leibzinfes, bas Mortuarium, bie Mignas und anbere abnliche Bebubren aufboren follen, und in Unferem Ebicte vom 26. Mai 1818 über bie ftaate, rechtlichen Berbaltniffe ber pormaligen reicheftanbifden Rurften. Grafen und herrn .) find in bem 6. 49. amar ben Stanbesberrn alle aus bem Gigenthumgenechte und ber Gutsberrlichfeit entineine genben Ginfanfte, Rubungen und Befugniffe belaffen , bievon aber bie aus ber perfonlichen Leibe eigenichaft berruhrenben Befalle ausgenommen: ba mun aus euren Berichten und felbit aus bem von ber R. R.ichen Behorbe an euch unter bem 21. Januar b. 3. erftatteten Bericht bervorgebt. baff fomobl in bem Bebiete bes R. R., als auch in anbern fanbesberrlichen Gebietsthellen gegen bie ermahnten gefehlichen Beftimmungen noch bas Abzugsgelb, Leibhuhner, bas Mortugrium und andere nur auf ber Berfon baftenben Dienfte und Berbindlichkeiten fortbefleben. fo habt ibr mit Rachbrud barauf zu befieben, baß bie lanbesberrlichen Beborben ihre Rechtetitel zur Erbebung folder Abgaben burch Borlage von Urfunden genau nadmeifen; ihr habt folche mit Rudficht auf bie Beltimmungen bes Ebicis vom 31. Muguft 1808 forgfaltig gu prufen und gisbann bare iber ju machen, bag alle jene Abgaben , welche burch bas ermahnte Ebict aufgehoben find , und welche weber in bem Gigenthumbrechte, noch ber Gutbberrichaft, fonbern vielmehr in ber ebemas ligen Leibeigenfchaft ihren Grund haben, von ben Unterthanen nicht mehr ethoben werben. Dir weisen euch an, biefem Gegenftanbe eure befonbere Aufmertfamteit gu mibmen, bamit auf ber elnen Geite ben Stanbesberrn alle jene Befugniffe zwar erhalten werben, welche bie Berfaffung bes Reiche benfelben gewährt, auf ber anbern Seite aber auch jebe Beichwerbe Unferer Unterthas nen gegen bie Fortbauer von Abgaben, welche gefestich fcon aufgehoben fint, befeitiget werbe. b)

Munden, ben 29. Juli 1819.

Xn.

Die Ronigliche Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen,

#### 6. 5.

(Das von bem R. R. ehebin bezogene Befthaupt betr.)

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronige.

Das Gbict vom 31. Auguft 1808 lott fich in brei hauptfate auf: 1. Alle Rechte aus rein perfonlicher Leibeigenfchaft erfofchen ganglich.

2. Bei ber mit Grundbefit verbundenen tonnen Leibeigenschafte und grundherrliche Gefälle ausgeschieden werben. Dann erloichen fene, Diese bleiben.

3. Geht biefe Ausschribung aus ber Urtuube nicht hervor, fo erfolchen Mortuaria, Abjugdgelber und anbere gleichartige Abgaben - bingegen alle ftanbigen, bie Dienfte, Laubenten bleifen auf bem Gut.

Rach Diefen Grundfaten beautworten fich Die im Berichte vom 21. Das geftellten Anfragen

1. wo ber Rame fcon bie Ratur ber Leibeigenschafte Abgabe bezeichnet, tann bie Erlo.

a) 6. ben zweiten Abidnitt gegenmartiger Abtheilung.

b) Dr. vergl, jeboch biegu bie Allerhachte Entichliefung bom 20. Darg 1820 G. 264. 5. 6 unten,

schung nicht zweifelhaft fenn. Dabin gehoren bie Leibbbet, Leibhubner, Noth- und Frauerigeld, Bodnertmengeld. Ronigsbet hingegen bezeichzet mehr eine landeeberriiche Bhgabe, indem bas biefilnige Wert Ber gar baufig eine eigentliche Einer anzeigt. Wofern also bas Gegentheil sonst nicht nachgewiesen werben kann, ware bie Konigsbet als landesberriiche Abgabe anzuschen, bie Manns und Weiberberbet aber, vielleicht eine Art Calubache, noch ander zu reckentieren.

2. Die Abitellung ber Manumiffionegebubren ift bereige verfügt.

- 3. Die im Afchaffenburgiforn zu entrichienben 6 fr. fonftige Amtvoges Gelber nehmen bie Eigenichaft einer Personal. Steuer aur, die Abgabe won jedem flerbenden Unterthan bort auf.
- 4. Alle Unsprüche auf die Berfassenschaft hören auf, (s. 2. bes Edicts) auch wenn sie mit bem Besige bes Gutes in ungertrembarer Berbindung fichen. Ramentlich ift bas Mortus arium angesührt, wohin das Besthaupt, hamptrecht gehort, gleichviet nach welcher Korm es erhoben wird.
- 5. Ein anderes ift es mit bem Sterbhandlohn, baufig auch Toderufall, Sterbfall genannt, wolches obne Ruchflich auf das bewegliche Berwigen, nach bem Gutworrt erboben wird, oftere anch beim Ableben bes Grundberen. Diese nicht vom Gesammtvermögen, sondern vom Werth damit behaftere Realitaten anfallende Sterbhandlohn ift eigentlich ein boppete tes Laudemium, einmal aus ber Berlaffenschaftsmassa, einmal vom neuen Erwerber, wie es, die Berfassungselltsmade Beil. VI. S. 10. 9 julaft, und fann in der Regel Gegenbeweis vorbehalten, nicht als Leibeigenschaftsalbgabe betrachtet werden. It die Abgabe vollends ftandig und pactier, so ware ziebe weitere Recherche am unrechten Ort.

Es icheint, als ob im Untermainfreie burch Bervechblung ber Benennungen, Irrungen veranlaft wurden, benn eine Laubemial-Erhebung von 6fi00 bes Gutewerthes liegt außer bem gewöhnlichen Begriff von Beithaupt und eine genaue Scheidung biefer Begriffe ift also Bedurfuis.

Wegen ber Frohnen werben allgemeine Bestimmungen ergehen.

Munchen, ben 20- Muguft 1819.

Staatsminifterium ber Finangen.

260

bie Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes alfo eugangen.

J. 6.

Nro. Pr. 3988.

(Die Zufhebung ber Leibeigenfchaft im Untermaintreife betr.)

M. 3. R.

Auf euere Berichte uber bie Auffebung ber Leibeigenichaft, und bie bieffalls erhobenen Competengiragen, ertheilen Bir euch nachfiedeube nabere Enifchließung :

1. Das Rescript vom 29. Juli v. 3. ") hat fich feinem gangen Inhalte nach burchans nur

a) C. Den zweiten Abichnitt gegenwartiger Abtheilung.

b) G. f. 4. G. 262.

auf biejenige Oberaufficht bezogen, welche Unfere Abninistrativ-Kreisstellen barüber ju führen haben, bag von ben Stanbes und Gutöherrn bie Bestimmungen bes S. 6. Ait. IV. der Berfassingselleftunde .) und bes Ebicts bom 31. August 1808. b) durch sortwährende Eintreibung unterfagere Leibeigenschafts-Gefälle und Praftationen niegends überschritten werben, und lebiglich in biefer Beziehung ist euch die Cognition der etwa vorgegebenen besondern Aitel übertragen worden.

2. Aus eben biesem Gesichtspuncte ift auch berjenige Auftrag ju beurtheilen, welcher euch bie gleichzeitige Ausmerksankeit auf die Erhaltung ber, ben Standes und Gutsherrn burch bie Berfastung bes Reichs jugesicherten Besugniffe, anbesiehlt.

Dieser Austrag kann aber von euerer Seite nur baburch vollzogen werben, baß ihr bas geschicht Berhaltnis zwischen bem Betheiligten burch eure Bermittung zu berichtigen trachtet, ohne jedoch bieselben vom Rechtswege auszuschließen, welcher ihnen nach bem VI. constitutionellen Beiet (§§. 20 und 116°) jedergeit geöffnet ift, und welcher sie bem nach entweder sogleich mit Ungehung der MoministrativeStellen, oder auch nach fruchtlos versucher Bermittung berieben zu betreten besugt, und wohln im lettern Falle alle streit itaen Beanstand biefer Art zu verwöllen finb. 4)

3. Executions Berfügungen ber obern Polizeiftellen gegen Unterthanen, welche bem Stanbes ober Guteberen bie Fortentrichtung bestimmter Gefalle ober Prästationen verweigern, fone nen nach Beichoffenbeit ber Umftanbe obne Einmichtung in Ebeurtheilung ber Rechtse Berhältnisse schollen gen ber befentlichen Debunng nur alebann fatt finden, wenn nach bem Erict über die guteberrlichen Nechte s. 147. u. f.-) ein guteberrliche Gericht ben anerkannter Liquibität der Gefalle die ihm zu Gebot stehenden executiven Maafregeln unzureichend fundet, und bei allenfallsgar Ponitienz ganger Gemeinden

Nro. Pr. 19303.

(Leibeigenfcafte:Berbaltnif ber Bemeinte R. R. betr.)

DR. R. 9.

Wie beftatgen hiemtt auf euen Bericht vom 22. November v. 36., Die vom euch untern 4. Ortober über bad Leibeigenschafts Berbalting ber Geneiude R. R. etaffene Entschiegung insomeit, als in flausterechtlicher hindet ber Anfried ber R. R'icon Behorde auf ben Fertegug ber in Trage gestellten Leibeigenschafts Gefalle, nach bem jur Zeit ber Promulgation Unferer Berfassunge. Urtante ber Abissunges Wertrag vom Jahre 1811 keineswege ganglich vollgegen war, nicht anertannt, folglich auch bie biefgliffige Berbindlicheit ber Unterthanen nicht ohne Weiters ausgesprochen, und noch weniger burch polizolichen Zwag geltend gemacht werben fann.

Uebrigens wollen Bir Die meitere Ausführung Diefes Segenstandes feblglich an Unfere Berichte 3b. III.

a) 6. 3h. 1 6. 355.

b) G. 255, oben.

e u. e) C. ben zweiten Abichnitt gegenwartiger Abtheilung.

d) Diefer Grundfan uter Buftandigfeit ber Gerichte mard auch burch folgende Entichtiegungen ausbrud. lich anerkannt:

bie bobere Affifieng ber Kreisregierung implorirt. Wenn aber bie Statthaftigleit ber gute berriichen Forberungen, und bie Liquibitat felbst wibersprochen und bestritten wird, so fieht bie Entscheidung hierüber nur bem competenten Gerichte gu.

Rach biefen Bestimmungen habt ihr euch in allen vorkommenden Fallen zu achten, und namentlich auch die Sache bes R. R. gegen bessen Grundholden wegen Entrichtung bes hunde-Korne, bann — bie Streitigseiten ber Unterthanen in R. R. über die bisherigen Frohnden, welche übrigene ben vorgelegten Berhandlungen nach keineswegs als solche Leistungen ericheinen, bie in flaatsrechtlicher hinsicht fosort als aufgehoben angesehen werden maßten, auf geeignete Weife zu behandeln.

Munchen, ben 30. Marg 1820.

2/n

Die Ronigliche Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

#### S. 7.

(Die Erhebung bes hauptrechtes und ber bereits reluirten Mortuarien betr.)
Auf Befebl Geiner Majeftat bes Ronias.

Auf ben Bericht ber Roniglichen Regierung bes Regatfreifes, Rammer ber Finangen, vom 18.

verwiefen, jugleich aber auch bie von euch befohlene Buruderflattung ber feit bem 26. Dai 1818 icon pergipirten Gefalle von bem erfolgenden richterlichen Ausspruche abbangig gemacht haben.

Dienach habt ihr bie gedachte Domainen:Ranglei fowohl, als bie Gemeinde R. R. gu beideiben, und bas Beitere gu verfügen.

Danden, ten 5. Februar 1820.

9fm

Die Roniglide Regierung bes Untermainfreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Nro. Pr. 451.

'(Das von bem R. R. ehebin bezogene Befthaupt betr.)

#### M. 3. R.

In Erwägung, bag unter ben verfassungsmäßig ungulffigen Leibeigenschaftegefallen bas "Beffe auge" in bem einschagenten Gbiet namentlich bezeichnet ift, genehmigen Wie die von euch über bas Beffhaupt im Orte R. R. unterm 20. Sergtember v. J. erlaffen Entichliegung in so weit, als bie von ber R. Nichen Behoben erbornen Anfprüche und Ginreben in flaatserchtlicher hinft sofort anerkannt, und baher auch bie Unterthanen jur Erfüllung ber gesoberten Berbindlichteit auf vollzspilchem Wege nicht angehalten werden tonnen.

Uebrigens wollen Wir ber befagten Beborbe, welde, fo wie bie Gemeinde R. R., von gegene martiger Entichliegung in Renntnig ju feben ifi, bie Betretung bes Rechtsweges teineswegs ver-

August wird erwiedert, daß die Berordnung vom 31. August 1808.) im Betreff ber Ausschung ber Leibeigenichaft, nicht auf die vor dem Erscheinen bergelben bereits abgelöden Samptrechte bezogen werden fonne; sondern es bleiben die — in fladige Albagoben verwandelten Gesalle auch sernschin zu erheben; wobei jedoch erwartet wird, daß auf dieselben in Ansehung der Regulierung der Ertuern, odnehin, wie auf andere Reallasten gerignete Rücksicht werbe genommen worden sen; dagegen aber sind biese fandigen Gesalle, der Verfassung der Leiden, wenn sie noch Ausschung der Leibeigenschaft regulier wurden, in Begang zu schreiben.

Munchen, ben 1. Dctober 1820.

Staateminifterium ber Finangen.

26.00

Die Roniglide Regierung bes Regatfreifes, R. b. F., alfo ergangen.

Berets Berordnungsfammlung 3b. 10. 6. 920.

S. 8.

(Der Bejug ber Mortuarien betr.)

M. 3. K.

Dunden, ben 5. Jebruar 1820.

Hat.

Die Ronigliche Regierung Des Untermaintreifes R. b. 3. alfo ergangen.

(Den Bejug ber Mortuarlen betr.)

3m Ramen Seiner Dajeftat bes Ronias.

Durch ein von ber tgl. Finangbirection hieber mitgetheiltes Bergeichnig berjenigen Geundherren, melde ben Bejug ber Mortuarien in Die Jaffion ber Dominicalrenten aufnehmen laffen, wurde

mehrt, und auch bie von euch anbefohlene Buruderftattung ber feit bem 26. Dai 1818 bereits erhobenen Befalle bis jum Erfolg bes richterlichen Erkenntniffes ausgesetzt belaffen haben,

a) C. 250. oben.

b) Diefelbe lautet, wie folgt:

Grundholben noch berechtigt gu fenn glauben, überlaffen bleibe, ihre Uniprache auf bem Rechts. woce por ben einschlägigen Gerichtstellen anzubringen und auszuführen.

Unfere Regierung bes Oberdonantreifes hat hiernach bas Geeignete ju perfugen. Munchen, ben 15. Mai 1824.

9/10

bie Ronigliche Regierung bes Oberbonantreifes alfo ergangen. Musaefdrieben von biefer Regierung, R. b. S., am 2. Juli 1824.

.

Nro. Pr. 12978.

(Die Competen; ber Ronigliden Areiberegierungen in Begiebung auf Die burd bie Berfaffungeurtunbe aufgebobenen Leibeigenschaftegefalle betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Auf ben Bericht vom 30. bes v. Mte, bie Competeng ber Koniglichen Rreieregierumgen in Beziehung auf bie burch bie Berfastungenrunde aufgehobenen Leibeigenschaftsgefälte betreffend, weir ber Königlichen Regierung bes Rezautreifes, R. D. 3., hiernehen eine Abschrieber nach Bernehmung bes Staatsraths unterm 13. Mai 1824 erfolgten Allerhöchsten Entschließung.) birtichtlich des Begugs ber Mortuarien mit ber Bemerkung zugesender, bag biefelbe bierin bie Brangen ihrer Zuständsigteit, zugleich aber auch den zum Schub ber Unterstauen gegen gesehviedigen Berbrichung zu verfolgenden Weg genau bezeichner finden verbe.

Munchen, ben 14. Muguft 1830.

Staateminifterium bee Innern.

2/11

bie Ronigliche Regierung bee Regatfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Reinpten, ben 14. December 1813.

Bom

Ronigliden Generalcommiffariate bes 3Uertreifes

bie Roniglichen Landgerichte Beiler, Bregeng, 3mmenflabt zc. alfo ergangen.

a) Borftebenbe Entfoliefung.

betannt, bag auch ber Gutebere It, biefen Bejug ber Mortugeien in feinem Begirt fortfeben ju tonnen glaubt,

Da qun aber Die Wortwarien nach ben Bestimmungen bes Griets vom 31. August 1808 6. 8. ganilich cefftren, so erhalt bas Konigliche Landgerich R. ben Auftrag, ben Bezug ganglich ju fisteren, und von biefer Gilftung ben Geundholben Racheich zu aefen.

## S. 10.

(Die angeblich auf ben R'ichen Lebengutern haftenben Mortnarien betr,)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Tuf ben Bericht vom 16. v. Mt6. die Beschwerde des N. R. wegen der auf einigen Lebengütern haften sollendem Wortuarien betr., wird der fgl. Regierung erwödert, daß, nachdem von der eben erwähnten Behorde der wiederholten Abmahnung von Bezügen jenes Gesälls keine Folge gefeistet, souderv bessen ble vie Genundherrliche Eigenschaft dehauptet werden will, die Grundberrschaft war im Administratiowege in Erhebung desselben nicht zu unterstüben — dagegen aber das weitere um so mehr dem Civilrechtswege zu überlassen jen, als nach eigener Angabe ber Regierung die Präsumtion nicht dafür spricht, daß das zweiselhafte Gesäll aus Leibeigenschaftenissen fen.

Munchen, ben 2. April 1826.

Staatsminifterium bes Innern.

21 11

bie Ronigliche Regierung bes Regattreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

9. 11.

Nro. Pr. 5506.

(Die Befdwerde bes R. R. wegen Forterhebung bes Befthauptes betr.)

Unf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

Der Kniglichen Regierung bes Rezatfreises, R. b. 3., werben bie mittelit Bericht vom 26. Febraar b. 36. vergelegten Atten, bie Beschwerte bes R. R., wegen Hortrebeung bes Beschaupteb betreffend, mit bei Beschungtab erreiffend, mit bei Beschungtab betreffend, mit bei Beschungtab bei Pickerffent, auf ibre Beschungteb bei Allerhöchsten Boiek vom 31. August 1808. §s. 3., 6., 8, 4) bann ber Bersassunge bes Allerhöchsten Boiek vom 31. August 1808. §s. 3., 6., 8, 4) bann ber Bersassunge bes Konigerichs aufgebeben worden sey, mithin alle auf berselben entspringenden Rechte sur erfchen erflatt worden, die Erhebung bes Beschauptes aber, in welcher Gestall sie auch immer erscheine, tediglich als eine Forderung an die Bersassungen fast bed Grundbolden, unabhangig vom Gutborethe, sied barselle, sofort das Gerpräge einer lediglich persönlichen Berpflichung an sich verselber bei Erbeigenschaftlichen Characters gegen sich daer, — die selbe nicht mehr besugt sey, das Beschaupt forzuerheben, wogsgen es ihr aber gemäß Allerhöch.

a) G. G. 260. oben.

b) Bt. I. S. 355.

ften Referipte vom 15. Mai 4824 .) unbenommen bleiben foll, ihre etwaigen Anfpruche auf bem Rechtewege vor ben einschlagigen Gerichtoftellen angubringen und auszufuhren.

Munchen, ben 21. Mpril 1832.

. Stagteminifterium bes Innern.

2/11

Die Ronigliche Regierung Des Regatfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) G. S. 8. G. 268. oben.

## Abtheilung V. Abschnitt I.

## Dritter Citel.

# Abtretung von Privateigenthum

für

öffentliche 3 wecke.

(3u S. 8. Cit. IV. der Verfassungs - Urkunde.)

# Chronologische Uebersicht

ber

in dem 3. Citel ber V. Abtheilung, I. Abschnitt, über Abtretung von Privateigenthum fur öffentliebe 3wecke, ausgenommenen Gesehe, Verordnungen und Entschliessungen.

| Jahr  | Datum        | Betre ff.                                                                                                                                                                              | Parag. | Ceite.  |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1805. | 16. 2lug.    | Roniglide Entidliegung, Die Berbefferung ber offentsichen<br>Stragen betr. Anmert.                                                                                                     |        | 279     |
| 1812. | 3. Juli.     | Koniglide Entschliefung, Die Entschäbigung ber Unterthonen fur Die ju Riesgruben ober Steinbruchen abgetrete. nen Grunde betr. (Nro. 9837.)                                            | 6 ,    | 279—281 |
| 1815. | 14. Ang.     | Ronigliche Entichliefung, Die Abtretung eines Privateigen- thums fur offentliche 3wede betr.                                                                                           | £      | 275     |
| 1817. | 18. April.   | Mintsterial. Entschließung (Finanz), die Entschädigung der Un-<br>terthanen für abgetretene Riesgruben betr. (Nro. 5897).                                                              | 7      | 287     |
| 1819- | (sine dato). | Ausichreiben ber Reniglichen Regierung bes Unterdonaufrei-<br>fes (R. b. 3.), Die Thichabung ber on ben Stra-<br>genbau abzutretenben Gemeinde: Stiftungs. und Pri-<br>batgrunde betr. | 7      | 281-282 |
| 1819. | 5. Ung.      | Ministerlal. Entichließung (Finang), die Entschädigung der<br>Unterthanen fur die jum Stragenbau abgetretenen<br>Privatgrunde betr. (Nro. 13,854).                                     | 8      | 283     |
| 822-  | s. Märg.     | Anofchreiben ber Romigliden Regierung Des Regentreifes<br>(R. b. 3.), Entichlbigungen fur jum Strafenbau ver:<br>wendeten Grundftucte bete.                                            | 8      | 284     |
| 826.  | 25. Jan.     | Rinfflerial:Entichliefung (b. Innern), Die Berfugung über Grundftude protestantifder Pfatreien betr.                                                                                   | 2      | 276     |
| 828-  | 20. Dej.     | Minifierial-Enifoliegung (b. Innern), den Recurs des R. R. und Conforten, wegen Ibtretung von Grundeigenshum ju offentlichen 3weden betr. (Nr. 16,701.)                                | 3      | 277     |
| 831.  | 27. Marg.    | Miniftertal. Entidliefung (b. Innern), Die Erwerbung grund. borer Grundftude ju öffentlichen Bauten betr.                                                                              |        | 278     |
| 1832. | 10. April.   | Ministerial. Enefoliefung (b. Innern), Die Erwerbung grund-<br>barer Grundftiefe ju öffentlichen Bauten betr. (Nro.<br>\$4,050).                                                       | 5      | 276     |

Bt. III.

#### Dritter Eitel.

Abtretung von Privateigenthum für öffentliche 3mecke. 4)

a. überhaupt .

S. 1.

(Die Abtretung eines Privateigenthums fur offentliche 3mede betr.) b)

M. 3. K.

Da bei angesonnenen Abreiungen bes Privateigenthums für öffentliche Zwede fich mehrere Anftanbe erhoben haben, so find Wir veraniaft worben, jur Befeitigung berfeiben nach Bernehmung Unfers Gebeimen Rathe, zu verorbnen, wie folgt:

- 1. Reine Staatsbeforde ift befugt, felbit für öffentliche Zweete, die Abiretung bes Privateigenthums einen Amerigan feinen Amerigan ber Drivateigenthums eine Amerigan bei Beilen, wern nicht bie Erhaltung bes gangen gemeinen Besend der eines Theiles bestellen, meinem Collisionsfalle, sie nothwendig macht, wie z. B. bei Bersügungen nötbiger Maßeregein gegen den Friad zur Gegenwehr, zur Bewahrung ganger Diftricte des Landes durch Damme und Teiche gegen Ubertschwemmungen to, oder wenn nicht, odne eine solche Schretung, gemeinnübige, öffentliche Anfalten, z. B. neue Heerstraßen zur Besorderung des ängern und innern handels ze ausgeführt werden fonnen, oder won nicht allenstalt zur Erreichung nordwendiger poligischer Awerte, z. B. in Beziedung auf die Gestundbeit der Einwohner, auf Awentbung der Fenersgefahr ze bergleichen Abtretungen ersorder werden.
  - Rur in biefen und ahnliden Fallen fann ber Staatbeinwohner gezwungen werben, fein Privateigenthum abzutreten.
- 2. Wenn einer ber bezeichneten galle eintritt, fo foll bie einichlagige abministrative Beborbe mit ben Betheiligten vor Allem eine gutliche Uebereintunft versuchen.
- 3. Findet biefe nicht ftatt, und ber Besiger bes angesprochenen Eigenthnms verweigert bie Abtretung beffelben aus bem Grunde ber nicht vorhandenen Rothwendigfeit ober bes nicht

a) Ueber bas Berfahren ber Bermaltungsgerichte bei folden Abtretungen bes Eigenthums f. auch Bb. II.

S. 233. §. 57. Wegen Baufteitigteiten, welche ihren Grund entweber in Privatrechtstiteln, fohin in juftigiellen Berhaltniffen ober in polizeiliden Anordnungen haben, febe man unter ber Abibeilung XVII. "Bauwefen".

b) Die vorliegende Allerbochfte Berordnung murbe burd bie Berfaffungsurfunde Titel IV. §. 8. auss brudlich beftatigt. Dr. f. beghalb 2bth. II. Zbichnitt 1. §. 1. Bb. I. S. 355.

vorhandenen allgemeinen Außens in Beziehung auf ben angegebenen öffentlichen 3wect, fo bat bie unterfte abminstrative Justigbebebe, nach vorgangiger summarischer Juftruction ber Sache, in erfter, — bas einschlägige General-Kreiscommissaria in zweiter, ... ) — und Unfer Gebeimer Rath in britter und fetter Infang barüber zu erfennen.

Dabei find, ohne jedoch auf eine Summa appellabilis Rudficht zu nehmen, die in Unfere Berordung vom 8. August 1810 (Regierungsblatt 1810), St. XXXVIII. Seite 642 — 646) b) über die Bervollständigung der Competenzengung von Gebermen Nathes vorgeschriebenen Formilichteiten zu beobachten.

- 4. Wird die Abretung bes Privatelgenihums von bem Besieher ans einem der voigen Grunde nicht verweigen, ober es fit über die Nothwendigfeit einer solchen Abretung von der competenten administrativen Behörde ein rechtskraftiges Erfenntnis erfassen verlenten abministrativen Behörde ein rechtskraftiges Erfenntnis erfassen erfassen und bei frage über die Art und ben Betrag der dassu leistenden Entickabigung fireitig, so hat die einschlächgen Justischörde, nach vorgängiger gerichtlicher Abschaben bung bes angesprochenen Sigenthums und Ermächtigung des wahren Werthes besselben, darüber nach den Geschen zu entscheiden.
- 5. Die Bollziehung ber durch die abminifrative Befobete erkannten Aftereiung bes in Frage flebenden Privateigenthums, wenn fie obne Nachtbeil des dadurch bezielten ihfentlichen Bwecke nicht verschoben werben fann, barf baburch nicht aufgebalten werben; bem betbeiligten Eigenthumer muß jedoch vorgangig bie dafür gebührende vollfemmene Entschädigung, insweit ihm bieselbe gerichtlich wied zuerkannt werden, obrigfeitlich zugesichert worden fein.

Diefe Befchluffe merben burch bas Regierungeblatt gur genauen Befolgung fomobl Unferer einschlägigen Abministratio . ale Gerichteftellen befannt gemacht,

Munchen, ben 14. Muguft 1815.

Reg. Bl. v. 3. 1815. Ct. XXXIV, G. 724.

#### 6. 9.

(Die Berfugung uber Grundftude protestantifder Pfarreien betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Muf bie berichtlichen Untrage bezeichneten Betreffes vom 14. b. wird erwiedert :

4. Die Aberetung eines Bauplage von bem Pfargute ju B. R. eignet fich jur Zeit nicht jur Allerböchten Entichedung, vielmehr liegt es in ber Geschäftsgulandigkeit ber Schicifichen Regierung bes Obermaintreifes, R. b. 3., in Folge ber neuerlichen Erflä-

a) Beftätigt in ben Berordnungen über Formation te. ber oberften Berwaltungsstellen in ben Reisen vom 27. Marg 1817. §. 30. (Reggebl. 1817. 6. 254) und vom 17. Dez, 1825. §. 60. (Reggebl. 1825. S. 1089), ber Reistregierung fieht ferner zu: in zweiter Inflanz die Gnifchibungen über nothwendigs Demolitionen und Spererungen (und über polizitliche Bunfteitigleiten).

b) Man f. Bant II. G. 160.

rung bee Koniglichen Consuloriums in Baireuth bas Beltere nach Borichrift ber Gefete gu bemeffen und einzuleiten.

- 2. Die Frage, ob eine Abiretung von Pfarrgütern zu andern Iweden erzwungen werden fonne, fit nicht im Allgemeinen, sondern nur in vortommenden Sallen und mit Einhaltung ber, in der Berorduung vom 14. August 1815 hiefür ertheilten Bestimmungen, zu beantworten.
- 3. Die Königlichen Rreibregierungen find unterm heutigen beauftragt worden, teine Berwendung von proteifantischen Pfarrgutern und Kirchembernogens Ileberichingen zu andern Iwecken vorzunehmen und vornehmen zu laffen, ohne bag juvo bie Reugerung bes einschlägigen Confisionem erhoft und daraufbin nach ben bestehenden Berordnungen und Competense Regulativen bas Geleignete entschieden worden fen.

Munchen, am 23. Januar 1826.

Staatsminifterium bes Innern.

2fm -

bas Ronigliche proteftantifche Oberconfiftorium alfe ergangen.

Radricht ber Roniglichen Reglerung bes Dbermaintreifes, R. b. 3.

6. 3

Nro. Pr. 16701.

(Den Reeurs bes R. R. und Conforten, wegen Abtretung von Grundeigenthum ju bffentlichen 3meden betr.)

Muf Befehl Ceiner Majeftat bes Ronigs.

- Rach Ansicht ber mit ben beiden Berichten vom 7. und 15. Rovember b. 36. vorgelegten Acten, ben Recurs bes R. R. und Konsorten, wegen Abtretung von Grundeigenihum ju öffentlichen Zwecken betreffend, und in ber Erwadung

1. daß die Prüfung technischer Bauplane überhaupt nicht zu ben nach §. 69. der Berordnung vom 26. December 1825, die Leitung des Bauwesind betr., dann nach §. 129 der Berordnung vom 17. December des nämlichen Sahres, die Formation und dem Wirtungstreis der edersten Berwaltungsfiellen in den Areisen betreffend, in collegialer Berathung zu verhambeluben Gegenständen gehört, und daß sogar dem Regierungseollegium über rein technische Aragen nach §. 70 der ersterwähnten Verordnung eine eutscheiden Gegenstind micht zusteht;

a) Diefer Auftrag lautete wörflich, wie folgt: "Bevor uber proteflantische Pfarrgrundftude und Airdens vermigensiltberichusse in Born Boeden als jenen bes Gultus und ber plartiden Siftungen ver figt mirb. Ih jedemal bie Ausgerung bes einflichtigen Confifterium ju erbofen, und barauffin nach ben bestehnben Berordnungen und Competeng-Regulativen das Geeignete vorzutehren; indem ju ben besichneten Berordnungen bie Erflärungen ber Pfarrömter und Decanate nicht genügen, sonder nie ber benanten agilitien Dereebsorben erfobert werben.

2. bag in bem gegebenen Falle ber Bauplan, beffen Bollgug ben gu enticheibenben Streit veranlaßt hat, burch eine Ministerial. Entichließung vom 13. Juni 1828 geuchmigt und

ppraezeichnet ift;

3. daß nach allen biefen, die unter ber Ausfertigung einer Kreisergierung ergangenen Enischlies gungen über technische Baugegenitände bie Unguftändigfeit bes Regierungskollegiums über bie baraus sich entwickelnden administrativen Rechtsfragen um so weniger zur Folge haben konnen, als in ber angesübrten Berordnung vom 28. December 1823, Baugegenstände, bei welchen eine Rechtsfrage oder polizeiliche Beziehung zu beurtheilen ist, von den reins technischen getau unterschieden werben, und als überhaupt nach Cool, jud. Cap. 1. S. 20 für eine eigene Sache des Richters nur diesenige zu achten ist, welche seine Person und nicht sein mit anacht:

4. daß endlich die Königliche Regierung des Berbenaufreises, R. b. I., in der vorliegenden abminifrativ contentiosen Sache unterm 18. April 1827 des Aichtenun wirflich schon aussgeübt, und ein früheres Ertenunis bes Candagrichts Weller als zu frühreite erfallen, aufe

gehoben bat !

wird ber besagten Koniglichen Rreibregierung bie Entschließung ertheilt, bag jureichenbe Grünbe jur Beraulassung ber Delegation einer andern Kreibregierung nicht aufgesunben worbeit fenet.

Die vorgelegten Acten werben bemnach jum weitern gefehmäßigen Berfahren jurud-

Munchen, ben 20. December 1828.

Staateminifterium bee Innern.

W-4

Die Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 4.

(Die Erwerbung grundbarer Grundflude ju öffentlichen Bauten betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Da jur Aufführung öffentlicher Bauten gewöhnlich Grundbeftigungen von Privaten ers worben werben, welche fich nicht feiten im Grundberbande befinden, und spätersin wegen Uebernahme der Dominicalreichnise ober Entschädigungsleistung Reclamationen entstehen, so ist jedes mal, wo möglich auf die Erwerbung folder Grundfichen im freieigenen Zustande zu unterhandeln, und die Entschädigung ber Grundberrschaft ben veräußernden Grundholden zu überburden.

Munchen, ben 27. Marg 1831.

Staateminifterium bes Innern.

Яn

bie Ronigliche Regierung bes Rejaffreifes alfo ergangen.

Int. Bl. fur ben Regatfreis v. J. 1832. Bb. I. St. XXXVII. G. 710.

The series of the plant of the series of the

Nro. Pr. 14080.

(Die Erwerbung grundbarer Grundftude ju öffenflichen Banten betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

the spring of the

Muf ben Bericht vom 5. Juli v. 36. Die Erwerbung grundbarer Grundfinde ju öffentlichen Bauten betr., werben ber Königlichen Regierung bes Dberdomutreifes, R. b. 3., mit Bejug auf die Ausschriebung vom 27. Marz v. 36. 4) in bem bemerften Betreffe nachflichende ers latternbe Borichriften ertheilt.

Es ift bei einem beabsichtigten Erwerbe grundbarer Realitaten in freieigenem Zustande bent Grundholden, bevor eine Unterhandlung mit ihm gepflogen wird, ju überlaffen, mit feinem Grundherrn wegen Albifung des grundbaren Rerus nub aller grundherrlichen Laften überwing benmen, und mit dem Grundholden über den Alfreigen ben Laften ib lange in keine weitere Berhandlung einzugeben, vielweiiger eine Zahlung nach dem Anfolage bes Grundfliches in freie eigenem Jufande gu leisen, bie berielbe den Nachweis über Abfolage bes Obereigenthums und aller arundberrlichen Auften beigebracht haben wird.

Sienach bat bie Konigliche Regierung, jedoch flets mit Rudfichtnahme auf bie Berordnung vom 3. Juli 1812, die Entighäligung für die jum Strafenhau verwendeten Grundflude betr. 1), bas Weitere zu verfügen.

München, ben 10. April 1832.

Staateminifterjum bee Innern. .)

O(n

Die Ronigliche Regierung bes Dberbonautreifes alfo ergangen.

Radeldt den Regierungen der ubrigen feds alteren Rreife gur Biffenfcaft und Radachtung.

b. insbesonbere :

Abtretungen von Privateigenthum jum Strassenbau. 4)

0. 6

Kro. Pr. 9937.

(Die Enticabigung ber Unterthanen fur bie ju Rieggruben ober Steinbruden abgetretenen Grunde betr.) DR. 3. R.

In Erwägung, bag bie burd Unfere Berordnung vom 25. October 1802 feftgefehte Entschäbigung für bie ju Riedgruben und Steinbruden abgetrerenen, jur herftellung und Erhals

a) Borftebende Entfoliefung.

b) G. ben nachflebenben 6. 6.

c) Das Röniglider Staatsministerium der Finangen bat biefe Berfügung auch sämmtliden Reibergler rungen, R. d. Jinangen bieseits des Meins, durch Entschließung vom 19. April 1832. Nro. 5431 jur Wiffenschaft und Nachachtung mitgeseitt (f. Regasteries-Intellgensblatt. Bb. I. S. 707).

d) Die Muerhochfte Berordnung vom 16. August 1805, Die Be.befferung ber offentlichen Strafen betr.,

rung ber Chanffeen erforberlichen Grunde mit bem, für bie Grundeigenthumer baraus entflebens ben Berlufte in keinem Berhaltniffe fiebt, und in ber laubeboaterlichen Absicht, fanftig Unfern Unterthanen für biefe Aufopferungen jum allgemeinen Beften eine möglichst volltommene Schablosbatung zu verschaffen, haben Mite beichloffen, wie folgt:

#### 6. 1

So lange Terarialgrande vorhanden find, welche ju Riedgrufen ober Steinbrüchen jum Behufe ber Befeleung und Unierhaltung der Chauffen benührt werben tonnen, muffen befelben vor allen andern Gründen zu bem gebachten Endprocke unenigeflich abgetreten verben.

#### 6. 2.

Sind feine solche Grundfliese vorhanden, welche jum Strafendau beninft werden fennen, so durfen die Geneinbegründe, wennt solche vorhanden find, oder in deren Ermangelung Priwatgründe, flezu verwerbet werden, in den beiden lestern Kallen werden jedoch die Gemeindes und Privateigentiftuner bafür auf nachfolgende Atte entschabigt:

Es wird namich ber ekzuterende Grund vom einistlägigen Landgerichte burch beel ner partheilische von Seite der Stragenbaukehrede, des Erundeigenfiguners ind von einistlägigem Rentante zu einemenden Sachverfändigen adgeschätzt und hiernach der, der Gemeinde der den Privateigenthümer zu ersesende Sapiralwerth durch Annahme des mittlern Presses bestimmt. Das Absaigungsprotocol wird durch das Landgericht an die Konigliche Finanzdereit, und von diese Und zu Genedmigung vorgelegt, worauf die Amvehung der Entschädigung auf den Etat des Ernsfendauss ersolgt.

#### € 3

Wenn auf bein jum Strafenbau abzutretenben Grunde herrschaftliche Gefalle ober Gils

verorbnet bieruber Biff. IV. mas folgt: "Defter find bei Anlegung ber Strafen von bem Ctaate "grofere Grundflude gefauft worden, als es die Strafe felbft erforderte, und mo die Grundeigenthis "mer bas Straffeneigenthum gefcont haben, liegt alebann langft ben Straffengraben eine Strede Geb. ereich von feche und mehreren Schufen unbebauf. Die Schonung ift aber nicht allgemein beobache "tet worben, fondern mehrere angrangende Grunbeigenthumer haben fich angemaßt, bergleichen Stres nden Erbreichs gu ihrem Ader ju gleben. 200 biefes ber Sall ift, muffen biefelben in ihre Grengen murudgemiefen werben. Aus ben Aeten, welche bei Unlegung ber Strafen verhandelt morben find, "wird fich ergeben, wie groß die Grundflude maten, Die aus bem Strafenfonde jur Unlegung "ber Strafe gefauft murben. Sind folde Radrichten nicht ovrhauben, und bie Erhaltung ber "Gtragen erfordert gleichwohl, baf von bem anliegenden Grundflude eines Privaten jur Erweite. "rung ber Graben, oder ju fonfligem Strafenbehufe etwas genommen werbe, fo follen bie Etras "Benbau.Ingenieurs (ober auch auf Berlangen ber Privaten andere Ingenieurs) baffelbe aufnehmen. "Der berechnete Inhalt ber abzutrefenben Strede wird albbann mit ben Lagerbuchern verglichen aund unterfucht, ob nicht etwa bie Strafe ehemals an bem betreffenden Orfe breiter gewesen fep. "Die Entideibung baraber gebort vor bas Sandgericht, meldes pflichtmafig barauf gu feben bat, "bag bas Gigenthum ber Privaten eben fo menig, als bas ber offentlichen Unlagen gefahrbet merbe.

"Jinhet von Seite bes Staates auf ein folges jur Strafentweiferung noffmenbiges Grund-"flind tein Rechtsonipruch flatt, fo ift basfeibe nach einer gerichtlichen billigen Schägung feines Wer-"ifete zu bezohlen." ten haften und Unfer Arrar Grundherr ift, fo follen folde in bem Maage, in welchem biefe Grunde zum Stragenbau benutt werben, nachgelaffen febn.

Menn entgegen nicht bas Merar, sondern ein Dritter, Grundherr ift, so werben bie auf bem abzutretenden Grunde liegenden Abgaden bem Grundherrn aus bem Straftenbaufonde entrichtet, ober es hat fich lehterer mit bem Grundherrn hierüber durch wechselfeitige Uebereinfunft abufinden.

#### 5 4

Die Abichatungegebuhren werben bon bem Umte übernommen.

#### 6. 5

Gigemodritige Beresbnung erfalt erft mit bem erften October b. 3e. au, verbindente kraft. Die Entischötigung fur alle fruber jum Etraßenbau abgetretenen Grundflude wird baber nach ber bisber bestandenen Borschift und Observaug regulirt.

Unfere General-Areideommiffariate werden hiedurch beauftragt, auf die genaue Beobachtung biefer Berordnung zu wachen, und die ihnen untergeordneten Landgerichte hieruach anzuweisen.

Munchen, ben 3. Juli 1812.

Reggebl. 1812. St. XLI. S. 1353.

Musgeforieben von ber Ronigliden Regierung bes Unterbonaufreifes, R. b. 3., wie folgt :

(Die Abichagung ber an ben Strafenbau abgutretenben Gemeinde Stiftunge, und Privat. Grunde betr.)

## 3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die unterfertigte Königliche Regierung fiebet fich veranlaßt, binsichtlich ber burch die Allerbochste Berordnung vom 3. Juli 1812 angeordnete Abschabung ber zum Straßendau abzus tretenden Gemeinde-Stissungs ober Privatgrunde folgende allgemeine Berschaung zu treffenz.

- 1. Da die geometrifche Aufnahme eines jeben anzukaufenden Grundstudes der Abschäung vorbergeftt, so genägt es, wenn der von der Baufinfpection dazu abzuordnende Wegmeister ben brei Schätzeuten in Gegenwart des Grundeigenthamers oder eines Bevollmächtigten besselben das Grundstügt auszeigt, und wenn das Abschäungsprotocoll in der Gerichtsfube aufgenommen wird.
- 2. Rur für benjenigen Theil eines Grundstades wird Entichabigung geleistet, welcher jum Ceragenbau wirflich abgegeben wird, und baher ift auch nur biefer Theil zu vermeffen und zu ichaben.
- 3. 3m Chabungeprotocolle ift angufahren:
  - a. ber Rame, Stanb und Bohnort bes Grundeigenthumere,
  - b. ber Rame, bie Lage und Beschaffenheit (ob namlich Meder, Biefen, Baib und von welcher Qualitat) bes Grunbftudes,
  - c. ber Flachen-Inhalt bes anzufaufenden Grundes,
  - d. Die grundberrliche Eigenschaft und Belaftung bes Grundfludes, und ob basfelbe ein Bertinengfud ift.

250. III.

- e) bie Schatung und zwar bie einzelne Werthbangabe von jedem Schatzer mit ber, Durche ichnittelichabung.
- 4. Die Schabung foll in gewiffenhafter Angabe bes laufenben Ranfpreifes befleben, mithin barf fie auf Affection feine Rudficht nehmen. Damit aber sowohl bas Gericht als bie Rreichfnagfelle in ben Stand gefest werbe, jebes Uebermaaß zu beurtheilen und jurud, zuweisen, so ift auch ber Schabung behjufugen:
  - a) wie das Tagwert Land von bem anzutaufenden Geundstüde im Allgemeinen getauft und vertauft werde, und es muß sich alebann die Entischabigung aus ihrem Flächen-Inhalte berechnen laffen, wobei es sich von felbi verfteht, bag bas Resultat ber Berechnung und ber Schäbung ich aleichstellen muffen;
  - b) welches ber reine Ertrag eines Tagwertes im Allgemeinen fen, bamit bie Schatung bes lettern nicht übertrieben werben tonne.
- 5. Am Schluffe bes Protocolls hat bas Gericht fein Gutachten über bie Abichabung beigufugen, und allenfallfige Erinnerungen bes Grundeigentbumers aufgunehmen.

Das Gericht schiedt bas Originals Protocoll fammt Plan und einer Berechnung ber Schähungsgebufbren hieber ein, theilt aber ber Bauinspection ju gleicher Zeit eine Abschrift bas von mit, um ben Anfaufspreis und bie Schähungsgebufbren in ben Etat aufnehmen zu konnen. (sine dato.)

Ronigliche Regierung bes Unterbonaufreifes, R. b. F.

#### Mn

bie fammilichen Rreis- Stadt. und Landgerichte, bann bie Baffer. und Strafenbau.Inspectionen alfo ergangen,

Int. El. f. b. Unterdonaufreis v. 3. 1819. St. XIII. S. 106.

S. 7.

Nro. Pr. 5897.

(Die Entichabigung ter Unterthanen fur abgetretene Ricegruben betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf einen von ber vormaligen Finang. Direction bes Unterdonaufreifes am 15. Nov. D. 3. erfatteen Anfragebericht wird erwiedert, daß den, für abgetretene Riedgruben zu entichabigenden Unterthanen, in fo ferne fie es vorzieben, auch die jährlichen Zinsen bes Schäbungswerthes flatt bes Kapitals seibst angewiesen werber tonnen.

Rur wird hiebei vorausgesest, bag ber Schahungswerth auf die verordnungsmäßig vors geschriebene Art ausgemittelt fep, und die Berginsung besielben nicht über funf vom hundert fleige.

Munden, ben 18. April 1817.

Staatsminifterium ber Finangen.

2ín

Die Ronigliche Regierung bes Unterbonautreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

d. 8

Kro. Pr. 13854.

(Die Entschäbigung ber Unterthanen fur Die jum Strafenbau abgefretenen Privatgrunde betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Nachdem Seine Königliche Majestat burch bie Allerböchfte Beioednung vom 3ten Juli 1812.) über die Enischädigung der Privaten und Gemeinden für die jum Straßenbau, ju Riedgruben oder Steinbrüchen abgetretenen Grundftude gang bestimmte Borschriften ertheilt baben, so werden hiemt fammtliche Ronigliche Kreid-Regierungen, Kammer der Finangen, angewiesen, für die Zufunf derestlichen Grundentschlösigungen, unter strenger Boodachtung der durch diese Verordnung seitgesehten Normen aus eigener Competenz sestzung nund, nebst den ersaussen zu gulativmäßigen Abschäumge-Gedühren, zur Zahlung und Berrechnungen anzuweisen, so lange der Betrag einer solchen Entschäbigung nicht die Summe von Soos fi. übersteigt, und die ju biesem Boodet genehmigte Etatkopstiton nicht überschritten wird.

Da jedoch wiederholt Falle ju Murthochster Kenntniß gelangt sind, wo untergeordnete Straßen und Massendung bebreien Privagistude jum Schaffensau oder zu Niedgruben, ohne Andbirtstation, und ohne vorgängige Musmittlung der gesemädigen Entschädigung, verwendet, und hiedurch gegründete Beschwerden der Betheiligten veranlaßt haben, so werden hiemit sammtliche Königsiche Kreibregierungen, Kammer der Finangen, beauftragt, pflichtmäßig darüber zu wachen, daß solche ordnungswidrige Borgriffe der bauführenden Beanten für die Zukunft zuwerläßig und bei ftenger Berantwortung und personischen Daftung unterbleiben, und daß burchaus tein Private oder Gemeinbegrund zu baulichen Zwecken verwendet werde, ehe die Rothwendigsteit dieser Berwendung strenge erwiesen, und bie gesehliche Entschadigung des Eigenthümers auf legale Weise ausgemittet und festgescht st.

hienach ift bas Beeignete ju verfügen.

Munchen . ben 5. Muguft 1819.

Staateminifterium ber Rinangen.

Уn

fammtliche Ronigliche Rreitregierungen, R. b. F., alfo ergangen.

Ausgeforteben von ber Ronigliden Regierung bes Regentreifes, wie folgt:

(Entichabigungen fur jum Stragenbau verwendete Grundftude betr.)

3m Ramen Seiner Dajeftat bes Ronigs.

Es tommen noch immer galle vor, wo ohne vorgangige Authorisation und Entschäbigung Privatgrundstüde jum Strafenbau verwendet wurden.

Diefes ift gegen bie bestimmtesten Gefete vom 3. Juli 1812 ) (Reg. Bl. S. 1853) und 41. August 1815. (Reg. Bl. S. 724.), deren genaue Beobachtung Seine Königliche Wajestät am 5. August 1819 neuerdings, und bei strenger Berantwortung andeschiem haben.

a u. b) DR. f. ben vorbergebenben f. 6. G. 270.

Die Koniglichen Landgerichte, Rentamter und Straßenbauinfpectionen werden beauft tragt, forgfältig barüber zu wachen, daß voerendhnte gesetstichen Bestimmungen eingehalten, alle Uebertreitungen ber unterzeichneten Gtelle angegeigt, biefenigen aber, welchen wie immer baran gelegen sehn mag, von ben bestlehenden Berordnungen wohl in Kenntnis geseit werben, bamit sie gleichwohl für allen Rachtbeil zu rechter Zeit sich selbst verwahren konnen.

Regensburg, ben 8. Marg 1822.

Ronigliche Regierung bes Regentreifes, Rammer ber Finangen.

3nt. Bl. fur ben Regentreis v. 3. 1822. St. XII. G. 261.

## Abtheilung V. Abschnitt I.

## Dierter Citel.

# Freiheit der Presse und des Buchhandels

mit gesetzlichen Beschränkungen gegen den Missbrauch.

(Bu G. 11. Eit. IV. der Verfassunge - Mrkunde.)

0 . .

# Chronologische Nebersicht

in dem 4. Eitel der V. Abtheilung, I. Abschnitt über den Bolljug ber dritten Berfassungsbeilage aufgenommenen Gesetze, Verordnungen und Entschliessungen.

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                                                     | Parag. | Seite. |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1748- | 17. Jufi.     | Randat, ben Ralenderftempel betr.                                                                                                                                                            | .57    | 346    |
| 1776. | 4. December.  | Mandat, hofbuchdruder betr.                                                                                                                                                                  | 67     | 352    |
| 1784. | 28. Januar.   | Mandat, Die abgefchaften Feiertage betr.                                                                                                                                                     | 48     | 338    |
| 1785. | 23. December  | Mandat, "von ungeftempelten Ralendern."                                                                                                                                                      | 58     | 346    |
| 1799. | 6. September. | Churf. Berordn., Die Cenfur dee in den Churfarfiliden<br>Landen gedrudt merdenden politifden Beitidriften betr.                                                                              | 10     | 312    |
| 1802. | 14. 3nni.     | Entichl. b. Churfurftl. Genecal.Bandesbirection, die Stemp-<br>lung der Ralender betr.                                                                                                       | 59     | 347    |
| 1803. | 1. Februar.   | Entidl. b. Churf. Generaligandesbirection, Die bifchofficen<br>Bicaciatetalender betr.                                                                                                       | 49     | 339    |
| 1803. | 12. Februar.  | Churfuefil. Entidl., die in ber R. Beitung abgebrudte Ber-<br>ordnung R. R. betr. (Nro. 1160.)                                                                                               | 62     | 349    |
| 1803. | 4. Mårg.      | Entichl. b. Gen, Landes. Direct., Die bisber aus Migver-<br>fairdiff unter ben übrigen Mandtalendeen binweg-<br>genommenen Diecectorien gum Gebeauche der Dieffel<br>lesenden Priefter betr. |        | 339    |
| 1803. | t3. Juni.     | Churf. Gntidi., Die Pref , und Budhandelfreiheit betr.                                                                                                                                       | 2      | 302    |
| 1803. | 18. Juni.     | Churf. Entfol., die Pref . und Budhandlungefreiheit betr.                                                                                                                                    | 3      | 305    |
| 1803. | 20. Juli.     | Minift. Entschl., (Ausw.), die Aufnahme politischer Articel<br>über die Bechaltniffe Baperns ju auswartigen Sofen<br>betr. (Nro. 11760.)                                                     |        | 313    |
| 1803. | 18. October.  | Entichl. b. Candesdiecetion (Reuburg), die Befolgung der Becoednungen wegen den veebotenen Ralendern betr.                                                                                   | 60     | 348    |
| 1804. | 14. Märg.     | Entichl. b. Churf. Gen. Candesdirection (Dunden), Die Bu:<br>dertrobler auf bem Sande betr.                                                                                                  | 75     | 359    |
| 1804. | 6. April.     | Entichl. b. Churf. Landesdiection (Bambeeg), bas Berbot der Ralender mit aftrologifden Beiden im Bambers gifden betr. Anmert.                                                                |        | 342    |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                         | Parag. | Se its |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1804  | 6. november.   | Enticht. b. Churf. Landredirection Reuburg, Die Beitungen<br>und übrigen politifden Blatter betr.                                                | 12     | 314    |
| 1805. | 1. Marg.       | Ronigl. Entidl., Dir nrue Stempelordnung betr. Unmert.                                                                                           | 57     | 344    |
| 1806. | 1. Januar.     | Ronigl. Entichl., bas Regierungeblatt betr. Unmert.                                                                                              | 67     | 352    |
| 1806. | 17. Frbruar,   | Ronigi. Berordn., die politifden und ftatiftifden Beitfdriften bett.                                                                             | 13     | 314    |
| 1806. | 9. August.     | Ronigl. Entidil., dir in ber R. Beitung ringerudten Urtice!<br>aus Dunden betr. (Nro. 4758.)                                                     | 14     | 315    |
| 1807. | 21. December.  | Entidl. b. Renigl. Canbeedirection, Die von bem Buch-<br>brucker R. in R. ausgegebenen Ralender betr.                                            | 51     | 3,40   |
| 1808. | 19. Januar.    | Minifirelai. Entidi., (bes Innern), ble Streitsache swifden ben R. R. und ben R. R. betr. (Nro. 298.)                                            | 89     | 374    |
| 1808. | 16. Mars.      | Ronigl. Entidl., Dir Aufnahme der Artirel in Dir Beitungen betr. (Nrg. 1175.)                                                                    | 15     | 815    |
| 1808. | 13. Juni.      | Churfurfil. Bervednung, Die Pref. und Buchandelfreiheit                                                                                          | 2      | 302    |
| 1808. | 1. Dovember.   | Ronigl. Entichl., Die Cenfur ber Beitungen betr. (Nro. 332.)                                                                                     | 16     | 316    |
| 810.  | 19. Januar.    | Ronigl. Entichl., ben Digbrauch officieller Arbeiten brtr.                                                                                       | 63     | 349    |
| 1810- | 23. Januar.    | Enticht. b. Min. Dep. b. Innern, Die Aufficht auf Bolts.                                                                                         | 55     | 342    |
| 810-  | 25. Juli.      | Ronigliche Entidliegung, die Berausgabe von baperifchen Landdarten betr.                                                                         | 64     | 350    |
| 811.  | 5. Mai.        | Pinifterial.Entidliefung, (bre Innern), verichiedene Dif. brauche bei Bucherauctionen betr. (Nro. 1244.)                                         | 79     | 364    |
| 811.  | 22. August.    | Roniglide Entidliefung, Die Betanntmadung ungeeigneter<br>Radrichten in auslandifden bfentliden Blattern betr.                                   | 71     | 354    |
| 811.  | 2. September.  | Minifterial: Entidi., (des Innern), verbotene Ralender betr.                                                                                     | 52     | 310    |
| 811.  | 28. September. | Minifterial.Entichl., (des Ronial. Daufre und Des Zeugren),<br>Die Befanntmadung inlandifcher Beborben durch Die<br>Beitungen betr. (Nro. 5258.) | 17     | 316    |
| 812.  | 4. Frbruar.    | Ministerial-Entfol., (Des Innern), bas öffentliche Schulden-<br>fordern ber Buchhandler betr. (Nro. 22,344)                                      | 90     | 375    |
| 812.  | 21. April.     | Ministerial Enfichl., (Des Ronigl. Saufes und Des Meußern),<br>Rachbeud Des Conferiptionsgrieges betr.                                           | 68     | 353    |
| 812.  | 14. Juni.      | Ausschreiben b. Gen. Commiffariate b. Regatereifes., b. Auf-                                                                                     | 55     | 343    |
| 812.  | 25. Rovember.  | Ronigl, Entichl., ben Rafenderstempel betr.                                                                                                      | 56     | 343    |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                   | Parag. | Seite.     |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 1812. | 18. December.  | Ronigl. Entichl., bas Stempelwefen im Ronigreich Bapern betr. Anmert.                                                                                                      | 56     | 343<br>344 |
| 1813- | 28. Mai.       | Ministerial:Entichl., (bes Innern), Bucher:Anzeigen in ben Beitungen betr. (Nro. 821.)                                                                                     | 18     | 317        |
| 1814. | 21. Juni.      | Ronigl, Berordnung, d. öffentliche Befanntmadung der De-<br>fenfione. und apnlichen Schriften bei Berberchen und<br>Bergeben betr.                                         | 35     | 329        |
| 1814- | 19. Juli.      | Enticht. bes General. Commiffariats b. Regentr., bas Mit-<br>arbeiten an ausmartigen Beltidriften betr.                                                                    | 72     | <b>355</b> |
| 1814- | 16. August.    | Ministeriale Enticht., (bes Königl. Saufes u. bes Zeußern), die Einradung bleffeitigem Interesse nachtheiliger Nachrichten in den öffentlichen Blattern betr. (Nro. 7512.) | 19     | 317        |
| 1815. | 7. Januar.     | Ronigliche Entfoliefung, Die Cenfur ber Beitungen betr.                                                                                                                    | 20     | 317        |
| 1815. | 9. September.  | Minifterlaf. Entichl., (bes Innern), Ralender betr. (Nro 13384-)                                                                                                           | 61     | 348        |
| 1817- | 31. Margi      | Ronigliche Entichl., bas Lottofpiel betr.                                                                                                                                  | 91     | 375        |
| 1817- | 5. Junt.       | Der Mrt. 13. u. 14. bes Concordats. Unmertung.                                                                                                                             | 80     | 367        |
| 1818. | 6. Darg.       | Roniglide Entidi., bas Ralendermefen betr.                                                                                                                                 | 46     | 337        |
| 1818. | 26. Mai.       | Ronigliches Eblet über Die Freiheit der Preffe und Des Buchhandels.                                                                                                        | 1      | 299        |
| 1818. | 23. Ceptember. | Minifterial Entidl., (bes Innern), bas Rafenbermefen betr.                                                                                                                 | 47     | 337        |
| 1819. | 29. April.     | Roniglide Entidi., bas Ebiet aber Die Preffreiheit betr.                                                                                                                   | 96     | 378        |
| 1819- | 4. Mai,        | Minifierial. Enifol., (bee Innern), ben 6. 10. bes<br>Gbietes über bie Freibeit ber Preffe und bes Buch;<br>handels betr. (Nro. 6170.)                                     | 98     | 379        |
| 1819. | 16. Detober.   | Renigliche Entiche, einige Befchloffe ber beutiden Bun-<br>beberfammlung betr.                                                                                             | 4      | 306        |
| 1819- | 27. October.   | Minifterial Gntfot., (bes Innern) , bie Rambaftmachung<br>ber Redacteure politifcher Beitungen betr. Anmert,                                                               | 9      | 311        |
| 1819. | 11. Rovember.  | Miniferial antidi., (Des Abnigliden Sanfes und bee<br>Reugern), Importation aufruhrerifder beutider<br>Beitungen und Flugidriften betr. (Neo. 6542.)                       | 45     | 336        |
| 1819. | 25. Rovember.  | Ronigliche Entfol,. Die Bollglehung Des Golets aber<br>Proffreiheit bott.                                                                                                  | 77     | 362        |
| 1820- | 27. Januar.    | Minifierial Gnifchl., (Des Innern), Die unterbruden Schrife.                                                                                                               | . 1    | 376        |

38. III

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                     | Parag. | Seite |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1820. | 16. Marj.      | Roniglide Entfal., Die Schrift R. R. betr. (Sro. 1186.)                                                                                                                      | 79     | 365   |
| 1820. | 30. April.     | Minifterial. Entidi., (bes Innern), Die Borftellung fammte<br>licher Buchhabler Dabier ben Bertauf ber Drude<br>fdriften vor beren Angeige im Sataloge betr.<br>(Nro. 5898.) | 78     | 362   |
| 1820. | 15. Mai.       | Bestimmungen in den Wiener Solufacten über Die Prefi<br>freiheit. Anmert.                                                                                                    | 4      | 308   |
| 1820- | 19. Mai.       | Ministerial. Entschi, (bes Königlichen Saufes und bes<br>Acufern), Die Gebühr für Eenfur ber ju R. er-<br>fceinenden Zeitungen betr. (Nro. 268a.)                            | 43     | 835   |
| 1821. | 13. Juni-      | Ronigliche Entichl., Die Amteverfcwiegenheit betr. Anmert.                                                                                                                   | 62     | 349   |
| 1821. | 30. August.    | Ministerial. Entschi, (des Königlichen Saufes und bes<br>Zeußern), Einrückung von Inseraten der kunftigen<br>Ständeversammlung bett. (Nro. 4527.)                            | 30     | 325   |
| 1822. | 20. Januar.    | Ronigliche Enticht., Die Aufnahme ber Stanbeverhanblun-<br>gen in Die offentlichen Blatter betr.                                                                             | 31     | 325   |
| 1822. | 23. September. | Minifterial. Entidl., (bes Innern), Die Befchlagnahme<br>ber Drudichrift R. R. betr.                                                                                         | 81     | 366   |
| 1823. | 15. Juni.      | Miniflerial Entidl., (Des Innern), Das Unterhaltungeblate<br>Die Flora betr. Anmert.                                                                                         | ` 26   | 321   |
| 1823. | 16. Juni.      | Minifierial:Enticht., (bes Innern), Die Aufficht auf Die Preffe und ben Buchhandei betr.                                                                                     | 73     | 356   |
| 1823. | 23. Juni.      | Regierungs. Entichl., (bes Obermaintreifes), ben Sanbel<br>mit gebeidten Schriften und Bildern betr. (Nro.<br>24114.) Anmert.                                                | 75     | 359   |
| 1823. | 25. Juni.      | Minifterial: Entichi., (tes Reniglichen Saufes und bes<br>Aeußern), die Zeitungs. Genfur betr. (Nro. 2884.)                                                                  | 21     | 319   |
| 1823. | 15. Juff.      | Regierunge. Eneichl., (bes Jiartreifes), bas Feilbieten<br>abergiaubifcer Schriften auf öffentlichen Martten<br>betr. Anmert.                                                | 75     | 339   |
| 1823. | 30. July.      | Minifterial Carfol., foes Rinigliden Saufes und bee<br>Aeußern, die Zeitungen betr. (Nro. 3563.)                                                                             | 22     | 319   |
| 1823. | 15. Rovember.  | Minifterial. Enficht, (des Innern), die Bandhabung des<br>confitutionellen Edicts über Freiheit der Preffe<br>und bes Buchhandels betr. (Nro. 16363.)                        | 82     | 368   |
| 1823. | 19. Rovember.  | Miniflerial Cntichl., (Des Innern), Die Befchlagnahme ber Schrift R. R. betr. (Nro. 16334.)                                                                                  | 93     | 377   |
| 1824. | 28. Januar.    | Minifiertal-Enticht., (bes Roniglichen Saufes und bes<br>Acufern), Beitungenadrichten über ein Compfott<br>junger Leute betr. (Nro. 453.)                                    | 36 ·   | 330   |

| Jahr. | Datum.        | Betreff                                                                                                                                                 | Parag. | Selte. |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1824- | 9. Februar.   | Minifterial Entidi., (bet Innern), eine von R. beraus-<br>gegebene Deudschrift über bas in R. entbedte ver-<br>brecherifche Complott betr. (Nro. 1330.) | 37     | 3 31   |
| 1824. | 50. April.    | Regierungs Zusidr., ben Bachervertauf auf offentlichen<br>Martten betr.                                                                                 | 77     | 363    |
| 1821. | 16. August.   | Befdlug der Bundesversammlung über die Deffentlichteit<br>ber Schriften und Preffe. Unmert.                                                             | 4      | 308    |
| 1825. | 16. Januar.   | Minifterial.Enifol., (bes Innern), einen Articel in ben Beliagen gur R. Beitung betr. (Nro. 401.)                                                       | 23     | 320    |
| 825.  | 27. Februar.  | Ministerial Entioli., (bes Ronigliden Saufes und bes<br>Zeufern), Beltungenadrichten über bie Baperifde<br>Standeversammiung bett-                      | 32     | 326    |
| 1825. | 16. Mai.      | Minifierial. Entidl., (des Innern), Die Berausgabe einer<br>allgemeinen Literaturgeitung in R. R. bett. (Nro.<br>6255.)                                 | 6      | 310    |
| 1825- | 4. Juni.      | Minifierial Entidl., (bes Innern), Anpreifung mebicinifder<br>Arcane und Auren in öffentlichen Biattern betr.<br>(Nro. 7684.)                           | . 38   | 33     |
| 1825. | 9. Juni.      | Minifferial. Gntfol., (Des Innern), Die Befdwerde ber R. R. wegen eines Auffages in R. Bochenblatte betr. (Neo. 6586.)                                  | 99     | 38     |
| 1825. | 27. Detober.  | Minifferial. Cntfdl. , (bee Innern) , Abbrud der Ronigi. Gefebe betr. (Nro. 14438).                                                                     | 69     | 35     |
| 1825. | 22. Novmbr.   | Minifterlaf. Entidi., (bes Innern), bie nicht politifchen Beieblatter betr.                                                                             | 26     | 32     |
| 1825. | 29. Decmbr.   | Miniflerial Entidl., (bes Innern), the ju R. ericeinen-<br>ben nicht politifden Beitungen beir.                                                         | 27     | 32     |
| 1826. | 16. Januar.   | Minifferiale Entichi., (bee Innern), bie ju R. erideinen ben nicht politifden Blatter betr. (Nro. 531.)                                                 | 88     | 37     |
| 1826. | 27. Februar.  | Das Kalendermefen im Konigreiche Bapern bett. (Nro<br>2181.)                                                                                            | 54     | 34     |
| 1826. | 3. Mårş,      | Ausschreiben ber Ronigs, Reglerung bes Oberdonaufreifes,<br>bas intanbifche Ralenbermefen bett,                                                         | 54     | 34     |
| 1826. | 21. Novmbr.   | Minifterlaf. Enticht., (bes Innern), eine Borffellung ber<br>Trpebition ber R. Beitung gegen bie bortige Gen<br>fur betr. (Neo. 16386.)                 | 44     | 33     |
| 1827  | . 19. Januar. | Minifterial. Enticht., (bes Innern), ber Abbrud Ronigt Beroednungen betr. (Nro. 1032.)                                                                  | - 70   | 35     |
| 1827- | 10. Januar.   | Minifterial. Entidl., (Des Junern), Die von ber D. Bud                                                                                                  | ,l     | 1.     |

| Jahr. | Datum.         | Betreff.                                                                                                                                                                                                                                                  | Parag. | Ceite. |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |                | handlung ju R. beabfichtigfe Berausgabe bes neuen<br>Bolltarifs betr. (Nro. 1032.) Anmerkung.                                                                                                                                                             | 70     | 354    |
| 1827- | 30. Upril.     | Minifierial Entidl., (bes Innern), Die Befdlagnahme ver-<br>ichiebener Drudichriften. (Nro. 5872.)                                                                                                                                                        | 76     | 361    |
| 1827. | 6. Rovember.   | Regierungs. Entichi. , (bes Obermaintreifes), ben Sandel<br>mit Drudicheiften bete. (Nro. 26130) Unmert.                                                                                                                                                  | 75     | 360    |
| 1828. | 13. Februar.   | Ministerial Enticht., (bes Innern), die Bitte der R. Buch-<br>handlung in R. wegen Perausgabe einer Zeitschrift<br>betr. (Nro. 1892.)                                                                                                                     | 100    | 380    |
| 1828- | 19. Upril.     | Ministerial. Enticht., (des Innern), die Beschlagnahme einer<br>Druckschrift unter dem Titel R. R. betr. (Nro.<br>19443.)                                                                                                                                 |        | ,      |
| 1828. | 10. Inli.      | Minifterial:Entidi., (bes Innern), einen Articel in bem R. Blatte bete. (Nro. 9606.)                                                                                                                                                                      | 34     | 328    |
| 1829. | 20. Juli.      | Minificelal-Enticht. (bes Inneen), die Beichwerdroorstellung<br>bes R. R. als Redarteur bes in R. ericheinenden<br>Unterhaltungsblattes gegen eine Regier. Enticht, we-<br>gen Stellung biefer Zelischeit unter Cenfut. (Nro.<br>11269.)                  | 40     | 332    |
| 1829. | 28. September. | Ministerial Entschließung, (bes Innern), die Anpreisung me-<br>Dicinischer Arcane und Kuren in öffentlichen Biat-<br>tern betr.                                                                                                                           | 59     | 332    |
| 1829. | 21. Dezember.  | Minifterial. Enticht., (bes Innern), die Berbreitung fitten. berberblicher Schriften betr. (Nro. 20,789).                                                                                                                                                 | 83     | 369    |
| 1829. | 21. Dezember.  | Ministerial. Entichl, (bes Innern), die Borffellung bes R. R.<br>hinsichtlich ber Berbreitung verderblicher Bucher betr.<br>(Nro. 20,789.)                                                                                                                | 84     | 371    |
| 1830. | 31. Januar.    | Ministerial. Entichl., (bes Innern), Die Befchlagnahme bet<br>Drudidrift R. R. betr.                                                                                                                                                                      | 85     | 371    |
| 1830. | 10. Februar.   | Ministerial-Gnifchi., (bes Inferen), Die Befanntmachung ber<br>Separatprotocolle über die von ben Landratfen vor-<br>getragenen Bunde und Teugerungen hinfichtleid bes<br>Gulandos ber Refiel und ber eine wahrgenommenen<br>Gebrechen beit. (Nro. 2435.) | 53     | 572    |
| 1830. | 15. Juli.      | Ministerial. Enticht., (bes Innern), die Bekanntmachung<br>amtlicher Erlaffe bes Staatsministeriums R. R. in<br>bffentlichen Blattern betr.                                                                                                               | 65     | 351    |
| 1830. | 22. Jult.      | Minifterial-Entidl., (bes Innern), Die ju R. ericheinenden Blatter betr.                                                                                                                                                                                  | 28     | 328    |
| 1830- | 21. Detober.   | Befdluß ber Bundesversammlung aber bie Deffentlichteit<br>ber Schriften und Preffe, Anmert.                                                                                                                                                               | 4      | 308    |

# Chronologifdje Ueberfidt ic.

| Jahr. | Datum.        | Betreff.                                                                                                                                                              | Parag.               | Seite.               |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1830. | 2. Dezember.  | Ministerial:Entichl., (bes Innern), Die Cenfur Der R. Bei-<br>tung bett. (Nro. 20052.)                                                                                | 24                   | 320                  |
| 1831- | 21. Januar.   | Ministerlai. Entichi., (bes Inneen), Die periodifde Preffe insbesondere Die Anforderung von Cautionsleiftun gen bei ber Perausgabe neuer Tagsbiatter betr (Nro. 964.) |                      | 310                  |
| 1831. | 5. Februar.   | Minifierial Enifol., (Des Innern), Die Bitte bes R. D. Bewilligung jur herausgabe eines periodifchen Blattes fur magiftratifche Berwaltung in Bapern betr.            | 66                   | 352                  |
| 1831. | 5. Måry.      | Regierunge Entichliegung, (3fartr.), irreligibfer Lieder betr.<br>Unmert.                                                                                             | 83                   | 369                  |
| 1831. | 12. Mårg.     | Minifierial. Enticht., (Des Innern), Die Berausgabe von<br>Beitschriften durch Ronigl. Unterthanen im Auslande,<br>über innere Politik betr. (Nro. 3885.)             | 5                    | 309                  |
| 831-  | 26. Mårş.     | Minifterial Entidi., (des Junern), Die bei bem Buchband, fer R. R. verlegten Drudidriften unter bem Titel R. R. betr. (Nro. 3071, 3085, 4687.)                        | 86                   | 372                  |
| 831.  | 7. Juli.      | Minifterlai. Enficht., (bes Innern), Die Genfur ber politi-<br>fchen und ftatiftifchen Beitungen und Tagblatter betr.<br>Nro. 10627.                                  | 8                    | 311                  |
| 831.  | 9. Juli.      | Minifterial Entichl., (bes Innern), Die Genfur Des Tag-                                                                                                               | 25                   | 321                  |
| 831.  | 20. Juli.     | Miniflerial-Entichl., (tes Innern), den N'ichen Ralender<br>betr. Nro. 11189.)                                                                                        | 53                   | 341                  |
| 831.  | 10. Rovember. | Bundesversammlunge. Befol. über die Aufficht auf bie er-<br>fcheinenden Beltungen, Beit. und Flugichriften. In-<br>mert,                                              | 4                    | 308                  |
| 832-  | 1. Darg.      | Roniglice Entichl. Die Beitblatter R. R. betr.                                                                                                                        | 41                   | 233                  |
| 832.  | 14. Junt.     | Bundesverfammlunge. Befdi. über die Auflicht auf t. Preffe.<br>Anmert.                                                                                                | 4.                   | 309                  |
| 832.  | 5. Juli.      | Bundesversammlungs Befchl. über Die Cenfur Der in Den<br>Deutschen Bundesftaaten erscheinenden Zeite u. Flug-<br>foriften. Anmert.                                    | 4                    | 309                  |
| 836.  | 8. Märg.      | Miniftertal. Entidl., (Des Innern), ben Bolling Des &. 2. Der britten Berfaffungebeilage. betr. Neo. 36,048.                                                          | 9. 29. 42<br>74. 97. | 314. 323<br>334. 389 |

## Dierter Titel.

Freiheit der Presse und des Buchhandels mit gesetzlichen Beschränkungen gegen den Missbrauch.

#### Ginleitung.

Balb nad bem Reglerungsanfritte bes bodiffeligen Ronigs Maximilian marb burd eine Berordnung vom 2. resp. 10. Upril 1700 bas bieber beftanbene Bucher Cenfur Collegium (Danbate vom 1. August 1760, 28. Rovember 1760 und 2. Gentember 1780. (DR. G. C. v. 3. 1771.) 6. 479 und 493 und v. 3. 1784. Bb. II. G. 056) aufgehoben, und eine Bucher Genfur Specialcommiffion angeordnet, welche bas übertragene Gefd'ift nach ben von Beit ju Beit ju ertheilenben Inftructionen und Borfdriften verfeben follte. Zuch biefe Ginrichtung marb in Dinfict auf Die periobifde Preffe balb ungenugend befunden, und bie Genfur ber Beitungen und politifden Blatter befonbern Genforen (in Munchen bem Derartement ber ausmartigen Ungelegenheiten, in ben übrigen Provingen aber einem vom Borftanbe ber politifden Landesftelle aus ber Ditte berfeiben aufzuftellenden Genfor) übertragen. Das Prefedict vom 13. Juni 1803 (5. 2. unten) bob die Cenfur burch bie Bader Genfur Commiffion ganglich auf, ohne jeboch bie Berordnung vom 6. September 1700 (6. 10. unten) anfer Birtung gu feben, wie bies in einem Ausschreiben vom 27. October 1804 (6, 12. unten) und in ber Berordnung vom 17. Februar 1806 (4. 13. unten) austrudlich ertfart ift. Die Berfaffung v. 3. 1808 veranderte nichts, beftatigte vielmehr Diefe Berordnungen. Lettere und Die burd mehrfate Gelanterungen uber Die Cenfur und Beauffichtigung ber Dreffe gebilbete Praris Und Die geschichtliden Borausfehungen bes britten conftitutionellen Chletes vom 26. Dai 1818. Gie bienen, abgefeben von ihrem anderweiten Inhalte, immerbin gu beffen richtigerem Berffandnif. Rur que biefem Gefichtepuncte find auch einige altere Boridriften uber bie Uebung und ben Umfang ber Genfur politifder Beitungen und periodifder Schriften politifden Inhalts in ber Sammlung aufgenommen worden. Ubgefeben von jenen Borfdriften aber Genfur, Die auf allgemeinen Grundfaben bes Staats und Bolferrechts teruben, ift auch einleuchtend, bag Borfdriften uber bie Bulagigeit von Articeln politifchen Inhalts nicht bie Gigenichaft ftabiler Rormen haben tonnen, ba in folden Gegenfanben ble Bulafligteit eines gegebenen Auffages fich in ben meiften Fallen nur nach bem Inhalte an fic und in feiner Begiebung auf Die jebesmaligen Beitverbaltniffe beurtheilen lagt. Diefer Grundfat feltete bie Zusmabl ber aufgenommenen Bollgugsvorichriften ju 6. 2. ber britten Berfaffungebeilage fur eine Samm. lung, welche bauptfachlich nur ftabilen Beftimmungen gemibmet ift. - Das Berbot ber bffentlichen Rund. gabe amtlicher Rotigen, beffebt felt ben alteften Beiten, murbe in ben Dienftordnungs . Reglemente (Abth. XVIII.) offere erinnert, in bem 6. 3. ber britten Berfaffunge Beilage erneuert, und beftatigt, und auch in ber Formations: Berordnung vom 12. Decbr, 1825. 6. 145. (Bb. II. G. 472.) neben ber Ginicharfung bes Dienftgebeimniffes ausbrudlid wieberbolt. Die altern Berordnungen mußten baber ale noch geltenb betrachtet und aufgenommen werden. - Die Competengverhaltniffe uber Genfur und Aufficht auf Die Dreffe baben fich feit ber frabern Gefengebung ganglich verandert. Gie unterlagen ben Organifations. Reformer, welche in ben Minifterlaf. Departements und Regierungeftellen felbft ftatt fanben, (S. Die Ginleitung ju Abth. IV. Abicon. II. 6. 320 bes zweiten Banbes). Gegenwartig reffortirt Die Danbhabung bes britten

Stietelnftang jum Gefchiftsteis ber Reiberglerungen, Kammer bes Innern, und in oberfte Alfficht ju inem ber Milletlingan jum Gefchiftsteis der Reiberglerungen, Kammer bes Innern, und in oberfte Alfficht ju inem bes Milletlimb bei Janern, En won 17. Defte, 1825, 6, 62, und v. 9. Defte, 1825, 6, 74, 28, 1825, 6, 74, 28, 1825, 6, 74, 28, 1825, 6, 74, 28, 1825, 6, 74, 28, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1825, 1

Infofern bei bem Bolljuge der britten Berfaffungebeilage bie uber Gegenftande der Preffe und bes Buchhandele erlaffenen altern Berordungen, theile biftorift jur Grauterung bes Stietes bienen, theile ale feitfthanbige Poligei-Normen nach 5. 6. bes Gbietes wefentliche Grundlagen für die Beurtheis Inna und Gntichribung erthalter, tonnte iber Aufnahme in Die Cammiung nicht umgangen werben.

3n Infehung ber Competens-Rormen und ber sonstigen noch geltenben Polizibeftimmungen tommen bafter auch bie Dienftinfractionen ber Polizib Directionen und Polizib-Infectionen in Betrachtung. Die eriftere wom 24. Erpfet, 1808. (Reg. Bl. S. 2526 und Ath). XV. unten) verorbnet:

"Alle Bekanntmachungen, Anfchlaggettel, öffentliche Borftellungen, ambulante Theater, Freinachte "u. f. f. bangen von der Bewilligung ber PolizeieDirection ab."

"Das Intelligenzwefen fieht unter ber unmittelbaren Aufficht ber Polizeie Directionen. Gie ba"ben einerfeits bie über bie Preffeihieft erfaffene Berodnung vom 13. Juni 1803 ju beobachten, und wenn
"60 won bem General Reies Commissariate niemand andern übertragen ift, bie erscheinenden periodlichen "Blatter gu reibitern andererseits aber auch zu forgen, baß bas Publicum burch ein öffentliches Angeige"blatt von allen Rachfragen, Andietungen, Bekanntmachungen und Polizeierinnerungen Leuntniß erlange."

Die Inftruction ber Polizei Inspectoren vom 15. Rovember 1812 (Reg. B. C. 1968. und Abh XV) versige in Berge auf Sprech und Schreibfeteheit: "Oas Ediet über die Preffreihrit wown 15. Imst 260 bezeichnet bereits biefinigen Puncte, auf meiche die Polizei üchsichtig biefes michtigen Gegenstandes ihr Augenmert zu richten bat. In Folge besten ber Polizei Inspectoren feifig nu wochen bog keine Christien ber Art, wie sie ber 6.5. bes geachten Edietes bezeichnet, dann Leins Affendler und nabere Darfellungen von abnichtes Beschungen und gefissten und neuen Derform Besten bei under Darfellungen und bei Berbeitung ift benienigen angefissen Personen, bei welchen sich jolide, Schriften siehen, bis auf weitere Berfigung der gesigneten Bestore logieich ernstlich zu unterfagen. Akpivelies Schriften, welche bei unangefissen und fremden Personen oder bei underchisten Dablern ge-nunden werden, und Schriften, welche eine offendere verbercheilige Ibaben, sowie auch Schriften, welche eine offendere verbercheilige Ibaben, sowie auch Schriften, werden gereiten find, sind in Beschaft gaben, sowie auch Schriften, Dablern ge-nunde speciell und ansbesälich sich verdere sind, sind in Beschaft gaben, kent en Berfassen, Derboten fünd, sind in Beschaft gaben, kent en Berfassen, Derboter fünd, sind in Beschaft gaben, Len Berfassen,

"In gleicher Art find gefehmidrige Antundigungen, Anichlaggettel, angeheftete ober ausgestrente "Pasquifte, Cietularien, Tiguren ober fonftige Beiden ju behandeln, und von bfientlichen Plagen unverweilt "uu entfernen."

"Se ift nicht ju bulben, bag Personen, welche biegu feine Coneeffionen baben, mit Schriften "bandeln. Besonbers foll biefer handel blogen Reamern nicht gestattet werden, und es ift gegen folde "Bersonen und Reimes fofort mit ber Beschlagnahme ihrer Worrathe einzuschreiten. Ein Gleiches gill auch

svon unbefugten Bucherverleibern, vorzüglich aber von Bintelpreffen. Unconzestionirte Lefebibliotheten und geimliche Druckereien muffen augenblidlich geschloffen werden.

"Reben und Befpelde an offentlichen Deten, fefene folde mit gefembrigen Coffifen einen gefeichen Charafter und eine gleiche Lenben, haben, muffen nicht weniger auf der Stelle unterbrudt, ben "Personen, welche fich dereifeldem erlauben, muß Gillichweigen geboten, und die Personen fielbs mitfin a. "gegeigt werben. Desgleichen find die Utefber und Berbreiter falfer Greichte, weiche bas Puschiem in Untweb und Beforamis feten Ednene, us erforden und anneien."

In wieferne gegen Buchrader, Buchfanbler, Amtiquare, Leibibliotheten-Inhaber, Elibographen, Bilber: und Runffanbler wegen Migbeauch bes Bewerbs mit Subjenfilon ober Ginglebung ber Congeffion eingeschieften werben tonn, beiter ben, Gemerbs-Affechigebung (28fb, XIV. unten) nachgeschen neten.

Der §. 6. im britten Gbiete verordnet bie Bestrafung aller burch die Preffe begangenen liebertretungen ber im Rönigeriche bestehenden Strafgestep, fep es als Berbrechen, Bergeben ober Polizie-liebestretung, und verpflichet die Poliziebegörden zur amtlichen Anzeige ibrer Wahrnehmung. Die Besignifig zu biesen Ginschreitungen und Bestrafungen vichtet sich nach ben einschläsigen Gesehn und Werverdungen über bie Competen, ber frafrechtlichen und polizielichen Strafgerichtsbarteit, welche bierüber nachzusehn, ind. »)

Die Einrelbung ber iber bas Ralendermofen beftebenden Beroedungen in die Unteradsseilung Lit. B. finde ihre Rechtfertigung barin, daß die Ralender als periodisse (mit iedem Jahre fich ernnerende) Schriften fianstillen Jampalis unter der Bestlummung des 5, L. der deitten Berfaliungs Bellage begriften fund, benfelden auch in der Sammlung eine paffendere Ettell nicht wohl angewiesen werden bonnte, außer man mollte ihnen eine besondere Abseltiung widnern. Um materiel Aretunderen ficht zu terenen, außer nan monten bennehmen ficht ber Ralender auch alle übeigen and bas Ralendermofen fich beziehenften Bere fchungen (namentlich über Ralendermofe) angereiht. Dasgen wurden die Borscheiften über Seiner der Reine der Bereichter in die Edde, NUR "Desgane vor diff entlichen Betantmachungen" verwielen-

lleber Concessionirung ja Errichtung von Buchbrudereien, Leibsibliotheten, jum Buch Bilderund Aartenhandel, ju Claditung von Antiquaeien und Buchandlungen oder litigographicen Anfalten muß bie Abth. AlV. bei "Gemerbiwesen" nachgesehen werden. Eben baseloft find die Bestimmungen über den Raddend ausgenommuen, da lehterer nur als Diff brauch bes Gewerbes und nicht ber Prefte angufeben ift, besten Urbet ber Gemerbhypolizei angehort. Als antiquire find ganglich ausgeschloffen:

- 1. Das Mandut vom 22. Auguft 1692, Berbot der argerlichen Gefange, Bilber und Bucheln. (D. G. G. B. 17. S. 568).
- 2. Das Manbat vom 9. December 1762, Die Strof ber Berbreiter ber Pasquillen betr. (D. C. S. v. J. 1788. Bb. III. G. 48).
- 3. Das Mandat vom 29. Auguft 1766, sandesherrliche Dessarton über ben von Freifing verbotenen Bormund von Lochftein. (D. G. S. v. J. 1784. Bb. II. S. 1086).
- 4. Das Mandat vom t. August 1769, Berbot einiger Schriften in puneto potentale cocularis et Ecclesiasticae. (M. G. C. v. J. 1771. C. 515).
- 5. Das Mandat vom 1. Augnft 1769, Die Buder Genfar betr. (D. G. C. v. 3. 1771. G. 479).
- 6. Das Mandat vom 28. November 1769, Eriauterungen bes Mandats vom 1. August 1769. (D. G. S. v. 3. 1771. G. 463).
- 7. Das Manbat vom 18. December 1770, Die Straf ber Berbreiter Ber Pasquillen betr. (D. G. G. B. J. 1788. Db. III. S. 48).
- 2. Das Mantat vom 7. Juni 1775, Berbot ber Drudichriften ohne Cenfur. (D. G. G. v. 3. 1788. Bb. IV. G. 620).

a) . jebod auch bie Anmertung a. C. 365. unten.

- 9. Das Manbat vom 13. Februar 1775, ble argerlichen Reben, Bucher und Schriften betr. (D. G. G. v. 3. 1784. Bb. 11. S. 1112).
- 10. Das Manbat vom 28. Juli 1775, was megen ber Buder. Ernfur und fonften von Differtations. Banblern ju beobachten. (D. G. G. v. J. 1784. Bb. II. S. 909).
- 11. Das Manbat vom 2. September 1780, von ber Bucher Genfur und Obliegenheit ber Buchbruder und Buchbanbler. (DR. G. S. v. 3. 1784. Bb. 11. 3. 956).
- 12. Das Mandat vom 1. December 1780, Genfur der Bucher betr. (D. G. G. v. 3.1788. Bb. IV. G. 642).
- 13. Das Mandat pom 23. Mai 1781, perbotene Bucher. (D. G. G. v. 3. 1788. Bb. IV. G. 647).
- 14. Das Mandat wom 23. Dezember 1784, Strafe ber Berbreiter ber Pasquillen. (D. G. G. v. 3, 1788, Bb. III. G. 47).
- 15. Das Mantat vom 11. September 1789, Berbot ber Drudidriften von ben frangofifden Unruhen. (Dr. G. S. v. J. 1707. Bb. V. S. 110).
- 16. Das Mandat vom 19. hornung 1740, Berbot der Schriften und Brochuren von ber Revolution in Frankreich. (D. G. v. J. 1797. Bt. V. S. 194).
- 17. Das Manbat wom 23. Detober 1790, Berbot ber von Rurnberg tommenden Bucher und Schriften, (R. G. B. v. 3, 1707. Bb. V. S. 782).
- 18. Das Mandat vom 30. Mai 1791, Beobachtung Der Bucher Cenfur-Generalien. (R. G. G. 9. 3. 1797. Bb. V. G. 124).
- 19. Das Manbat vom 1. Juni 1791, Ginfendung ber Bucher, Cataloge. (R. G. C. v. 3. 1797. Bb. V. S. 124).
- 20, Das Mandat vom 22. Juni 1791, ber Catalogus Librorum bei Berlaffenicaften foll vor ber Licitation jum Genfur-Collegium eingefendet werden. (M. G. S. v. 3. 1797. Bb, V. S. 240),
- 21. Das Mandat vom 6. Juli 1791, von ben Differtations. Banblern. (D. G. v. 3. 1797. Bb. V. G. 124).
- 22. Das Mandat vom 4. Detober 1791, Berbot eines vertraulicen Gendichreibens. (D. G. G. v. 3. 1797. Bb. V. G. 467).
- 23. Das Mandat vom 7. November 1792, Ertenfion bes Bucher Cenfur Mandats. (M. G. G. v. 3. 1797. Bb, V. G. 126),
- 24. Das Mandat vom 7. Januar 1793, Bucherhandels Patente, (D. G. v. 3. 1797. Bb. V. C.135).
- 25. Das Mandat vom 11. Juni 1794, Behandlung fremder Buder, (D. G. G. v. 3. 1797. Bb. V. S. 146).
- 26. Das Mandat vom 6. Dai 1795, Die Bacher. Cenfur betr. (D. G. S. v. 3. 1797. Bb. V. S. 811).
- 27. Das Mandat vom 14. October 1795, Regulativ fur Die Bucher. Speditions . Memter. (D. G. S. v. 3. 1797. Bb. V. G. 155).
- 28. Das Manbat vom 1. August 1796, Die Behandlung der Bucher Paquete betr. (D. G. S. v. 3. 1797. Bb. V. S. 879).
- 29. Das Ausichreiben ber Churfurfiliden oberen Canbebergierung vom 10. April 1799, Die Beftellung einer Buder-Cenfur-Specialcommiffion betr. (Manchner 3nt. Bl. v. 3. 1799. R. Afige. XVIII. S. 39).
- 30. Das Mandat vom 12. Juni 1799, Die Correspondeng mit der Bucher. Cenfur. Specialcommiffion betr. (R. G. S. v. 3. 1800. Bb. I. S. 66).
- 31. Das Mandat vom 29. April 1800, die Genfurfreiheit der Univerfitat betr. (D. G. G. v. 3. 1802. Bb. II. G. 179).

- 32. Das Mandat vom 24. August 1800, wegen bem Differtations Sandel. (D. G. S. v. 3. 1800. Bb. II. S. 187).
- 33. Das Zusigeriben ber Reniglicen Landebliereilon von Baperet vom 22. Juni 1807, ble gerichtlichen Gewerdsvertlufe betr. (Reg. Bl. v. 3. 1807. St. 28. S. 1087), als mit ber neueften Gewerdsgefchgebung nicht mehr vereinber.
- 24. Miephoffe Berotdnung vom 28. Januar 1831, beit Bollutg fre Beflimmungen bes §. 2. ber beite ten Beilage jur Berfaliungseilletunde bete. (Reg. Bl. v. J. 1831. Nro. 4. S. 53.), als duch die Allee höchfe Berotdnung vom 12. Junt 1851. (Reg. Bl. v. J. 1831. Nro. 22. S. 337) aufgehofen.

Richt aufgenommen find ferner inne Kolnflichen Enfeliesungen, weiche die Bundretags. Befoliffe ber Unterdeutung einzelner Orudschriften bekannt machen, da seide als trausstrotige Bestimmung gen fich nach bem Plane des gangen Werete nicht sie bei vorliegende Sammlung eignen. Ueder die der bem 1. Januar 1832 bis Ende April 1836 von bem Königlichen Staatsministerium bed Inneen erlaffenen erläuternben aufschließungen im Bezug auf Gegenflande der Poeffe und Senter zieht von dem genannten Gegantsmite der Poeffe und Senter glebe von dem genannten Gaatsministerium ausgeschriebene Jusammenstellung vom 8. Marg 1836 (f. d. 55. 9, 29, 42, 74, 87 und 37 unten) genügende Austunft. "Durch Austadung der festelteren bei den Bollquesvorschriften zu den einzelnen Paragrapher des Gennbesches ist die Entreisung der frestellten Gurchsseltsgenen von

Schieflich ift noch ju erwöhnen, bas Gefegentwurse über ble Polizei ber Preffe und über bie Prefverbrechert und Prefvergeben in der Standvereimmulung vom Isher 1831 berathen wurdent, blefelben abre bie Allerbodgte Sanction nicht erhielten, well ig beiben Ammern fich über die zu benahrt, ber Mobificationen nicht vereinigten. Der Landagsabschied vom 29. Dezember 1831 (Gef. Bl. v. J. 1831. S. 66) brudt sich hierber aus, wie folgt: "Radbem fich bie beiben Rammern ber Stande, fitte pflitigt der Gesches über bie Prefperbrechen und Pelfetch über die Polize ben hier besiehe Ber Gesches über die Prefperbrechen und Prefperbrechen ber Beigeber ber ber bei Prefperbrechen und Prefperbrechen ber Beigeber bei Beschen Geschammer ber Geschen Beschmitteliftlig über bie Geschentwirfe, das Verfahren bei Uebertretungen, Vergehen und Verbrechen, durch bem Misbrauch der Presse und Urdere Gegenstiffe, dann die Bildung der Geschwenzerichte betressen, wund ben Geschwen gerichte der Verfesten, wuldere Genehmigung nicht ertheiten.

# Erstes Capitel.

## Grundgesetzliche Destimmungen.

Beilage III. ju Cit. IV. g. 11. der Verfassungs-Urkunde des Reichs.

#### d. 1.

(Chiet uber bie Breibeit ber Preffe und bes Buchandels.)

M. 3. A.

## 5. 1. 5)

Den offenen Buchandlungen und benjenigen, welche zu blefem Gewerbe obrigkeitlich berechtigt find, ift in Anschung ber bereits gebrucken Schriften freier Berkeb, so wie ben Berfalfern, Berlegern und berechtigten Buchbruckern im Königreiche in Anschung ber Bucher und Schriften, welche sie in Druck geben wollen, vollkommene Prefereibeit gestattet. Gie find biernach nicht

a) 6. 30. 1. 6. 356.

b) 6. Die \$6. 5 u. 6. C. 300 u. 310.. unten.

verbunden, folche Schriften einer Genfur ober besondern obrigteitlichen Genehmigung zu unters werfen, wenn fie nicht allenfalls bet toftbaren Werten, jur Sicherung ihrer bebeutenden Auslagen, felbft barum nachfuchen wolfen.

#### 6. 2. 4)

Ansgenommen von biefer Freiheit find alle politischen Zeitungen und pertobischen Schrift ten politischen ober flatistischen Inhalts, Diefelben unterliegen ber bafur angeordneten Genfur.

#### 6. 3. 1)

Much burfen Staatebiener ihre Bortrage und sonftigen Arbeiten über Gegenftante, bie ihnen in ibrem Geschaftebreise überragen find; ferner fatifiliche Rotigen, Berhandlungen, Urrkunden und andere Radyrichten, ju beren Reuntuif fie nur burch ibre Dienstvaftruise tommen tonnten, ohne besondere Konigliche Erlaubuis nie bem Drude übergeben.

Eben fo bleibt ihnen unterfagt, Rachrichten politifchen oder flatiflischen Suhalts über bie Koniglichen Staaten, in auslandische Zeitschriften einzuruden, oder an bergleichen Auffaben Theil zu nehmen, wenn fie nicht zuvor bem einichlägigen Staatsminifterium vorgelegt maren.

#### 6. 4.0

Damit die Freiheit ber Preffe und bee Budhanbels (§. 1.) nicht migbraucht werbe, wird ben Polizieie Drigfeiten jeben Orts über bie alba befindlichen Buchandlungen, Antiquarien, Leibibliothefen, Lefe-Inflitute, Bucharudereien und lithographische Anflalten eine allgemeine Aufsicht übertragen, so wie die gefelliche Bestrafung ber durch Schriften begangenen Verbrechen und Vergeben ben ordentlichen Gerichten vordchalten bleibt.

## 6. 5. 4)

Dem gufolge find alle Buchhandlungen, Antiquarien, LeidbibliotheteInhaber, bie Borficher ber Lefe Inftitute und lithographischen Anfalten, bie Aupferfliche, Bilber- und KartenSandler verpflichtet, unter einer Strafe von hundert Thalern, ihre Cataloge ber Polizeiobrigteit un beraeben.

#### 6. 6. 4)

Benn die Polizei in den ihr übergebenen Catalogen Schriften, Gemalde ober andere sinnliche Darftellungen wahrnimmt, ober wenn die Berbreitung von Schriften ober finnlichen Darftellungen bei ibr angezeigt wird, woburch ein im Bonigreiche bestehendes Strafgefet übere treten wurde, sey es als Berbrechen, Bergeben, ober Polizeis lebertretung, so hat sie alebald wen einschlagenden Untersuchungsgerichte davon die antliche Anzeige zu machen, und nach Unterschied seitelige ber Bestrafung wogen geeignet zu versahren.

# 6. 7.1)

Betreffen jene Gefehübertretungen ben Monarchen, ben Staat und beffen Berfaffung,

a) S, bie 66. 7-61. S. 310-348. unten.

b) G. Die 66. 62-72. G. 349-354. unten.

e u. d) G. b. 66. 73-70. G. 356-364, unten:

e u. f) G. ble 66. 80-91. G. 365-376, unten.

ober bie im Ronigreiche bestehenben Rirchen. und religibsen Gesellschaften, ober find Schriften ober sinnliche Darfellungen ber öffentlichen Aube und Orbnung durch Aufmunterung jum Auferuhr ober ber Sittlichseit durch Reis und Berfahrung zu Bollnft und Lafter gefährlich; so soll bie Polizei die Berbreitung einer solden Schrift ober finnlichen Darfellung bemmen, und ein Eremplar derselben an die ihr vorgesetzt obere Polizeibehobed ohne Berzug einsenden, welche lange stend in acht Tagen in einer collegialen Berathung die Sharactere ber Gefewidrigfeit ober Gefährlichkeit forgistlig zu untersuchen, und nach Besinden den Beschlag ausgubeben ober sorts zusehn.

S. 8. .) .

Im letten Kalle, wenn nämlich die obere Polizeibehorde den Beschlag fortzuseben beschileft, sell fie die Schrift oder bilbliche Darftellung mit dem Collegial-Beschluft an das Staats-Mittikrium des Innern auf der Stelle einschieden, und biefes erfennt obne Ansenthalt über die Minibebung oder Bestätigung bes Beschlags. Mit der Bestätigung wird die Schrift öffentlich vers boten, nud nach Unifanden conficien.

5. 9. 1)

Wer fich burch bie Berfigung bed Staatsministeriums bes Innern befchwert finbet, bem ift bagegen bie Berufung an ben Konigliden Staatsbrath gestattet, welcher barüber, und zwar immer in einer Plenare Berjammlung ju erfeunen bat.

S. 10 ·)

Private Personen, gegen welche in Schriften ober finnlichen Darfledungen ein rechtewibriger Angriff gemacht worben, bleibt es überlaffen, ben Berfaffer, unb wenn biefer nicht genanut ober salfch angegeben ift, ben Berleger und auchilisewesse ben Druder ober jeben Bere breiter, wegen ber ibnen geschebenen Unbilbe por ber auftanbigen Gerichtsbehorbe zu verfolgen.

Dieselben fonnen aber ju ihrer Sicherheit von ber Polizei verlangen, bag fie bie Schrift, wegen welcher fie klagen wollen, in Beichlag nehme; jedoch find fie verbunden, in acht Ragen bie Bescheinigung beszuhringen, baß bie Rage wirklich beim Richter angebracht worben, wibrigen Kalls ber Beschlag nach Blauf biefer Zeit wieber aufgehoben werben foll.

5. 11.

Staatsbiener, welche fich im Falle bes g. 40. befinden, und im Dienfte außer bem Ronigreiche abwefend find, follen burch bie Polizei von bem Dafenn einer folden Schrift tr. bes machrichtigt werden; auch ift bie proviforische Beschlaguahme ber Schrift bie zur einlangenden Erflarung von Amtswegen zu verfigen.

5. 12.4)

Für eine Schrift ober sinnliche Darftellung haftet jederzeit junadift ber Berfasser, und wenn biefer nicht befannt ift, ber Berleger, und substollarifch ber Oruder und jeder Berbreiter.

Munchen, ben 26. Dai 1818.

Gef. Bl. v. 3. 1818. Ct. X. G. 181.

<sup>&#</sup>x27; a) 6. b. \$5. 92-96. C. 376-379. unten.

b) G. d. 6. 97. G. 370. unten.

<sup>.</sup> e) 6. b. 66. 08. 00. C. 370. 380. unten.

d) 6. b. 6. 100. G. 380. unten.

## 3meites Capitel.

Sonstige Gestimmangen; dann Vorschriften jum Volljuge ber britten Verlassungsbeilage und hierauf bejügliche Entscheidungen,

I. Allgemeine:

S. 2.

(Die Dref . und Buchandelfreibeit betr.)

M. 3. Ch.

Wir haben furz nach bem Antritte Unferer Regierung in einer Berorduung vom ten April 1799 \*) ertlart, daß die wahre Besterung bed Herzen von der gwecknäßigen Bilbung bed Berstande größentheils abkänge, und beide von einander nicht getrennt werden sollen baß Wir darund erachten, eine Unsferer wichtigien Regentenspsichten zu sepu, die Ration, welche zu regieren die Bersicht Und aupertrant habe, durch die geeignessten Anftalten zu biesem deppelten Zwecke bingrühren. — So wesenlich bie berteil Geundpsielter bed öffentlichen Wohls, Reigion und Stitlichkeit spru, eben is nothwendig sie Erforschung jeder nützlichen Wahreit, welche keinerdwegs erschwert, sondern bestwert bestwert bestwert wüße.

Darnach boben Wie bamais bas Ceufurcollegium, weil es ben iberalen Gang ber Die fenichaften aufzubalten ichien, aufgetoben, und bafür eine Cenfurcommifion mit ber Anweisung ju einem beicherbenen und liberalen Berfabren bei ibren fanftigen Cenfucen angeordnet.

Wir sind seithem auf die Fortschritte der Geistedaubstlbung ber verschiedenen Classen ber Bewohner Unferer Erhftaten unausgeset ausmersfant gebieden. Wir haben bei dem freien Emporkreden mit Mehmuth die Ansatrungen ber gestatteten Prefferibeit, eine Inurbantat und Bigellesigteit mancher mereifer Schriftstler wahrgenommen, allein Wir wollen uicht die ungerechte Maxime befolgen, ben Migbrauch der natürlichen Kräfte durch Untersagung und allgemeine Beschaftung bes Gefrauches letbst verbuten zu wollen. Wir überzisten derhalts großmuthig firasbare Ungeisse und einer böchiften Person, um teiner guten und angestärten Mann abzubelten, mit Freimuthigteit und Redlichten feine Meinung öffentlich darüber zu angern, was nach
seiner besten Absicht um seinem Dafürbalten beitragen konne, das allgemeine Beste zu besödern.

Inteffen find Mie Unferer Regentenpflicht ichnibig, in Unfern Staaten Ordnung und Stitlichkeit frafeigft zu bandhaben, und einem jeben Unferer Unterthanens seinen guten Namen und Ruf unter bem Schute bed Gefebe zu fichern. Carum haben Mir mit Bernethung Unferes Staatstathes in reise Erwägung gezogen, durch weiche gerechte und zwechmäßige Maßtegesn die Lese und Prefferibeit in Unfern Erbstaaten in solchen Schranken erhalten werben könner, weiche ber Staatsgwete erforbert.

Da Wir burch die bieberige Erfahrung überzeugt worben find, baf bie gewöhnliche Mafregel, zu welcher man gegen ben Mifbrauch ber Preffreiheit feine Zuflucht geither genommen hat, namlich bie Cenfur, in ihrer Anwendung auf die einzelnen Falle weber gerecht noch

a) G. bie Ginleitung unter 3iff. 29. G. 298. oben.

zweddienlich, noch hinreichend ift, so haben Wir beschlossen, die in Unsern sowohl alten als neuen Baperifchen Landen noch bestehen Wensurchen Genflucommissionen aufzubeben und in Ansehung der schon gedrucken Schriften für die offenen Buchbandtungen, und biejenigen, welche obrigkeitlich zu die firm Gewerbe berechtigt sud, einen freien Berecht, howe für die Besteger und Buchdenatereien im Lande eine solche Pressentig zuzulassen, daß von nun an in der Regel keiner verdunden sehn sollt, eine Bucher und Schriften, die er in Unsern Erbfaaten einführen oder in Druck geben will, ber bieber angeordneten Censur und Approbation zu unterwerfen, oder zu dem Ende solche beinenigen zur Durchsscht einzukiesen, deuen diese Bereichtung bieber übertragen gewesen war.

Damit aber bie in Unfern Staaten nunmehr bewilligte Freiheit ber Preffe und bes Buchbanbeis nicht in eine angeftrafte ichabliche Freiheit adarte, so wird eine allgemeine Aufficht über die durin befindlichen Buchbandungen, Diffginen ber Antiquarien, ber LeithbislichtelJubaber, Lefeinflitute und Buchbrudereien ber Poligeiobrigfeit jedes Ortes, wo solche fich befinden, und die Beffrahung ber Berbrechen, wolche burch Schriften begangen werben, ben competenten Gerichten nach ben Gefeben übertragen.

#### In Folge beffen

- follen alle Buchhandungen, Untiquarten, Leickeibliechele Inhaber, die Borsteher der Lefeinstitute, Ampferstiche, Bildere und Kartenhändler unter einer Errase von 100 Thalern verbunden sein, ihre Cataloge der Poliziesbrigteit zu übergeben.
- 2. Diejenigen, welche feine polizeiliche Concession baben, durfen in Unsern Staaten, die Des geit ausgenommen, weber mit Buchern, noch Aupferflichen, Bilbern ze hanbeln. Jebe Ortopolizei soll darauf wachsau seyn, damit nicht durch solche nuberechtigte Madter, Kramer, Colporteurs, Bantelsunger und andere unangesciffene Leute, Schriften, von weischem Orte sie seyn mogen, besouders Bilber, Lieber, Kalenber, religiose ober profane Boltsblatter ind Publitum gebracht werben. Bei ibrer Entdedung find sie sogleich in Beschlag zu nehmen, und dasseinige Individuum, welches die Gesep überschritten hat, soll neistbem nach Besinden der Uniftande noch besonders bestraft werben.
- 3. Menn bie Poligei in ben Ratalogen ber berechtigten Buchbandlungen ober Drudereien Schriften wahrnimmt, ober ber Bertauf solcher Schriften bei ihr angezeigt wird, beren Indalt sich nicht blos auf wiffenschaftliche Untersuchungen ober politifche und flatiflische Botigen beschränkt, sondern was immer für illegale Angriffe einer physlichen ober moralisichen Person fich erfault, folglich burch beufelben
  - a. Die Rechte eines Dritten wirflich gefahrbet, Die Ehre und ber gute Rame eines ober mehrerer Menfchen gesemwibrig verlett;
  - b. verlaumberifche und beleidigende Urtheile über ben Regenten ine Publicum gebracht;
  - c, auf eine freche unehrerbietige Urt bie Landesgesete, ober Anordnungen im Staate mit boblichem Borfate getabelt ober verspottet werben;
  - d. wirfliche Aufmunterungen gum Anfruhr, ju gewaftfamen Revolutionen, jur Berbeis führung ber Anarchie geschehen;
  - e. bie im Staate bestehenben Rirchen gefehwibrig angegriffen werben;
  - f. Die Sittlichfeit offenbar untergraben wird, und ber Schriftfteller jur Bolluft und gnm Lafter ju verführen fucht;

g. offenbar fchabliche Borurtheile, befonders in einer an bas gemeine Boil gerichteten Schrift gelehrt und fortgepflangt werben;

(Mas von Chriften gesagt wird, gilt auch von Gemalben und andern similichme Derfellungen, welche in einer ber eben bemertten unerlaubten Absichten befannt ges macht werben):

fo foll die Polizei fogleich bie Berbreitung einer folden Schrift ober finnlichen Darftellung bemmen, und ein Erempfar berfelben an die ihr vorgefeste obere Polizeibeborde, namtich bie einschlägige Landesbirection, einfenden, diese hat sodann die bezeichneten Charactere eines illegalem Angriffe naber zu untersuchen.

- 4. Findet fie biefe wirflich in ber ihr vorgelegten Schrift eber funtlichen Darfiellung, fo ift folde fogleich öffentlich ju verbiethen, und nach Befinden ber Umftande felbit in Befolag an nehmen.
- 5. Den auf eine illegale Art angegriffenen Privatpersonen bleibt überlagen, ben Berfaffer, und wenn biefer nicht befannt ober salfch angegeben ift, ben Berfeger und in subsidium ben Druder, ober jeben Berbreiter wegen ber ihnen geschehenen Unbilbe vor ber fompetenten Jufigbeberbe ju verfolgen.
- 6. Sind bingegen in einer folden Schrift ober sunlichen Darftellung illegale Angriffe auf eine öffentliche, phofifche eber moralische Person auf die oben bemerkte Urt gewogt worden, so foll der Berfafer, und, wenn dieser nicht besannt, oder salfch angegeben ut, der Berleger und in aubsidium der Ornder und ieder Berbreiter ber geeigneten Jufigbehörbe urt gefehlichen Bestrafung ex officio angegeigt werben.
- 7. Bei anonymen Coriften, wo weber Berfaffer, Berleger noch Druder befannt fint, bleibt jederzeit berjenige, wolcher eine folche Schrift bebitirt, für ihren Inbalt verantwortlich.
- 8. Wird in der, der obern Polizeischörde vorgelegten Schrift oder finnlichen Barftellung gwar fein geistliches Berbrechen gefinden, die Schrift ist jedech offender entwoder in Rucklicht auf Meralität oder auf phisfiches Wohl der Staatsburger schädlich, so ist blos zu verbindern, damit sie nicht weiter in Umlauf gesteyt werden, nud es foll sogleich ein Eremplar davon demjenigen geheimen Ministerials Departement eingeliefert werden, welchem die Auflicht über der öffentlichen Unterricht und die Bolfsbildung anvertraat ist, diese dann nach Umfländen einen bischoft der Berdoth einer sockhen Schrift oder fluulichen Darilelung veronlassen; auch gedort zu seinen Psichten, das allensals irregeführte Bolt durch pwedmäßigere Schriften über den nämlichen Gegenkand belehren zu lassen.
- 9. Der Poligi ihmmt wober eine Ceufur noch eine Bestrafung gu, wenn nicht ein blofes Poligiverbrechen, (wie Rr. 1. und 2.) begangen worben ift; fie foll eigentlich nur maschen, bamit bie Gefege beobachtet, und Uebel, die entfieben tonnten, noch in Zeiten verb bitet werben.
- 40. Wenn Wir ison bei politischen und ftatifischen Schriften teine bestimmte Einfordntung gemacht haben, so versieht fich boch von selbst, das Scaatebiener ihre Borträge und Arzbeiten über Gegenstände, die ihnen nach ihrem Geschästefteste übertragen fut, so wie auch flatifische Retizen und sonftige Bemerkungen, zu beren Kenntniß sie nur durch ihre Diensverhältnisse fommen konnten, nie ohne Unfere besondere Erlandniß dem Orucke übergeben birfete.

Unfere Beneralefandesbirection hat biefes Ebict gur fchnibigen Befolgung offentlich ber fannt ju maden, und bie einschlägigen Beborben barnach angunveifen.

Souftige Bestimmungen; bann Borfdriften jum Bollguge ber britten Berfaffungebeilage ic. 305

Der baburch aufgelösten Cenfurcommiffion ift aufgegeben worden, ihre Acten an bas Landesarchiv abzullefern. Auch wird bas babei angestellt gewesene Cangleipersonal ermahnter Generalefandesbirection jur Berwendung bei Cangleiarbeiten überwiesen.

Munchen, ben 13. Juni 1803.

Reggebl. v. 3. 1803. Ct. XXV. 6. 577.

6. 3.

(Die Pref. und Buchanblungefreiheit betr.)

DR. 3. Ch

Durch bie Erfahrung überzeugt, bag bie gewöhnliche Magregel, ju welcher man gegen ben Diffbrauch ber Preffreibeit feine Buflucht geitber genommen bat, namlich bie Cenfur, in ihrer Unwendung auf Die einzelnen Ralle meber gerecht, noch zweddienlich, noch hinreichend ift, haben Bir beichloffen: Die in Unfern fowohl alten als neuen baverifchen ganben noch beftebenben Cenfurcommiffionen aufzuheben, und in Unfehung ber fcon gedructen Schriften fur Die offenen Buchbandlungen und Diejenigen, melde obrigfeitlich ju Diefem Gewerbe berechtigt find, einen freien Berfebr. fo mie fur bie Berleger und Buchbanbler im Lande eine folche Dreffreibeit quaulaffen. baf bon nun an in ber Regel feiner verbunben fenn folle, feine Bucher und Ochriften, Die er in Unfern Erbftgaten einführen ober in Drud geben will, ber bisher angeordneten Genfur und Approbation ju unterwerfen, ober ju bem Ende folde benjenigen jur Durchficht einzuliefern, benen biefe Berrichtung bieber übertragen gemefen mar. Damit aber bie in Unfern Staaten nunmebr bewilligte Freiheit ber Preffe und bes Buchhandels nicht in eine ungeftraft ichabliche Frechhett ausarte, fo baben Dir eine allgemeine Aufficht uber Die barin befindlichen Buchbandlungen, Difiginen ber Antiquarien, ber Leibbibliothef-Inhaber, Lefeinftitute und Buchbrudereien ber Doligeis pbrigfeit jebes Ortes, mo folde fich befinden, und bie Beftrafung ber Berbrechen, welche burch Schriften begangen werben, ben tompetenten Berichten nach ben Befegen übertragen , fofort bies nach bie nabern Borichriften Unferer ganbesbirection bereits quaefenbet.

Wir eröffnen biefes Unferer baburch nunmehr aufgelosten Buchercenfur Depetialcommif, son mit bem Auftrage, ibr, übrigens ju Unferer Bufriedenheit bieber geführtes Gefchaft zu schlieben, bie Acten an bie geeigneten Landesbirectionen abzuliefern, und bas Cangleipersonal an Unsfere General-Landesbirection zu überweisen.

Munchen, ben 18. Junius 1803.

2/14

bie Churfurftide Budercenfur. Specialcommiffion alfo ergangen.

Radridt ber Churfurstiden Buder. Genfurcommission in Amberg jur Wiffenfchaft und Rad achtung ihres Ortes.

Radridt ber Churfurftliden Beneral. Candesbirection.

Radridt der Churfarfliden Dberpfalgifden Candedbrection ju Amberg und ber Churfarfliden Landedbrection ju Renburg.

Bb. III.

#### d. 4.

## (Ginige Befoluffe ber beutiden Bunbesverfammlung betr.)

## M. 3. R.

Rachdem in der 33. Sihung der deutschen Bundesversammlung, in Anschung der bei den Universitäten zu ergreifen den Ma progeln, der Bestimmungen über die Progestreibeit und der Untersuchung der in mehreren Bundesstaaten entdedten Umtriebe, gemeinsame Berstigungen aller Bundesstieder beschloffen worden find; so machen Wir dieselden biemit bekannt, und verordnen, daß Unfre sammtlichen Behörden und Unterthauen mit Racksiche auf die Unis nach den bestehende Staatsverrägen und der Bundesarte guftehenden Gouveranität nach der von Uns Unserm erzen Bolte ertheilten Bersassung und nach den Gesehen Unsers Abnigerichs fich hiernach gereignet achten.

Munchen, ben 16. October 1819.

Abdruck Der allegierten Bestimmung über Die Prefsfreiheit.

Proviforifder Befdluß über bie Freiheit der Preffe.

#### 4. 1.

So lange, als ber gegenwartige Befchuß in Rraft bleiben wirb, burfen Schriften, bie in ber Form täglicher Blatter ober heftweiße erichetnen, besgleichen solche, die nicht über zwangige Genehmhaltung ber Lantesbehdren zum Drud besorbert werben. Schriften, bie nicht in
eine ber hier namhaft gemachten Rlaffen gehoren, werben fermerhin nach ben in ben einzelnen Bundesftaaten erlaffenen, ober noch zu erfalfenben Gefehn behandelt. Wenn bergleichen Schriften aber tegende einem Bundesftaaten erlaffenen Bundesftaate Rlafa zur Rlage geben, fo soll biefe Rlage im Ramen ber
Regierung, an welche sie gerichtet ift, nach ben in ben einzelnen Bundesftaaten bestehenden Formen gegen die Berfasser ober Berleger der dadurch betroffenen Schrift erledigt werden.

#### C. 2.

Die jur Aufrechthaltung biese Beschusses ersorberichen Mittel und Vorfehrungen bleiben ber nabern Bestimmung der Regierungen anheimgestellt; fie mussen jedoch von der Art sepn, daß dadurch dem Sinne und Zwed der Hauptbestimmung des S. 1. vollständig Genüge geteiste wei

#### 6. 3.

Da ber gegenwärtige Beschluß durch bie unter ben obwaltenden Umfländen von den Bundes trgierungen anerkannte Rothwendigtet vorbengender Maßregein gegen den Mußbrauch ber Prefe verant lagt worden ift; so tonnen die ag gerichtliche Berfolgung und Bestratung der im Wege des Drucks bereits verwirflichten Migbrauche und Bergehungen abzweckniben Gesepe, in so weit sie auf die im § 1. bezeichneten Atasien von Druckschiftlichten anwendbar sen folgen, so lange biefer Beschluß in Kraft bleibt, in teinem Bundesstaate als zureichend betrachtet werden.

#### S. 4.

Beber Bundesftaat ift fur bie unter feiner Oberaufficht ericheinenben, mitfin fur fammtliche, unter ber Sauptbeftimmung bee h. 1. begriffenen Orueffdriffen, insofern baburch bie Burbe ober Sicherbeit anderer Bundesftaaten verlett, bie Berfaffung ober Bervaltung berfelben angegriffen wird, nicht uur ben unmittelbar Beleibigten, sonbern auch ber Gesammtheit bes Bundes verantwortlich.

# C. 5.

Damit aber biefe, in bem Wefen bes beutschen Bundesvereins gegründete, von besseu Gertbauer ungertrennliche, wechselfeitige Berantwortlichfeit nicht zu unnüßen Sidrungen bes zwischen den Bundesstaaten obwaltenden frembichaltichen Brofdinniste Minds geben möge; so übers nehmen sammliche Mitglieder des deutschen Bundes die feierliche Berpflichtung gegen einander, bei der Aussiche der die in ihren Ländern erscheinenben Zeitungen, Zeit- und Augschriften mit wochsamen Ernste zu verfahren und die, Busselfalt handbaben zu lassen, daß daburch gegenstitigen Klagen und ungenehnen Erdretnungen anf jede Weise medzlicht vorgebengt werd

#### 6. 6.

Damit jeboch auch ble, burch gegenwartigen Befchluß beabsichigte, allgemeine und weche feiseitige Gerabriefilung ber moralichen und politischen Unverleblichteit ber Gesammbeit und aller Mitglieber bes Bundes nicht auf einzelnen Puntten gefabrbet werben fonne; so soll in bem falle, wo die Regierung eines Bundesstaate fich burch die in einem andern Bundesstaate ers scheinenden Drudschriften verlett glaubt, und durch freundschaftliche Ruchfprache oder biplomatische Gerrespondeng zu einer vollftandigen Besteibigung und Abhilfe nicht gelangen bante, der bei bei ber benbedere sieben ausbricklich vorbeihalten feiten, aber bergeiehen Gehriften Alchwerbe iber Bundebergestammlung zu führen, letzere aber sobann gehalten sen, die angebrachte Beschwerbe kommisserisch unterschaft, und venn blesche gegundet besunder wird, die untstelbare Unterdiedung der in Rede flehenden Christ, auch wenn sie zur Klasse der periodischen gehort, aller fernern Forsepung berselber, durch einem entscheben Aussehren zu verfügen.

Die Bundesversammlung foll außerbem befugt fepn, die ju ferr Kenntmiß gelangenden unter ber Hanpbefilmnung bet S. 1. begiffenen Schriften, in welchem beutichen Staate fie auch ericheinen mögen, wenn folde, nach bem Gulachen einer von fie ernannen Commifton, ber Würde bes Bundes, ber Sicherheit einzelner Bundesflaaten, oder der Erdaltung bes Frieden und ber Riebe in Deutschand juwdberlaufen, oden vober gegebene Aufferderung aus eigener Autorität durch einen Ausspruch, von welchem teine Appellation flatt findet, ju unterdructen, und bie betreffendern Keigerungen find verpflichter, diefen Ausspruch ju vollziehen.

#### 5. 7.

Wenn eine Zeitung ober Zeitschrift burch einen Ausspruch ber Bundesversammlung unterbindt worben ift; so barf ber Rebacteur berselben binnen funf Jahren, in teinem Bundesstaate bet ber Redaction einer abutichen Zeitschrift jugscaffen werben.

Die Berfasser, herausgeber und Berleger ber unter ber hauptbestimmung bes §. 1. bes griffenen Schriften bleiben übrigens, wennt fie ben Boridviften biefes Befchlusses gehans belt haben, von aller weitern Berantwortung frei, und bie im §. 6. erwähnten Ausseynüche ber Bunbebverfammfung werben aussichtiefend gegen bie Schriften, nie gegen bie Versonen gerichtet.

#### S. 8.

Sammtliche Bundesglieber verpflichten fich, in einem Zeitraume von zwei Monaten die Bundeeversammlung von den Berfügungen und Borschriften, durch welche fie den h. 1. biefes Beschluffes Genüge zu leiften gebenten, in Renntnift zu feben.

#### 5. 9.

Mie in Deutschland erscheinenben Druckschriften, fie mogen unter ben Beftimmungen biefes Beschluffes begriffen feyn, ober nicht, muffen mit bem Ramen bes Berlegers, und insofern

fle jur Claffe ber Zeitungen und Zeitschriften gehoren, auch mit dem Ramen des Redacteurs berseben feben fepn. Drudschriften, bei welchen biefe Borfchrift nicht berdachtet ist, durfen in keinem Bundesstaate in Umlauf geseht, und mussen neuen solche beimlicher Berfe geschieht, gleich bei fhrer Erscheinung in Beschlag genommen, auch die Berbreiter berfelben, nach Beschassenheit ber Umstände, zu angemessene Eldo ober Geschungsstrafe verurtheilt werden,

#### 6. 10.

Der gegemvärtige einstweilige Beschluß soll vom heutigen Tage an fant Jahre lang in Birtfamtett bleiben. Bor Ablaufe befer Beit foll am Bundedage grundlich untersucht werden, auf welche Weise die im 18. Articel der Bundedacte 1) in Anregung gebrachten gleichformigen Berflugungen über bie Preffreiheit in Erfullung zu seine fepn nochten, und bemnächt ein Definitivbes schulß über bie rechtmäßigen Grenzen der Preffreiheit in Deutschland erfolgen. b)

- a) Derfeife verfigt unter litt. d. »Die Bundeberfammlung wird fich bei ihrer erften Jusammenkunft amit Abfasinung gleichformiger Berfügungen aber die Prefereiptit und bie Sicherftellung ber Rechts wer Schrifteller und Berfeger gegen ben Rachrus beschäftigen.« (Meper Staatbaten bes druit forn Bundes, Eh. II. S. 14.) Die Wiener Schishate vom 15. Mai 1820 befilmmt ferner: »Die wie den befondern Befilmmungen ber Bundes wie den befondern Befilmm ger Bundes werfammlung geffellten Gegenfande bleiben berfeiben, um durch gemeinschaftliche Uebereinbunft zu »wöglich zielofermigen Berfügungen barüber zu gefangen, zur fernern Bearbeitung vorbehalten.« (Meper L. C. S. 165.)
- b) Außer bem Borftebenden bat bie Bunbeeverfammlung uber bie Deffentlichteit ber Schriften und Preffe noch folgende Beicitige gefaßt:
  - in ber XXIV. Sigung 6, 151. vom 16. Zuguft 1824: Dos mit bem 20. September laufenden "Inhres erlössende provisorische Preshofeh bleibt so lange in Keaft, bis man sich über ein befinitives "Preshofeh vereindart haben wird." (Repers Staatbacten bes beuissen Vanden, 2h. N. C. 257.)
  - 2. In ber XXXIV. Cihung & 258. vom 21. Deteber 1830: Die Genforen ber öffentlichen Disseter politifchen Infalts follen auf bas Bestimmtefte angewiefen werden, bei Julaftung von
    Machtichten über flatigefundene auftöpertliche Bewagungen mit Boeficht und mit Bergemiffeseung ber Quellen, aus welchen berlei Rachtichten geschöpt find, ju Berte zu gefen, und
    bie bestehen Bundesbeschluffe vom 20. September 1819 fich gegenwärtig zu balten. Dabei
    voll fich die Wachsamelet bezieben auch auf jene Tagbiatter richten, welche, auswärtigen Angekewagnpieten fremb, bies innere Berblitniffe behandela, indem auch blefe bei ungehinderter Bügellonigetit bas Bertrauen in die Landesbehöten und Reglerungen schuden, und baburch indirest
    num Aufflande reizen. (Moper 1. C. S. 362.)
  - 3. In der XXXVIII. Sigung §. 252. vom 10. Rowmber 1831: »Da sämmflicke Mitglieder ber bei bei feierliche Werpflichtung gegen einander übernommen haben, bei der «Zussicht über bie in ihren Eindern ericheinenden Zeitungen, Zeite und Juuschriften mit wach aum einem Ernfte zu verfahren und biest Aufsich bergehalt handhaben zu lassen, bah des vergenseitigen Alagen und unangenehmen Erdretrungen auf iede Weise wogebengt worde, in neuerer Zeit aber der Misbrauch der periadlich politiken Preffe in ciner höchsten vonreche, in neuerer Zeit aber der Misbrauch der periadlich politiken Preffe in ciner höchsten vonreche und gestellt gegenommen hat; so beingt die Bundeberssammlung sämmtlichen Bundes verglerungen diese dis zur Bereindatung über ein definitives Prefgeseh in voller Araft vers vielbewede gegenfeitige Verpflichtung mit dem Erschaften in Erlinareung, die gerigneten Mittel

## IL Besonbere.

## A. Bu G. 1. der britten Derfassungsbeilage.

1. herausgabe von Schriften im Auslande.

6. 5.

Nro. Pr. 3885.

(Die Berausgabe von Bekichriften burch Roniglide Unterthanen im Auslande uber innere Politit betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 27. des vor. Mts., bie herausgade von Zeitschriften burch Konigliche Unterrhanen im Austande aber innere Politik betr. wird der Koniglichen Regierung des Untermainteries, Kammer des Innern, unter Zurückendung der Beilage erwiedert, daß dem R. R. nicht untersagt werden konne, eine periodische Schrift aber politische Gegenklande im Austande berauszugeben, oder Aussiche solchen Inhalts an die im Austande erscheinenden periodisichen Aussichen ju liefern, und daß eben so wenig eine Berbindlichkeit besselben, solche Schriften oder Aussiche vor dem Orace der inländlichen Gensur zu unterwerfen, nach den bestehenden Gessegen gefend gelend zu machen sey,

Munchen, ben 12. Marg 1831.

Staatsminifterium bes Innern.

×-

bie Roniglide Regierung bes Untermainfreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

vund Bortefrungen gu terffen, bamit ble Aufficht uber bie in ihren Staaten erfcheinenben ... weitbileter nach bem Ginne und Bwede der bestehnden Bundesbeschlufig gehanhabt werben. (Meper 1. e. S. 392.)

<sup>4.</sup> In der XXI. Sihung 6, 203. vom 14. Juni 1832: "Die hohe Bundesversammlung fprickt nibre Meinung bahin aus, baß der f. r. Wish 2. des Bundestagebeiculuffes vom 20. Serps etember 1813 nicht in bem Ginne genommen werden finne, baß die bort genannten Werfalfer, herausgeber und Beeleger, wenn sie den Borichriften biefes Beschülfes gemäß gehandelt "baben, sie die von ihnen verfaften, herausgegebenen oder verlegten Schiften auch gegen die ecitaziene Mundesstanten Gener von aller witten Dennivouring entbunden fepen; ba es vielmegte wein felbstreftandven Sache sep, 38 in diese Breifesting die Anwendung ter Landesgesche auf "bie durch die Persse begangenen Beebrechen oder Bergeben durch die Aundesgesche teinerlei Beschichung unterworfen sen. (Weper 1. c. C. 356)

<sup>5.</sup> In der XXIV. Gipung 6. 231, vom 5. Juli 1832: "Reine, in einem nicht jum berufiden "Bunde gebörigen Gtaate, in Deutscher Sprache im Deut erscheinende gelt- ober nicht über junarsig Bogen betragende sonlige Deutschrift politischen Infalte barf in einem Bundesstaate, obne voorgangige Genesmpaltung der Regierung besselben, jugelaffen und ausgegeben werben; gegen »die Uebetretere blese Berbots ift eben fo, wie gegen die Berbreiter verbotener Deucsschliften, zu verfahren.« (Meier I. a. C. 416.)

2. Versendung Literarischer Blatter.

6. 6.

Nro. Pr. 6255.

(Die Berausgabe einer allgemeinen Literaturgeltung in Rurnberg betr.)

Muf Befehl Geiner Dafeftat bee Ronigs.

Der Königlichen Regierung bes Negatreise, Rammer bes Innern, wird anliegende Borkellung des Buchhandlers N. N. ju Nürnberg, wegen Herausgabe einer Baperischen allgeneinen Lieterauw-Zeitung, mit bem Auftrage übersenbet, demistibet zu eröffnen, daß auf seine hiering gestellten Grsuche nicht eingegangen werden tonne, da über die Sewilligung, postportospreper Beresendung itterarischer Bätter oder Zeitungen worder in Bapern noch im Austande irgend ein Berspiel wordandert, dann der Wichz im Ausfande, und die Begattigung von Seite fremder Degierungen überall durch den Werth und die Andeng des Blattes bedingt ist, solglich nicht der Esgenstand bissomatischer Verwendung sept kant; endlich die Fonds der Königlichen Stellen um Ausfause gedachten Battes nicht biereichen.

Munchen, ben 16. Dai 1823-

Staateminifterium bes Innern.

2111

Die Roniglide Regierung bes Regattreifes, R. B. J., alfo ergangen.

B. Bu S. 2. der dritten Verfassungsbeilage. .)

herausgabe von censiblen Schriften und Anwendung ber Censur auf Dieselben.

1. herausgabe von politischen Zeitungen und periodischen Zeitschriften politischen Inhaltes, Verhältnisse der Redacteure.

6. 7.

Nro. Pr. 964.

(Die periodifche Preffe, insbesondere bie Anforderung von Cautionbleiffungen bey ber Derausgabe neuer Tagblatter betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Konfglichen Regierung bes Ifartreifes, Kammer bes Innern, werden hierneben bie mit Bericht vom 47. d. Mits. worgelegten Acten, die periodifich Preffe insbefondere die Anforderung von Cautionsleistungen bei der herausgabe neuer Tagbfatter betr., nach genommener Ginsicht mit dem Antrage gurudgegeben, die Konigliche Polizypbirction Muchae aufmertfam

a) Bergl. bieju auch bie 66. 2, 3 und 4. G. 303-306. oben.

ju machen, bag bie heranthabe von Tagblattern ober sonstigen vertobischen Schriften unter tele ner Borausfegung von Bedingungen abhangig gemacht werden burfe, die bem Edicte fremb find. Munchen, ben 21. Januar 1831.

Staateminifterium bee Innern.

2-

Die Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

S. 8.

Nro. Pr. 10627.

(Die Genfur der politifden und flatiflifden Beltungen und Tagblatter betr.)

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 28. b. v. Meb., die Erifur ber politischen and flatiftischen Zeitungen und Tagliatter betr., with der Koniglichen Megierung des Igarfreises, Rammer des Ins nern, folgende Entschiefung erschelte.

Da bas Edict über die Freiheit der Preffe die Einholung einer besondern obrigfeitlichen Bewilligung jur herausgabe einer politischen Zeitung nicht vorschreitet, so kann beselbe auch kunftig nicht gesorbert werden, und es beruht bas desfalls bieber schon beobachtete Berfahren auf ben bestehenden verfassungsnäßigen Bestimmungen, nicht aber auf einem Zugeständniffe, welches mit der Bervölichung gum Bollunge der Gelete unverzinden fenn wurde.

Munden, ben 7. Juli 1831.

Staateminifterium bes Innern.

2n

Die Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

## S. 9.

Bufammenfiellung ber feit 1832 ergangenen Specialenticheibungen.

- 1. Jur Perausgabe eines Blattes, b. h. jur Ausubung ber rein personlichen Befugnif eines Rebacteurs, bebarf es feiner speciellen Bewilligung, es ware benn, bag bamit bie Ers werbung einer speciellen Berlage-Besugnif beabsichtigt wurde, in welchem Falle bie nabes een Bestimmungen ber Gewerbsgeieszehung Amweadung zu finden batten.
- 2. Da bie Berantwortlichfeit bes Redacteurs ober Berlegers eines ber Genfur unterliegenden periobifchen Blattes au und für fich eine intividuelle ift, fo ericeint auch die herausgabe von solchen Blattern nur unter der Berautwortlichfeit eines benannten Redacteurs ober Berlegers gericht eine folche Zeitschrift weber

a) ohne Beibrudung bes Ramens ihres Rebacteurs pber Berlegers, noch

b) unter erbichtetem Ramen erfcheinen. a)

a) Cine Ministerial:Cintississung vom 27. October 1819. hatte bereits angeordnet, wie folgt: "Mit Empfang diese ist die Bertägung zu tressen, daß von nun an auf die im Kreise erssellen, "den Zeitungsblätter jedesmal der Hanne des Archaetens oder des Weckelegers beigebrauft werede"

3. Die britte Berfaffungebeilage befagt in ihrem S. 1. wortlich, mas folgt:

"Den offenen Buchhandlungen, und benjenigen, welche ju biefem Bewerbe obrigfeitlich benechtigt find, ift in Anfebung ber bereits gebrucken Schriften freier Bertehr, so wie ben "Berfaffern, Beelegern und berechtigten Buchbrudern im Konigreiche in Anfehung ber "Bucher und Schriften, welche fie in Drud geben wollen, volltommene Presifreiheit geflattet."

Da sonach bie, ben inländischen Berfassern, Berlegern, berechtigten Buchdrudern und Buchbandlungen verfassungsmäßig pultebenden Rechte in keiner Weise auch auf Ausländer sich erstereden, und biese eben bestalb sich able Berfassungs-Urtunde nicht berufen konen, so kann allerdings ein, von der Baperischen Regierung nicht obrigkeitlich berechtigter Ausländer, das Recht nicht ansprechen,

- a) eine von feinem Staate verbotene Beitfdrift in Bayern fortgufeben, ober
- b) von ihm unterschriebene censtrbare Articel in Baperische Blatter zu übertragen, in fo lange ihm von Seite feines Gouvernements Die obrigfeitliche Berechtigung zur herausgabe ober Fortsetung von Zeitschriften versagt bleibt.
- 4. Bei Berbinderung eines Redacteurs gur personlichen Andubung ber Redaction fann bie Fortsetzung des Blattes nur unter ber Boraussebnung flatt finden, daß ein anderer ber Bers antwortlichfeit fabiger inlanbischer Redacteur ober Berieger fich barftellt.
- 5. Enthalt eine Schrift Mittheilungen und Nachrichten, welche nur mit Berlegung besonder rer Pflichten, 3. B. ber ftantbienerlichen, burch Ueberschreitung ber Amteverschweigen, beit, Plat ju greisen vermögen; fo tann bie Redaction sich des Zeugniffes über die Quelle, aus welcher biese Mittheilungen ersofgt find, nicht entschlagen. (St. G. B. Ahl. II. Art. 206. G. D. Cap. X. S. 8)
- 6. Die Beranberung ber Perfon bee Rebacteure fann bie Berfofgung ber, von bem vorigen Rebacteur begangenen Gefeh-Berlebung nicht aufheben, noch berfelben entgegenfleben.

Minifterialentidliefung vom 8. Marg 4836 nr. 36048. ben Bollgug ber britten Beilage gur Berfaffunge. Urtunde betreffenb.

## 2. Reltere Bestimmungen aber Censur.

## \$. 10.

(Die Cenfur der in den Churfurfiliden Landen gedrudt merbenben politifden Beitfdriften betr.)

# M. I. Ch.

Da Mir in Rudficht ber politische periodischen Blatter, welche in Unsern Erbstaaten wirflich ericheiten sollten, eine solche Einrichtung zu treffen fur notitig gesunden baben, woburch oben ber verninftigen Freihet zu enge Grenzen zu sehen, jedoch jede Ausschweisung wermieden werbe, so verordnen Mir:

4. baß teine neue Beitung ober fonstiges periodifches Blatt politifchen Inhalts in Bufunft

in Unferen Erbftaaten mehr gebruckt werben folle, ohne Unfere gnabigite Specials Erlaubnis.

- 2. Ik seibe bei Unferem geheimen Ministerial Sopartement ber auswärtigen Angelegenheiten unmittelbar nachgluschen, welches die betheiligte oberfile Polizieischerbe barüber mit ihrem Gutachten zu vernehmen, fobante einen Bortrag an Uns zu erftatten hat.
- 3. Wird allier jederzeit ein Genfor unmittelbar von Unserem Departement ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt werben, welchem ber erfte Albrud jedesmal vor ber Austheilung in das Publitum vorgelegt werben muß, und ohne bessen Genehmigung nichts hineinges fett, ober weiter eingeschaftet werben barf.
- 4. In ben übrigen Provingen hat ber Chef ber politischen Lanbesftellen aus bem Gremio einen einfichtebulen, beiserbenn und fprachfundigen Mann zu ernennen, welcher auf eben bie Mrt bliefe Gefählt über ifch nebmen foll.
- 5. Saben fich bie Beitungefdreiber

to I am for " mig."

- A. alles unanftanbigen Schimpfens, und harter Ausbrude gegen bie Allerhochsten Sofe, und alle bestehenden Regierungen auf bas forgfaltigfte zu enthalten.
- B. Die Abatfachen, foviel moglich einsach, und ohne alle Beneckungen und Raisomement, in soweit file nicht aus ber Ratur ber Sache fließen, ober ju ihrer befferen Anftlarung bienen, ju erzählen.
- C. Auch alle auffallende, und nicht genug verburgte Nachrichten tonnen zwar, wegen bem Werth ber Reubeit, welchen bas Publitum gewöhnlich auf alle Nachrichten leget, angezeigt, jedoch muß jedesmal bie Quelle, worans bieseiben geschapfet worben find, genau angegeben werben.
- D. Alle offiziellen Stude, ohne Unterfchieb, tonnen gang eingerudt werben, und find ohne Unftand von ber Cenfur pafferen gu laffen.
- 6. Beschränkt sich gegenwärtige Berordnung blos auf Zeitungen und politische Blatter; wegen der Ensur der Literarischen und übrigen Periodischen bleibt es bep dem, was Wir hierüber an Unfer geheimes Ministerals Departement der gestlichen Angelegenheiten erstaffen haben, in den übrigen Provinzen aber bei dem bisher beobachteten Herkommen. München, den 6. September 1789.

-1

Das geheime Minifterial : Departement ber auswartigen Angelegenheiten alfo ergangen.

Munchner Int. Bl. v. 3. 1799. St. XLI. S. 665.

S. 11.

Nro. Pr. 11760.

(Die Aufnahme politifcher Articel uber bie Berhaltniffe Baperne ju ausmartigen bofen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Das Konigiiche Regierungs Draftbium bes A. Kreifes erhalt ben Auftrag, ben politischen Zeitungen nur bie Aufnahme folder, bie politischen Berhaltniffe Baperns Bo. III.

betreffenben Articel ju geftatten, welche bas Bifa bes Minifterial Departements ber auswartigen Ungefegenheiten erhalten haben. -

Munchen, ben 20. Juli 1903.

Bebeimes Minifterial. Departement ber auswärtigen Angelegenheiten.

An bas Prafiblum ber Ronigliden Regierung bes R. Rreifes, alfo ergangen.

G. 12.

(Die Beltungen und übrigen politifden Blatter betr.)

3m Ramen Geiner Churfurflichen Durchlaucht.

Da Geine Chursurliche Durchlaucht aus verschiedenen offentlichen Blattern mißfalligft erichen haben, baß der bochfeten Berordnung in Betreff ber Zeitungen und übrigen politichen Blatter vom 8. September 1709') nicht genau nachgelebet vorberte; empfangen ju Folge guabligften Referipts vom 27. Dieses Monats alle Polizeibehorden die ernstliche Beijung, sammtlichen Redacteurs und Buchbrudern die geeigneten Auftrage ju erthellen, überhaupt aber solche Berstügungen zu treffen, woburch die genaueste Beobachtung der in jener Berordnung euts baltenen Bestimmungen erzieft wird.

Reuburg, ben 6. Rovember 1804.

Churfürftliche Landesbirection in Reuburg.

Reuburgifdes Reg. Bl. 1804. G. 755.

Ausgefdeleben von ber Churfurfiliden Sanbeebirection von Bayern am 31. October 1804. Reg. Bl. Gt. XLIV. G. 924.

6. 13.

(Die politifden und ftatiftifden Beitfdriften betr.)

M. J. K.

Da Wir aus neuerlichen Erfahrungen die misfällige Ueberzeugung geschöpft haben, daß Unsere im Jahre 1799 gegebene, und im XLI. Stüde bes Münchner Jutelligenzblattes S. 663. enthaltene Berordnung d') über bie in Unseren Staaten erscheinenben politischen Zeitschriften nicht allgemein bevbachtet werbe, so erneuern Wir bieselbe abeurch, und befeblen demnach:

1. Daß in Bufunft nicht nur teine politische Zeitung, fonbern überhaupt feine periobische

a u. b) f. 6. 10. G. 312. oben.

Schrift politischen ober flatistischen Inhaltes in Unserem Reiche mehr heraus gegeben werben sollt, ohne bast vorher burch die betreffende Provinzialbefobre ber Plan beseiben Unferem gebeimen Ministerial-Departement ber auswärtigen Berhältnisse vorgelegt, und durch letzers Unser Genehmigung dazu erhoft und ertheilt worben senn wird.

2. Daß jedes Blatt oder heft solcher Schriften vor der Publication der in jener Berordnung vorgeschriebenen Emilux.unterworfen werden solle, welche für die in Unserer hauptund Resdenigstadt zu verlegenden Zeitschriften der bemerkten Gattung dem geheimen Miniflerial-Departement der auswärtigen Berhältniffe, für die in den Provingen erscheinnden
aber den Provingial-Sches dort den von diesen dazu subbelegieten Individuen zustehet.

Sammtlich Unfere Unterthanen werben fich nach biefer Borichrift geborfamft achten, bie General-Commissare ber verschiebenen Provingen aber biefelbe pflichtmäßig zu handhaben, und über beren punctick Boliziebung zu wachen wiffen.

Munchen, ben 17. Februar 1806.

Reg. Bl. v. 3. 1806. St. IX, S. 70.

201

bie Roniglide General Commiffarien in Bapern, Reuburg, Dberpfalg, Schwaben, Franten, Berg, Tprof, alfo ergangen,

G. 14.

Nro. Pr. 4758.

(Die in ber R. Beitung eingerudten Articel aus Dunden betr)

M. 3. R.

Wie bemerken, daß feit einiger Zeit die R. Zeitung gang falfche, ober boch entstellte Rachrickten unter bem Articel Mainchen über Unfern Hof und andere Begebenheiten aufrehmen. — Beitragen euch auf, ben beiden Redacteuren bei Berluft ihrer Privilegien aufzugeben, fünstig michts mehr aus Munchen ober Unferen übrigen Erbstaaten einzurüden, welches nicht in ber hiesigen Zeitung ober bem offiziellen Regierungsblatte aufgenommen ist.

Munchen, ben 9. Muguft 1806.

2/+

ben Roniglichen General. Commiffar in R. alfo ergangen.

S. 15.

Nro. Pr. 1175.

(Die Aufnahme ber Articel in Die Beitungen betr.)

M. 7. R.

Um bie Unannehmlichfeiten, welche die Bekanntmachung falicher ober voreiliger Racherichten burch die öffentlichen Blatter öfters bervorbringen, ju vermeden, finden Mit Unis unverobnen bewogen, baß die herausgeber aler Zeitungen in Unferer Monarchie kunftig nur jod che Artieel in ihre Blatter aufnehmen follen, welche in officiellen Zeitungen, oder folden, die

mit Cenfur ericheinen, enthalten find, und baf bei allen ohne Unterschied, jebesmal bie Quelle angegeben werbe, und teine gewagten Rachrichten bie Cenfur paffiren follen.

Bornach Unfere Generalcommiffare bas Geeignete ju verfügen, und bie gur Cenfur aufgestellten Perfonen anzuweisen haben.

Munchen, ben 16. Darg 1808.

Ma

fammtliche General Commiffare alfo ergangen.

6. 16.

Nro. Pr. 832,

(Die Cenfur ber Beitungen bett,)

D. 3. R.

Wir finden Une bewogen, Unfern Generale Rreis Commissare bie Censur ber in ben Sauptstädten ber Kreife heraustommenden politischen Zeitungen aufjutragen, und sie an Unfere in biefem Betreffe am 16. Mary erlagien Berordnung .) binjumvifen, nach welcher teine gewagten Nachrichten und Gerüchte, sondern nur officielle Nachrichten aus officiellen Quellen, die immer am Ende des Articels anzusühren sind, eingerückt werden durfen. Wir versehen Und, daß Unsere Generale Commissare biefen Auftrag auf bas Punttlichste erfüllen werden, und machen sie über jeden in den Zeitungen eingerückten verordnungswirtigen Articel versonlich verantwortlich.

Munden, ben 1. November 1808.

2n

fammtliche General-Rreis. Commiffars alfo ergangen.

6. 17.

Nro. Pr. 5268.

(Die Befanntmachung inlanblicher Beborben burch die Beitungen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Sammtliche General: und Stadt-Commiffariate erhalten ben Auftrag, die Redacteurs ber Zeitungen anzuweisen, officielle Befanntmachungen intanbischer Beborden, welche sich jur Renntnis bes ausländischen Publicums eignen, entweber wortlich ober gar nicht aufzunehmen.

Munchen, ben 28. Geptember 1811.

Staateminifterium bee Roniglichen Saufes und bee Meufern.

fammtlide General und Stadt-Commiffariate alfo ergangen.

a) Borftebenbe Entfoliefung.

6. 18.

Nro. Pr. 821.

(Bucher . Anzeigen in ben Beitungen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht bes General-Commisariats bes R. Kreises vom 31. Marz et praes. 11. Mai in Betreff ber Bucher-Anzeigen in ben Zeitungen, wird bemselben zur Entschließung ers öffnet, daß nur die Ankündigungen rein wissenschaftlicher Berte ohne vorgangige Prufung ders seiben von Seite bes General-Commisariats, in die öffentlichen Blatter aufgenommen werden durfen, — was aber die Anzeigen ber Buchbandter über Werte und Schriften politischen Inhale ted betrifft, von selben vorreit die genaueste Einsicht genommen werden muße.

Rach biefer Entschließung hat bas General-Commiffariat bes R. Rreises fortan bas Geeignete zu verfügen.

Munchen, ben 28. Mai 1813.

Staateminifterium bes Innern.

2/11

bas General : Commiffariat Des Dr. Rreifes alfo ergangen.

S. 19.

Nro. Pr. 7512.

(Die Ginrudung blesfeitigem Intereffe nachtheiliger Radrichten in ben öffentlichen Blattern betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

\* Sammtliche General und Local Commissariate, dann Hofcommissionen werben neuerbings auf die Bedachtung ber ider bie Genfur ber biffentlichen Blatter bestehenden Borschriften angewiesen, und benselben besonders ausgerragen, darauf zu wachen, baß in den intlandischen Blattern teine bem diesseitigen Interesse nachtheilige Rachricht, in Bezug auf Länder Erwerb ober Abtretung, sowie überhaupt auf politische Beziehung bes Königreichs mit bem Aussante eine Articel eingerudt werden, wenn selbe auch schon in ausländischen Blättern ausgenommen, jedoch nicht vorher in ben bier heraussommenden Blättern erschienen waren.

Dunchen, ben 16. Muguft 1814.

Staateminifterium bes Ronigliden Saufes und bes Meufern.

2fn

fammtliche General. und Local. Commiffariate, bann Dofcommiffarien alfo ergangen.

Ø. 20.

(Die Cenfur ber Beitungen betr.)

M. 3. R.

Dir haben nicht nur mit Allerhochstem Difffallen, Die feit turger Beit beobachtete unge-

eignete Auswahl politischer Articel in ben in Unferm Reiche erscheinenben Zeitungen, und bie babei eingetretene Sorglofigfeit ober Rachsicht ber Genforen wahrgenommen, sondern auch von mehreren Seiten Beschwerben bagegen erhalten. Wir sinden Und baher bewogen zu verordnen, wie folat:

- 1. Die unterm 6. September 1799, 17. Februar 1806, 16. Marz 1808, 1. Ros vember 1808, 28. September 1811 und 16. Muguft v. 36. \*) gegebenen und resp. ers neuerten Borfchriften werden hieburch zur genauesten Rachachtung im Allgemeinen wiederholt.
- II. Mir befehlen insbesonbere ernflich, baß in ben Zeitungsbiattern Unferd Reichs jeder unamftändige Ton und beledigende Bemerkung gegen was immer für auswärzige Regierungen und Souveraine durchaus befeitigt werben.
- III. Wir unterfagen bestimmt die Einrudung eines jeben, gegen Unfere Regierungs-Grundsabe und Unfer Staate-Jateresse greichteten Article, so wie jene mit Raisonnements verbundenen Rachrichten, welche auf die Berhaltnisse der Staaten gegeneinander, und auf die politische Stellung Unseres Reichs gegen andere Staaten Bezug haben, wenn selbe auch schon in andern ausländischen Blättern erschienen sem sollten.
- IV. Einfache politische Rachrichten burfen übrigens nur aus ben officiellen Blattern bes Auslandes in die biespreifen Zeitungen aufgenommen werden, und als solche Blatter ertlaren Wir jene, welche in den Restdengen der Souveraine und folglich unter der nachsten Aufficht ber Regierungen herautsommen.
- V. Die Zeitungeichreiber, welche einen gegen blefe Borichriften laufenben Articel, ohne ihn ber Cenfur vorgefegt gu haben, einzuruden fich erlauben, haften bafür perfontich und were ben einer verbaltnismaßigen Strafe, und felbft nach Bestand ber Umstande ber Einziedung ihres Privilegiums unterworfen.
- VI. Ueberall, mo eine Zeitung ericheint, bat bie oberfte Beborde fogleich nach Empfang biefes einen leibenichgietofen und verftandigen Cenfor, welcher mit Unfern Regierungs-Gennde fichen bertraut ift, zu ernennen, auf die genaue Beobachtung der gegebenen Borschriften anzuweifen, und bas gewählte Individuum forberlicht ander namhaft zu machen.
- VII. So wie biefe Berpflichtung bem Cenfor übertragen ift, wird berfelbe, wenn burch feine Schuld ein, ben ausgesprochenen Grundfaben entgegenlaufenber, ober von irgend einer Seite mit Grund gerügter Britcel eingerudt wird, im erften Falle mit 25 fl., im zweiten mit 50 fl., welche fur ben Local-Armensond bestimmt find, und bei wiederholt vortommensber Schuldbaftigieti noch ichafter bestraft.
- VIII. Die Generale, Cocale und Sof-Commissariate, welche Wir hiedurch ber unmittelbaren Censur ber Zeilung überheben wollen, haben zu wachen, baß bie gegebenen Borichristen genau beobachtet werben, und in eintretenben Contraventionsfällen sogleich felbit gegen ben Censor zu verfahren.

Wir verfeben Und, bag ben hier ertheilten Anordnungen auf bas punktlichste werbe Folge geleistet werden.

Munchen , ben 7. Januar 1815.

Жn

bas Ronigliche General. Commiffariat bes Regattreffes alfo ergangen.

a) C. d. vorftebenten 66. 10, 13, 15, 17 und 19. G. 313-317. oben.

3. neuere Bestimmungen.

a. Anwendung ber Censur.

Ø. 21.

Npo. Pr. 2884.

(Die Beitunge . Cenfur betr )

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der Königliche General Commissar erhielt ben Auftrag, ben Censoren ber im Kreise erigeinenben Zeitungen und periodischen Schriften Katifischen und politischen Inhalts zu bemerken, baß sie bei ihrer personlichen Berantwortlichseit ihre pflichtmäßige Aufmertsamket auf all anstera iber auswartige Staatsberhättniffe, und ganz vorzäglich auf solche Artiect zu richten haben, wodurch schädliche, die Gemodlagen der Staatsbeschlichgelt angreisende Grundsase verbereitet, die ben Staatsbeschaptern schuldige Ehrstrucht verleht, auswartige Staaten und Regierungen verungsimpfe, die Murde der Staatsbescherhabten durch Spott und Lästern bestehigt, die Gemunden verungsimpfe, die Murde gesehrt, und erdisch Behörden, Institutionen, Korperschaften und ganze Classen von Staatseinwohnern dem diffentichen hohn und haß bied gestellt werden.

Allen Articeln in solchem Sinne und Tenbenz soll die Aufnahme versagt werden. Für bie genaueste Erfüllung dieser Borschriften wird ber Konigliche General, Commissar seibst sorgkaltig zu wachen wissen.

Munchen, ben 25. Juni 1823.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bee Meugern.

An fammtlide General-Commiffare alfo ergangen.

6. 22

Nro. Pr. 3563.

(Die Beitungen betr.)

# Muf Befehl Seiner Dajeftat bes Ronigs.

Damit die Redactoren der im Konigreich erscheinenden Zeitungen sich fiets nach ben Grindfaben achten konnen, welche den Ergioren berfelben vorgeschrieben worden sind, und damit sie sonach in den Stand gesetzt find, selbst im Boraus über die Julasigseit der einzurüdenden Articel zu urtheisen, erdalt der Konigsiche General Commissia den Auftragdie einzelnen Redacteure zur einschläßigen Polizeibehorde vorrusen zu lassen, ihnen die Abstickten und den Indact der Aufragdien Besigung vom 25. v. Mic. ») bekannt zu machen, sie wiederhoft ausgusgeben, darund fich genau zu benehmen, und ihre Inferate freibarand, sied genau zu benehmen, und ihre Inferate fich darund zu berichtigen, auch keine Lücken der dem umgeachtet von der Censur gestriche

a) G. Landtags: Berhandlungen, Rammer ber Abgeordneten, v. 3. 1831, Bb. V. Prof. 23. S. 27.

b) Borftebenbe Entichliegung.

nen Stellen fich funftig mehr ju erlauben, endlich, bas mit ihnen hierüber abgehaltene Protocoll von benfelben unterfchreiben ju laffen. .)

Munchen, ben 30. Juli 1823.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meuffern.

260

fammtliche Beneral . Commiffare alfo ergangen.

6. 23.

Nro. Pr. 401.

(Ginen Articel in ben Bellagen gur R. Beitung betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Rönigliche General Commiffar und Regierunge Praftbent wird barauf bebacht feyn, bag Anfragen und Anfanbe ber Genforen ihre Ertebigung fuben, ohne bag uber einzelne nicht zur answärtigen Politit gehörige Stellen bas Ronigliche Staatsmind ftertum zur Entideibung angegangen werbe.

Munchen, ben 16. Januar 1825.

Staateminifterium bes Innern.

Mn

ben Ronigliden General. Commiffar und Regierungs. Prafibenten gu R. alfo ergangen.

6. 24.

Nro. Pr. 20052.

(Die Genfur ber D. Beitung betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Auf ben Bericht vom 30. bes vor. Mte. bie Gensur ber R. geftung betr.: wird bem Roliglichen Regierungs : Prafibium bes N. Breise erwiebert, baß binfichtlich bes Princips ber Gensur, bem Koniglichen Regierungs : Prafibium nicht entgeben tonne, baß bie Zulafisseit ber Aufnahme eines gegebenen Aufsahes nur nach bem Juhalte an fich und in seiner Beziehung zu ben jedemalign Zeitverbaltniffen, nicht aber nach ber Cathegorie, zu welcher ber Aussah im Allgemeinen gehört, zu verlichten feb.

Munchen, ben 2. December 1830.

Staateminifterium bes Innern.

21n

das Prafibium der Roniglichen Regierung des R. Rreifes alfo ergangen.

a) S. Landtageverhandlungen v. 3. 1831, Rammer der Abgeordneten. Bb. V. Prot. 25. S. 27.

6. 25.

Nro. Pr. 10761.

(Die Cenfur bes Tagblattes R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 30. b. v. Mts., die Eensur bes Tagblattes N. R. betr., wird ber Koniglichen Regierung bes N. Kreises, Kammer bes Junern, hieburch erwiebert, baß N. jur Aufnahme politischer Urticel in bas erwähnte Tagblatt einer besondern Bewilligung nicht bedurfe, alle iolde Litticel aber verfassungsmäßig jur Eensur vorzulegen habe.

Munchen, ben 9. Juli 1831.

Staatsminifterium bes Innern.

2/m

Die Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

b. Derfahren gegen Blatter und Articel, welche nich auf innere Politik benchranken. .)

6. 26.

(Die nichtpolitifden Beitblatter betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Seine Ronigliche Majeftat haben burch heute erlaffene Allerhochste Entschließung in ber Buversicht, baß die herausgeber ber babier erscheinenben nichtpolitischen Beitblatter fich einer aus flandigen Bescheinehreit bei beren Redaction besteigen, und insbesondere jedes beledigenben Ausstalls auf offentliche Autoritäten, Ctanbe oder Individuen enthalten werden, die unterm 15. Juni 1823 ») angeordnete vorlaufige Einsicht ber Dberpoligeibehobe ausgubeben, und bie obrigfeitliche Einwerkung auf die Bestimmungen ber III. Beilage jur Berfassungentrube guruchzusübren geruht.

(Das Unterhaltungeblatt R. R. betr.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Seine Ronigliche Wajefiat haben icon mehrmal migfallig mahrgenommen, bag in bem Unterhaltungeblatte R. R. Articel aufgenommen worben find, welche jum Theil Befeibigungen und Rautungen gegen öffentliche Anftalten, Behreben und Presonen enthalten, jum Theil uber bie Lagerereignife auf die ungeeignefeste Weife fich verbreiten, wie blefes in ber neueften Zeit einigemale ber Fall gewesen ift.

Seine Majeflat haben bager Dodftumittelbar befohlen, jur Abfellung biefes Unftiges fur bie Julunft ju veranftalten, bag ber obern Polizibeborbe, von bem Rebacteur jede einzelne 23b, 111.

a) Dan vergl. hiegu die Biff. 4. Der Minifterialentichliegung vom 16. Juni 1823. f. 73. 6. 356 unten.

b) Diefe Entidliefung lautet wie folgt:

Das Ronigliche Regierungs Prafibium bat fich hiernach ju achten und bas Geeignete ju verfugen. .

Munchen, ben 22. Rovember 1825.

Staateminifterium bes Innern.

ν.

Die Roniglide Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 27.

(Die ju R. erfdeinenben nichtpolitifden Beltungen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronias.

Es ift gu bemerten gewofen, baf bie Rebacteurs ber gu R. erscheinenben Unterhaltunges blatter auch positifche Reuigfeitbarticel in Diefe Blatter aufzunehmen beginnen.

Da biese Ausbehnung weber in ben Besugniffen berfelben liegt, noch mit ber ihnen verstateten Befreiung von ber Centur vereindarlich ift, so erhalt die Ronigliche Regierung ben Auftrag, den Heausgebern und Redacteurs ber oben bezeichneten Blatter ohne Aussauch bebeuten gu laffen, baß sie fich genau innerhalb ber Schianten ihrer Besugniffe zu halten, und die Aufnahme volltischer Reuisfreitsartiect zu untertaffen baben.

Munchen, ben 29. December 1825.

Staateminifterium bes Innern.

.

bie Roniglide Regierung bes R. Rreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Blatt vor ber Ericheinung gur vorgangigen Ginficht vorgelegt werde, welche fobann forgen foll, bag alle unglemlichen Ausfalle befeitigt bleiben.

Bugleich ift es bie Allerhochfte Willensmeinung, bag bie herausgeber ber bier ericheinens ben abniiden Blatter bas Ramliche ju befolgen haben follen.

Das Ronigliche Regierungsprafibium bat hiernach an die betreffenben Rebattionen eine bem Befol Seiner Remigliden Deipfta entsprechente Weifung fogleich zu erlaffen, mit ber Beftimmung, baß fie jedes ihrer Bidter vor bem Erichenen beffelben bem Prafibenten R. R., weicher mit ber angeordneten Cinfict biemit besondertagt wire, vorzulegen, und beffen Berfügungen über wegzuleffente ober abzuahrende Stellen genau zu besogen gehalten sepen.

Danden, ben 15. Juni 1823.

Staatsminifterium bes Innern.

Mn

Die Ronigliche Regierung bes 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Canbtageverhandlungen v. 3. 1831. b. R. b. Abgeordneten. Bb. V. Prot. XXIII. S. 32.

a) S. b. Landtageverhandlungen v. 3. 1831. L. c. Prot. XX. S. 33.

# S. 28.

# (Die ju Dr. erfcheinenben Blatter betr.)

# Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronias.

In bem unter ben Biff. 46 und 47. ju R. ausgegebenen Probeblatt ber von R. R. res bigirten R. Blatter find mehrere Articel enthalten, welche theils bas Gebiet ber auswärtigen Positit berühren, theils auch durch bie herabwurdigende und beleidigende Beife, in welcher barin von bes Konigs von R. Majeftat und andern hoben Couverant gesprochen wird, die gegründetes ften Beishverben hervorgurusen gang geeignet find.

Die Aufhebung ber Cenfur über bie mit ber innern Politit fich befaffenben Tagblatter giebt benfelben feinesbogs bas Recht, durch Abschweisungen in bas Gebirt ber außern Politit bie bafur fortbestehenbe Cenfur zu umgehen; vielmehr ist ed Pflicht ber mit ber Außeru Politit Dreffe beauftragten Polizeibehörben, solchen geschwidigen Unternehmungen burch schnelle und nach bruckliche Einschreitung zu begegnen. Die Zurückweisung ber in ben Tagblattern gegen fermbe Souwerans gerichteten Eprenangriffe aber ist in bem allgemeinen Gebiete bes Bolterrechts begründet.

Munchen, ben 22. Juli 1830.

#### Staatsminifterium bes Innern.

#### 2611

bas Drafiblum ber Ronigliden Regierung bes R. Rreifes alfo ergangen.

# Ø. 29.

# Bufammenftellung ber feit 1832 ergangenen Special. Enticheibungen.

- 1. Seine Majeftat haben geruht, so lange Allerböchibleselben nicht enders versügen, von Uebung ber Cenfur in Anfehung ber Gegenstände innerer Politit Umgang nehmen ju laffen. Dem Redacteur einer Zeitung ober Zeifchrift politischen Juhalts fieht bemach frei, die Erzeugnisse siene Febre nach der Grenzlinie außerer und innerer Politit zu schrieben, und den Articeln über außere Politit ein ernstiele, den Articeln über innere Politit aber ein eenfurfreies Blatt zu widmen. Zieht derselbe jedoch vor, innere und außere Politit in einem und demistlen Blatt, sep es sortlaufend, oder in Form integriender Belatz gen abzubandeln, so nimmt er eben daburch um so mehr die Pflicht auf sich, die volltändigen Probeblatter zur Einsich des Gensors gelangen zu lassen, als die Eensurbedrde der Ratur der Sache und den stels bestandenen Borschriften gemäß, vorschaltsich der kem Redacteur an die Rreisregierung und an das Staatsburisserung des Innern zusiehenden Beschwerfährung, dasse haltet, daß in den unter Censur frem aerscheinen Blättern kein, die außere Politis berührender Artices, uncensirt er schoelne.
- 2. Der Cenfor ift burchaus nicht berechtigt, in folden Blattern gemifchten Inhalte irgend eine, bem Bereiche ber innern Politit angehörige Stelle bem Abstriche zu unterwerfen.
- 3. Rimmt jeboch ber Cenfor in bem, ber Cenfur enthobenen Theile ber Blatter Articel ge-

wahr, welche ihm nach §. 7. ber britten Berfassungsbeilage jur Beschlagnahme geeignet erscheinen, so liegt ibm ob, dawon die Beschlagnahmebehobete, nach struchlosse Ausmachung ber Redaction, rechtzeitig, und in der Are in Kenntnis zu sepen, daß die etwa als verfassungsmäßig geboten ertannte Beschlagnahme vor der Berbreitung der Auflage verwirtlicht werden ihnne, wobes sich von selbs verstelt, daß Ankandigungen in Beschlag genommener, so wie verdenere Schriften, sich als Bersuche ber Berbreitung solcher Schriften unter die §§. 6. und 7. der III. Versässungsbeslage " subsimieren.

- 4. Ebenfo liegt bem Cenfor ob, ben Redacteur auf Die Anftande aufmertfam gu machen, melde aus ber Aufnahme
  - a. unerlaubter Beröffentlichungen amtlicher Rotigen, im Widerfpruche mit §. 3. ber 111. Berfaffungebeilage, b)
- b. aus Beröffentlichung gerichtlicher Berhanblungen, im Biberfpruche ber Berordnungen vom 21. Juni 1814. Regierungeblatt 1814. Geite 1266 1270, ...) bann
  - c. aus Articeln entstehen konnen, welche, ohne die Beschlagnahme ju begründen, wie Bekanntmachung auswärtiger, nicht genehmigter Verloosungen und unerkaubte Anskündigung geheimer Argneimittel u. f. w., nach S. 6. ber III. Berfassungsbeilage e) polizeiliche oder gereichteige Einschreitung und namentlich auch die Berurtheilung jum Widerrusse zu begreinden vermögen.

Im Rheinfreise fann in Beziehung auf Rechtssaden, beren munbliche öffentliche Berhandlung nach ber besondern Gerichteberfaffung bes Kreises erlaubt ift, bie Beröffentlichung mittelft bes Oruces insoweit nicht versagt werben, als nicht:

- a. ber Aufnahme in Zeitungen und Zeitschriften bie beftehenben Censurvorschriften rudfichtlich ber Begenftanbe außerer Politit,
- b. ober überhaupt bie Bestimmungen bes Ebicts III. §§. 6. und 7. ·) entgegensteben, indem ein Recht auf Berbreitung von Thatsachen und Leußerungen, beren Berbreitung mittelft bes Deudes verfassungewibrig mare, aus ber particularen Deffentlichseit ber Gerichtsberhandlungen im Rheintreise, und bem unmittelbaren 3wede berfelben nicht abguletten ift.
- 5. In Bezug auf die, lediglich der innern Politik gewidmeten, und sonach der Censur nach der gegenwärtigen Uebung nicht untergebenen Blätter, bleiben die Polizischörden dasur, daß den Bestimmungen des Edicts III. S. 6. und 7. 9 die entsprechende Anwendung, nasmentlich in Absicht auf rechtzeitige Berbinderung der Berbreitung gesehwidriger oder gefähre licher Articel und zu dem Ende zur entsprechenden Handhaug der ihnen durch §. 4. der III. Berfassungsbeilage es übertragenen Aussicht auf die Druckreien, verpflichtet.

Minifterial Entichliefung v. 8. Marg 1836 Rr. 36018 ben Bollgug ber britten Bei-

a. b. d. e. f. g) G. G. 300. oben.

e) G. 6. 35. unten.

c. Aufnahme ständischer Derhandlungen.

6. 30.

Nro. Pr. 4527.

(Ginrudung von Inferaten ber funftigen Stanbe : Berfammlung betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Wenn von den Redactionen der Zeitungen Inferate in die Zeitungeblatter, welche die fünftige Stande Perfammlung berreffen, jur Aufnahmsbewilligung vorgelegt werben, fo find bie Cenforen anzuweisen, folde nicht eber zu ertheilen, als bis ber fragliche Articel hieber eingefender, und bie Genehmigung zur Gineidung erfost fent wird. 3

Munchen, ben 30. Muguft 1821.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meugern.

2/n

Die Ronigliden Regierungs Prafibenten und General Commiffare fammtlider Rreife alfo ergangen.

Ø. 31.

(Die Aufnahme ber Standeverhandlungen in Die öffentlichen Blatter betr.)

M. J. R.

Bir ertheilen euch auf ben Anfragebericht vom 19. b. Dies, bie Aufnahme ber Stanbes verhandlungen in bie öffentlichen Blatter betr., nachftebenbe Entichliefung :

- 1. Den Redactionen öffentlicher nicht politischer Blatter tommt die Bestugnist nicht ju, bon dem Gang und Inhalt der Berhandlungen in der Glandeversammlung dem Publicum Relation abzulegen, und sich bierund einen eigenen flandigen und fortlausendern Attrict ju bilden, senden biefe Bestugnist bleibt ausschiebend den Redactionen derzenigen Blatter vorbehalten, welche in ihere von der Staatsbehörde anerkannten politischen Eigenschaft bestümmt und authoriser find, die öffentliche allgemeine Geschichte bes Tages, ju welcher auch die Berhandlungen der Stande gehören, nach Einsicht und Ermessen der Genfug zur Publicität zu bringen.
- 2. Den Rebactionen folder politischen Blatter bleibt es übersaffen, ob fie die gebachten Berhandlungen gang und wörflich ober nur im Ausguge, ober im Refultat mitthellen wolf len, vorbehaltlich der Berantwortlichfeit im Falle veranlafter, rechtlich begründeter Besschwerben wegen Entfiellung, Berunglimpfung ober anderer Uebertretungen, welchen die Ernfur zuworzutommen nach Möglichfeit bemidt feyn wird.
- 9. And jift ben befagten Rebactionen unbenommen, ihren Relationen über bie Stände-Bere handlungen eigener Raisonnements beigufügen, webei jedech bie Genstu zu wachenhat, daß bergleichen Raisonnements mit ben achbeitant Befalienbeft ausderhaft werden, und nichts

<sup>\*)</sup> S. Die Landtags Berhandlungen der Rammer der Abgeordneten v. 3. 1831. Bb. V. Prot. XXIII. G. 26.

enthalten, mas mider bas Ebiet über bie Preffreiheit ober wiber andere Gefete verflößt, ober bie öffentliche Bube und Ordnung gefahrben, ober in Beziehung auf auswärtige Berbältniffe bernftich fenn fonnte.

- 4. Den mehrmals gedachten Redactionen sieht frei, bei wachsender Reichhaltigkeit der Materialien sur ihre Batter, einen Theil der Ständeverhandlungen in die bieher schon üblich gewesenen, von Zeit zu Zeit erscheinenden Dellagen aufzunehmen, es tam aber nicht gestattet werden, daß diese Beslägen, anstatt dem Hauptblatte blos zur Ausbilse und zur Erganzung zu dienen, durch regeimäßige und aussichließende Benutung zu den sandlichte nur dem Schein nach verdunden, und deigenes Abonnement zu einem mit dem Hauptbinktinte nur dem Schein nach verdundenen, in der That aber selbsständigen zweiten Unternehmen, und somit zu einer wahren Landtagszeitung sich ausbilden, zu deren Herausgabe Wir Unsere Benedmigung zu erteilen für diesmal nicht zur gefunden haben.
- 5. Den Redactionen jener Journale, die nach ihrer ursprunglichen Anzeige, Gegenstände bes innern Staatbrechtes und der öffentlichen Berwaltung behandeln und der Cenfur ber reits unterliegen, fil zwar nicht gestattet, die Tageberhandlungen der Stande in extenso ausgunehmen, jedoch können diese Gegenstände dieselben in ihrem Blatte ansuhren und beleuchten.

Munchen, ben 20. Januar 1822.

In fammtliche Generalcommiffare alfo ergangen.

# d. 32.

(Beitungenadrichten uber bie Bayerifde Standeverfammlung betr.)

# Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Bei ber bevorstehenben Eroffnung bes Saperifden Canbtages fit bie Eintichung gerroffen, "Dag-bie Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten, fo me it folge "öffentlich find, burch bie Münchner politifche Zeitung in geeigneter Weife und mit möglichier Be-"ichleunigung jur Kenntnis bes Publitums gebracht werben. Was baber von biefen Ber-"handlungen aus gedachter hiefiger Zeitung in andere Baperische Zeitungen "aufgen ommen wird, kann ohne weiters bie Censur paffiren."

"Es bleibt jeboch ben Berlegern und Redacteuren biefer Blatter auch unbenommen, , burch eigene, von bemfelben aufguftelinde Correspondenten, fich zum Befufe iber Abonnenten "nunmittelbar Rachichten über jene öffentlichen Berbandlungen zu verschaffen. Die Correspons "benten aber muffen vor allem durch ben Königlichen General Commissar bem Staatsministerium "bes Kniglichen Haufes und bed Ausgern nicht nur na mbaft gemacht, sondern auch zu ber "Kanda an babfelbe an gewiesen werben, bamit die von ihnen verfasten Articel über "Kandtags genft ande fogleich hierfelbit der gesehlichen Censur unterworfen

a) Landtageverhandl, b. R. b. Abgeordneten v. 3. 1831. Bb. V. Prot. XXIII. G. 29.

"nund alle fonft möglichen Anftanbe und Bogerungen bei ber Local-Cenfur-Beborbe vermieben wer"ben mogen."

Mußer ben, entweber aus ber Mundner Zeitung entlehnten, ober von ber für biefe Gegenftanbe, in ber bemerften Art, centralifirten Cenfur, ichon approbirten Rachrichten, follen über bie bevorftebenben Canbtage. Berbanblungen weber bios er zählenbe, noch rassonnirenbe Articel in teine Baperische Zeitung ausgenommen werben. Die Gene foren und Rebactoren politischer Zeitungen find von biefer Borschrift in Kenntniß zu sehen, und zu beren genauer Befolgung unter personlicher Berantwortlichkeit anzuweisen.

In Anfehung ber nicht politifch en Blatter verbleibt es bei ber unterm 20. Januar 1822 gerroffenen Berfügung, wornach biefelben fic alle eigenen, aus teinem cenfirten inlanbie ichen Blatte entwommenen Landingad-Attiefe ganglich zu enthaften baben.

Dunden, ben 27. Rebruar 1825.

Staateminifterium bes Ronigliden Saufes und bes Menfern.

In fammtliche Rreisreglerungen alfo ergangen.

d. Bekanntmachung ber Beparat-Protocolle Des Candrathe.

6. 33.

Nro. Pr. 2435.

(Die Bekanntmachung ber Separatprotocolle aber ble von ben Lanbrathen vorgetragenen Buniche und Aeur gerungen binfichtlich bes Buffanbes ber Rreife und ber eima mabegenommenen Bebrechen betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Das ju B. ericheinende Blatt liefert in bem neuesten Stude einen Auflah unter ber Ueberschrift: "Bemertung über die Brehandlungen ber Annbardbe," in welchen ber Anfang einer Bolffandigen Auszuge auch bem Separatprotocolle enthalten ift, in welchem der Annbard bes Unterdonauftreise bei der Sihung des Jahres 1829 seine Bunsche und Acuperungen hinsichtlich bes Justandes biese Areifes und der wahrzenommenen Gebrechen niedergelegt hat. In weitern Bortschungen soll nicht nur bieser Ausgug wollendet, sondern auch ein ahnlicher aus den Separatprotocollen der übrigen Landratte gegeben werden.

Da nun aber bas Befest über bie Einführung ber Landrathe b) in bem §. 29. bie Bestauntmachung biefer Separatprotocolle bem Ermeffen ber Staatbregierung anheimstellt, fo tann ber Redaction beb B. Blattes nicht gestattet werbent, biefem Ermeffen vorzugreifen, und ben Inhalt ber ermahnten Protocolle mit hintansehung ber gesehlichen Borichrift ber Deffentlichfeit zu übergeben.

Benn und biefe Protocolle nicht ohne bie wichtigsten Grunde ber Deffentlichkeit werben entjogen werben, wie ben unlangft erft ber Drud bes von bem Lanbrathe bes Rheintreifes vor-

a) S. Landtageverhandlungen ber R. b. Abgeordneten v. J. 1831. Bb. V. Prot. XXIII. S. 32.

b) G. 26th. VII.

gelegten Separatprotocolles gestattet worben ift; so ift boch jebe willfuhrliche Abweichung von ber bieffalls in bem Gesety gegebenen Anordnung ungulagig, und es haben baber bie Redactionen ber in Bayern erscheinenben biffentsichen Blatter in Gemaßheit bes Gesetzes ber Belchlusse ber Staatsergierung abzuwarten, und bis babin fich ber Bekanntmachung bes Inhalts ber in Krage flebenben Separatprotocolle ju enthalten.

Die Ronigliche Regierung Des R. Rreifes, Rammer Des Innern, hat beminifolge unverzuglich bie Fortfebung Des oben erwähnten Articels, soweit berfelbe bie Separatprotocolle Der Landrathe betrifft, einzustellen, und der Redaction barüber geeignete Eröffnung zu machen.

Munchen, ben 10. Rebruar 1830.

Staateminifterium bes Annern.

2/11

bie Roniglide Regierung bes R. Rreifes alfo ergangen.

Radel dt ben ubrigen Rreibregierungen.

e. Ankundigung ber Veranderungen unter bem Personal der Staatsbeamten.

THE PARTY OF THE

6. 34.

Nro. Pr. 9606.

(Ginen Exticel in bem Dr. Blatte betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Im R. Blatte ift ein auffallender Articel über angeblich beworlebende Beränderungen im A. Miniferium enthalten; die Adiniglich Regierung des R. Kreifes erhalt baber ben Auftrag, die Bernehmlassung des Redacteuts ber genannten Zeitung in Beziehung auf bein bestoglichen Articel zu bewiefen, und blerüber Borfage zu machen a), übrigens zum Beraus gegen die ben bestehenden Borfchriften zuwidertaufende Finradung solcher Articel zu warnen ben Genfor aber autzweisen, bie Anfandungen won Duteszierungen und andern Beränderungen unter bem Personale ber Staatsbeamten erft dann im den politischen Blattern passiren zu lassen, nache webelbeilen im Regierungsblatte verkünder worden find.

Munchen . ben 10. Juli 1828.

Staatsminifterium bes Innern.

2(11

Die Ronigliche Regierung bes D. Rreifes, Rammer bes Junern , alfo ergangen.

Den übrigen Rreieregierungen jur Darnachachtung.

e) Bergl. bieju ben aub Nr. 5. \$. 29. 6. 324. oben aufgeftellten Grunbfas.

f. Mittheilung von Nachrichten über Untersuchungen. .)

#### 6. 35.

(Die bffentliche Bekanntmachung ber Defenfions, und abnilden Schriften bei Berbrechen und Bergeben betr.)

#### M. T. R.

Wir haben in dem Strafgesehbuche aber Berbrechen und Bergeben durch Beguntligung ber Defension und durch Anordnung zweier Inflangen alle zur Sicherheit eines Angeschulegten erforderlichen Mittel dargeboten, und eine dffentliche Bekanntmachung der Bertheidigungsgründe kann keine größern Boribeile gewähren, als jene gefestichen Mittel vor den Gerichten bewirfen. Desto nochwendiger ist es, die Publicität bet Berbrechen und Bergeben nach der Eigenthamitiche keit des Gegenstandes so zu beschränden, daß dieselbe zum Nachheile des Staates oder eines Privaten nicht missenacht werden kann. Es wird bemnach verordnet wie sofgt:

#### 6. 1.

Alle Arten von öffentlicher Befanntmachung über ein gur Untersuchung gesommenes Bere brechen ober Bergeben, fie mag gesichehen burch herausgabe einer eigenen Schrift, ober burch einem Abbrud ber Berthebigungssichrist ober anderer Attenftute, ober burch Einfadung in Zeitungen, Journale ober andere wiffenschaftliche Schriften, mit ober ohne Benennung bes Angeschulbigten, ohne Unterschied, ob ber Angeschulbigten, ohne Unterschied, ob ber Angeschulbigten, ohne Untersie bei beffentliche Bekanntmachung veranstaltet, sind unbedingt verboten in solgendem Kallen:

- 1. wenn ein Mitschuldiger vorhanden ift, so lange nicht aber alle in Untersuchung gestandene Witschulbige bas Erkenntniß gefällt worben;
- 2. bei Erfenntniffen, welche ben Angeschuldigten von ber Inftang entlaffen;
- 8. wenn ber Ungeschulbigte ober Berurtheilte in bie bffentliche Befanntmachung nicht vorber ausbrudlich eingewilligt bat.

#### . 2

Außer biefen gallen ift bie bffentliche Befanntmachung , jedoch unter folgenden Einsichrantungen, erlaubt:

- 1. Beugen, Denuncianten, Mitschuldige burfen weber befannt, noch auf andere Art tennbar gemacht werben;
- 2. eben biefes gilt vom Damnificaten, wenn berfelbe von ber offentlichen Bekanntmachung irgend einen Rachtbeil ju beforgen batte;
- 3. Thatfachen, woraus Anzeigungen ober Beweise eines Berbrechens ober Bergebens wiber britte Personen enifteben, burfen nicht befannt gemacht werden;
- 4. Die bffentliche Befanntmachung barf nichts enthalten, mas ber Regierung ober einem Dritten jum Nachtbeile gereichen tonnte;

a) G. auch 6. 20. Biff. 4. lit, b. G. 324. oben.

Bb. III.

- 5. fie muß mit ben Acten, ohne Berbrehung ober Sinweglaffung wesentlicher Umftanbe, genau übereinstimmen;
- 6. auch find babei bie allgemeinen Cenfurgefete ju beobachten.

#### 6. 3.

Damit biefe Borfdriften befto genauer eingehalten werben, foll jeber Auffah, welchen Jemand über ein jur Untersuchung gefommenes Berbrechen ober Bergeben öffeutlich befannt machen will, vorher bem in ber Jauptsache guftandigen Appellationsgerichte jur Prüfung worge-leat werben.

5. 4.

Das Appellationsgericht hat biefen Aufsat ungefaumt und forgfaltigst zu prufen, und bas Geeignete nach vorstehenden Vorschriften zu versigen Bird die schnitche Bekanntmachung gang unterfagt, oder eine Cettle geftrichten, oder eine Kahnberung andesollen, fo ist der Grund biefer Entschließung beigufügen. Gegen eine solche Entschließung kann bei dem Eriminal, oder Ewisstrafgerichte zweiter Inflang Beschwerde geficher werden, welches hierüber, ohne die haupts sach in ben menmen, entschoolet.

#### S. A.

Alle ben gegenwartigen Borschriften guwiber beraustommenben Auffabe sollen nicht nur sofort unterbruft, sobern auch ber Befanntmachenbe nach ber Gebge ber Uebertretung und Berichiebenheit ber falle mit Gelto bott Gelangnissfrafe ober auch nach Imfabnen felbft mit Beriust ber Praris ober Dienstentiasjung belegt werben, vorbehaltlich ber hartern Strafen, welche, bem Ertrafgefebuche gufolge, burch die öffentliche Befanntmachung nach Berichiebenheit ber Ump fanbe terwirft seyn fonnen.

Munchen, ben 21. Juni 1814.

Reg. Bl. v. 3. 1814. St. XXXXVII. S. 1266.

6. 36.

Nro. Pr. 453,

(Beitungenachrichten über ein Complott junger Leute betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da über bas verbrecherische Complott zwischen mehreren Civil's und Militarpersonen, bessen Untersuchung bem Königlichen Kreis's und Stadigerichte zu R., als gemischten Gerichte übertragen ift, seit bessen Gentedung fortwährend in öffentlichen Blattern Articel ericheinen, bes em Befanntmachung auf ben Gang ber Untersuchung, bet welcher es noch um habbasiwerbung aller Milifchuldigen und herstellung bes Thatbestandes zu ihnn ift, erscwerend und nachtheilig einwirfen sann, so ist zu verfügen, daß in die im (R) Kreise erscheinenden Zeitungen über ers wähnten Gegenstand, bis nach geenderte Untersuchung und entschiedener Gache, nichts weiters mehr eingerückt verede, und sind hiernach die Censoren sowohl, als die verantwörtlichen Redact teure anzuworssen.

Dunchen, ben 28. Januar 1824.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bee Meußern.

20

fammtliche Ronigliche Rreieregierungen alfo ergangen.

d. 37.

Nro. Pr. 1380.

(Gine von R. herausgegebene Drudidrift uber bas in R. entbedte verbrecherifche Complott betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Nachdem von ben Königlichen Gerichtsftellen wegen einer von N. N. herausgegebenen Oruckfcifft über bas im N. Kreife entbedte, verbrechrische Complott mit Grund Befchwerbe geführt worben ift, so erhalt die Königliche Negierung bes N. Kreises hierdurch ben Auftrag, dem N. biefes Unternehmen auf angemestene Beise zu rügen, und benselben gegen bie herausgabe weiterer Druckschriften über ben bezeichneten Gegensand mit Nachdruck zu warnen.

Munchen, ben 9. Februar 1824.

Staateminifterium bee Innern.

w.,

Die Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

g. Anpreisung mediginischer Arcane.

6. 38.

Nro. Pr. 7684.

(Die Unpreifung mediginifder Arcane und Ruren in öffentlichen Blattern betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Da bemerkt worden ift, dag feit einiger. Zeit in öffeutlichen Blattern bes Infandes und beren Brifagen Unprefungen mediginifdere Arcane und gemachter Auren häufig qu lefen find, fo werben die dagegen schon langte bestehnden Berordnungen gur genauen Beobachtung in Erins nerung gebracht, und ben Areisergierungen wird aufgetragen, die Eenforen jener Blatter, welche einer Censur unterliegen, zur Beseitigung solcher, zu mancherlei Migbrauchen schrenden Articel, und indesendere bahin auguweisen, daß allen Ankandigungen ober Lobpreisungen von helmitteln, welche nicht die Genehmigung ber Königlichen Regierung erhalten haben, die Aufnahme zu vers weigern sein.

Es versieht fich von felbit, bag bie Befanntmachung intanbifcher Gesundbrunnen und Seifbaber unter beiem Berbote nicht begriffen fenn fonnen; was jedoch die Angabe ber Wirtungen betrifft, so follen bergleichen Articel ebenfalls jederzeit erft die Genehmigung ber einschlägigen Areibregierung erhalten.

Munchen, ben 4. Juni 1825.

Staateminifterium bes Innern.

20

fammtliche Ronigliche Rreisregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

Ø. 39.

(Die Anpreifung mediginifder Arcana und Ruren in bffintlichen Blattern bett.)

Muf Befehl Geiner Dajeflat bes Ronias.

Da bstere in öffentlichen Blattern bes Inlandes und beren Bellagen Ampreisungen mediginischer Arcanen und gemachten Auren vorfommen, so wird bie Königliche Regierung des R. Kreises, Rammer bes Innern, unter hinweisung auf die Eutschließung vom 4. Juni 1825 bie Ampreisung mediginischer Arcane und Auren in öffentlichen Blattern betressend, be Bestimmungen jener Entschließung tunftig genau vollziehen zu lassen, und besondere dafür zu sorgen, daß bergleichen Anfandigungen in einem ber Sache angemessenen Anne erscheinen, und bas angekund biate Arcanum gedraucht werden solle.

Die Ronigliche Regierung hat hiernach bas weiter Geeignete ju verfügen. München, ben 28. September 1829.

Staateminifterium bes Innern.

- An

Ammtliche Rreieregierungen' R. b. 3., alfo ergangen.

h. Censur ber mit ausserer und innerer Politik sich beschäftigenden Glatter.

S. 40.

Nro. Pr. 11269.

(Die Befdmerbei Borfiellung bes R. R. als Redacteur bes in R. erfdeinenden Unterhaltungeblattes gegen eine Regierungs-Entschließung wegen Stellung biefer Zeitichrift unter Cenfur betr.)

Muf Befehl Geiner Majftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 8ten b. Mes., die Beschwerder Borftellung des R. R. als Rebactene bes in R. erscheinenden Unterhaltungsdelatted gegen eine Regierungsdentschießung wegen Stellung bieser Zeitschrift nurter Censur betreffend, wird der Abniglichen Regierung des R. Arcies, Kammer des Innern, erwiedert, das die Zeitschrift R., da sich biesebe nach dem vorgesegten Prospectus weder mit Politik noch mit Statistik besaffen soll, von aller Censur zu befreien, der Berfasser abr für den Fall, wenn er politische oder flatistiche Articel aufgedmen würder, wegen Berlebung der in dem S. 2. des Edicted III. zur Berfassungsellekundende unthaltenen Anordnungen mit der geeigneten Strofe zu besean, und die Kalls zu warnen sep.

Die Königliche Kreibregierung bat übrigens, wenn ber Rebacteur bes erwähnten Blattes ben Profpectus abandern, und baburch eine Gensur nothwendig machen wurde, Die lettere auf politische und flatistische Auffabe zu beschränken, und baben ben Gensor babin zu inftruiren,

a) Borftebende Gntfoliefing.

b) G. 300, oben.

bag er in Beziehung auf bie innere Politit nur folden Articeln bie Aufnahme zu verfagen habe, woburch ein im Königreich bestebentbes Strafgefeh übertreten, die öffentliche Rube und Ordnung burch Aufmunterung zum Aufruhr (.fahrbet, ober bie Sittlichfeit durch Reiz und Berfahrung zu Molluft und Lafter verfest wirt. .)

Munchen, ben 20. Juli 1829.

Staateminifterium bee Innern.

w.,

bie Roniglide Regierung bes D. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

i. handhabung ber Censur und bestallsiges Verfahren.

S. 41.

(Die Beitbiatter bie beutiche Eribane und ben Beftboten betr.)

2. 8.

Die Redactionen ber beutichen Tribute und bes Bestebeten laffen ihre Zeitblatter auf Preffen abbruden, die der gefehmäßigen Congeffion anerkanntermaßen enteberen, und bear überbeite fibre Abfigt ausbrudlich erflart, und burd bie fortgefete That berahrt, fich ber verfafungemäßig gebotenen Cenfur burch bas Abbruden ber von bem Genfor gestrichenen Stellen, und fogar baburch zu entziehen, daß sie ihre Blatter erft nach beren Berfendung an benfelben gelane gen ließen.

Auf bem Bege biefes gesehwidrigen Berfahrens ift benn auch eine Reihe ber beleidigendfien Angriffe auf die Saupter auswärtiger Staaten und ber fühnlien Aufrufe jur Umwäljung beren Berfalfung und um Gibrung der in benieben bestehenden Aude und Debung erfdienen

Jur Aufrechhaftung ber von Fürk und Volk feprelich beschworten Verfassing verpflichtet, und hiernach enischlosien, keinen beseidigenden Angriss auf ausvärtige Souverane und keine Bersuche zur Bennruhigung siere Siaaten zu gestatten, erwarten Wir von Unsperen Argierung bes Rheinkrisse, daß seibe die erwähnten gespwidrigen Pressen albeid von den von uns der geschlichen Kraft bes polizeisichen Wirkungskreises außer Thätigteit sehen werde. — Wir erwarden ferter alles Emples, daß die Kreisvegierung ummittelbar nach Empfang gegenwärtiger Weisung das Erscheinen der besagten Blätter in so lange somilich untersagen, und mit allen Mitteln ihrer gesehlichen Competenz verhindern werde, als die Redactionen sich nicht den Bestimmungen des Ill. constitutionellen Edictes pflichtunksig unterwerfen. —

Dir feben umgehend ber Ungeige entgegen.

Munchen, am 1. Marg 1832.

2(n

ble Ronigliche Regierung bes Rheinfreifes, R. b. 3, alfo ergangen.

Dittheilung ber übrigen Rreibregierungen.

Reg. Bf. v. 3. 1832. St. XIV. S. 237.

a) Man vergl. hiezu ben §. 29. S. 324. oben; dann die Landtage Berhandlungen, Rammer bes Absgeordneten, v. 3. 1831. Bb. V. Prot, XXVII. S. 259.

#### 6. 42.

Bufammenftellung ber feit 1832 ergangenen Specialenticheibungen.

- 4. Die ber Eenfur unterliegenben Schriften muffen berfelben vor bem Abbrude unterflellt, und burfen nur in bem Maage, ale bie Cenfur-Erlaubniß erfolgt, in Drud gegeben und verbreite werben.
- 2. Gegen Redacteure, Berleger und Oruder, welche fich ber Beobachtung biefer verfassungsmäfigen Bestimmung in irgend einer Weise entziesen, ist mit himsegnahme bed verfassunden bereckftelligten Abbrudes und unbedingt nach den geschlichen Directiven zu verfahren, volche die Allerdochse Entschließem; vom 1. Marz 1832 in unmideriprechliche Gwisbenz gestellt hat, unbeschabet der in den sieben altern Areisen, nach Maaßgabe des Art. 6.
  3iff. 4. der gesellichen Grundbessimmungen über das Enverboweien eines gegebenen, von
  ben competenten Behörden, nämlich den Landgerichten, den Herrichaftischen Sommissariaten und nach 5. XI. lit. b. und 5. XVI. der Allerdochsen
  Berordnung vom 13. September 1818 von den Königlichen Seader-Commissariaten zu ber
  schließenden, und von der thestweise nach Art. 40. des kaiserlichen Decretes vom 5. Febr.
  1810 von der competenten Kreistegierung unter Bestätigung des Königlichen Staatsminis
  kerüms bes Innern zu verhängenden gewerbspolizeilichen Ensistenung einsertung.
- 3. Die überhaupt bei Angeigen verfassungewobriger Absichten im Gebiete ber Presse, so find bie Prespoligei Schörben indefondere auch bei obwaltendem Berdacite einer beabsichten ober wirflichen Umgehung ber Cenjur gehalten, ihre burch 5. 4. ber III. Berfassunge Beilage begründete Aufsicht auf die Offiginen zu verdoppeln, die untensirten, oder bem Censure Bibit nicht entsprechenden Abbrude ernfurpflichtiger Schriften an Ort und Stelle binweggunchmen, und mit aller Kraft iber amtlichen Mirfamfeit bafür zu forgen, bag ber beschwornen Berfassung die Anwendung gesichert bleibe.
- 4. Co wenig die Censurbehorde bem regelmäßigen Erscheinen ber ihr untergebenen Blatter binderlich seyn, ober intebesondere deren rechtzeitig Berfeindung durch die Post mittelft wille führtigen Festlichens ber Censure Enniben hindern darf, so wenig tann derselben anderers seits zugemuthet werden, die Ensure ohne Roth zu ungewöhnlichen Geschäfte Stunden zu besorgen. Es ist daher mit Errenge darauf zu bestehen, daß die Redactionen ihre Blatter der Censur so viel möglich zu einer angemessenne Etunde übergeben, und der ber terffende Regierungs prafibent hat im Anstands gate mit billiger Berückschätigung aller Berbatnisse bie facharmessen eins felliger Berückschätigung aller
- 5. Insbesondere haben die Eensur-Behorden Sorge ju tragen, baß die Durchsicht ber an sie gelangenden auswärtigen Lagblatter ohne allen Auffchub erfolge, und baß von jeder Censur-Behorde der Augenblid genau seitgesteit werbe, in welchem die betreffenden Eremp place wieder abgeholt werden tonnen, damit die Ablieferung berselben an die Pranumeranten seiner unmbibigen Bergogerung unterliege, und auch der Positienst burchaus teine Storma erfelde.

Minifterial. Entfoliegung v. 8. Marg 1836. Nr. 36048. ben Bollaug ber britten Beilage gur Berfaffunge, Urfunbe betr..

a) 6. 6. 41. ber vorhergebenben Celte.

# k. Censurgebühren.

6. 43.

Nro. Pr. 2680.

(Die Bebubr fur bie Cenfur ber ju R. R. erfdeinenben Beitungen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Rachdem allenthalben die an verschiebenen Deten bestandenen Censurgebuhren aufgehoben wurden, und bei den dermaligen Berhältniffen die Censur der Zeitungen und periodischen Schriften zur vorzügslichen Beschäftigung bes Stadtcommissar gehort; so ist dem Stadtcommissar R. zu eröffnen, den unter diesen Umfanden bie Erhebung einer Censurgebuhr von den in N. N. erscheinenden Zeitungen nicht weiter Plat finde, welches auf den berichtlichen Antrag vom 6. b. Mis, zur Entschießung erwiedert wird.

München, ben 19. Mai 1820.

Staatsminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meußern.

2(=

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes alfo ergangen.

1. Beschwerden gegen ben Cansor.

S. 44.

Nro, Pr. 16386.

(Gine Borftellung ber Erpedition ber R. Beifung gegen die bortige Cenfur betr.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Anliegende Borftellung der Erpebition ber R: Zeitung gegen ben Cenfor wegen verweigerten Abbrud einer bas Peftalogisiche Erziehungs-Inftitut ju Dfferten betreffenden Auzeige folgt mit bem Auftrage:

- 1. Dem Cenfor ju bedeuten, bag ein gesehlicher Grund jur Unterbrudung biefes Articele, welcher vom Ginfender unterzeichnet, und von teinem Staats-Intereffe ift, nicht bestebe. ?
- 2. Die Redaction, rosp. Expedition der R. Zeitung ein für allemal mit bergleichen Beschwerben auf den verordnungsmäßigen Beg (nach §.68. der Instruction für die Kreisregierungen vom 17. December 1825 4) hinzuweisen.

Munchen , ben 21. Rovember 1826.

Staateminifterium bes Innern.

260

bie Roniglide Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) G. Bb, II. G. 450.

m. Ankundigungen auslandischer Beitungen.

S. 45.

Mre. Pr. 6543.

(Importation aufruhrerifder beutfcher Beitungen und Blugfdriften betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

In Bezug auf die Entichließung vom 5. und in Antwort auf den Bericht vom 8. d. Mits. wird der GeneraleAdministration der Königlichen Possen hiem in aufgerragen, den sammtlichen Beitungs-Expeditionen auzubefehren, selbst keine Ankindigungen kinstig herauskommender in beutscher Sprache geschriebener auswärtiger Zeitungen oder periodischer Blätter, welche politischen oder flatistischen Indaltes sind, zu verbeiten, devor nicht hiezu die Bewilligung, welche jederzeit biererts zu erholen fic, ertheltt worden ist. »

Munchen, ben 11. Rovember 1819.

Staateminifterium bes Roniglichen Saufes und bes Meufern.

2(n

bie Ronigliche General . Poftadminiftration, alfo ergangen.

4. falender mesen.b)

a. Censur ber falenber.

27.

S. 46.

(Das Ralenbermefen betr.)

M. 3. R.

Wir finden Und auf die wiederholten Antrage Unferer Academie der Miffenschaften, bas Kalenderwesen betreffend, bewogen zu genehmigen, daß fünstig die Ramen der abgewürdigten Beiertage an den gewöhnlichen Bochentagen, auf welchen sie nach dem Richentalender treffen, als Wochentage mit gewöhnlichen Lettern und schwarzem Oruc ohne alle Auszeichnung in die Rasender eingesetzt werden durfen.

Da Wir jedoch hiebei feineswegs die Absicht haben, im Uebrigen, von der Strenge jener Berordnungen abzugehen, die wegen der herabgewurdigten Feiertage bestehen, so habt ihr durch genaue Beobachtung derfelben allen Diffbeutungen um so nachbrudlicher zu begegnen, ale

a) G. Landtage Berhandlungen ber Rammer ber Abgeordneten b. 3. 1831. Bd. V. Prot. 23. G. 26.

b) 26 antiquiet murben nicht aufgenommen

<sup>1.</sup> Das Mandat vom 14. Juli 1784 die abgeanderten Ralender bett. (D. G. G. v. J. 1788, Bb. IV. G. 678.)

<sup>2.</sup> Das Derret vom 3. November 1784. Die Ralember im Renburgifchen bett. (D. G. C. 1. e. G. 669.)

<sup>3.</sup> Die furfilich primatifden Berordnungen vom 13. Auguft, 12. Ottober 1804 und 11. December 1809.

in biefer Begiehung bieber nicht allenthalben mit ber erforderlichen Bachfamteit verfahren worben ju fein fcheint.

Die hieruber ju erftattenben Berichte gemartigen Bir binnen 6 Mochen.

Da Wir verordnet haben, daß die zur herausgabe der Ralender bestimmten Materialien Unferer Alcabemie der Wissenigfarten, dei welcher Wir fur das Kalenderwesen eine eigene Commission niedergeset baben, zur Ginficht und Prüfung vorgelegt werden sollen, so habe ihr den Ralenderverlegern ungesaumt bedeuten zu lassen, daß sie, wo möglich, noch vor Ende d. Met. das eringeschriedene Manuscript ihres Kalenders für das Jahr 1819 an die Academie der Wissenschaften bahier zur Eensur einsenden sollen, an welche sie auch nach erhaltener Druckbewilligung, und nach vollenderen Truckbewilligung, und nach vollenderen Truck ein Erempfar besselbe lieguschieden haben.

Die Ralender-Berleger haben fich hiernach funftig flete in ber Art guachten, bag bas Ralender-Manufeript alljahrlich unfehlbar innerhalb bes erften Quartale gur Borlage tomme.

Damit endlich fein Kalender gestempelt und ohne das academische Imprimatur ausgegeben werbe, so find die Siegelamter darüber zu verftandigen, daß sie feinen Kalender mit bem geeigneten Stempel verschen, wenn der Orucker oder Berleger fich nicht durch Borlage der über das Imprimatur enthaltenen Aussertigung der Academie in Driginal ausguweisen vermag.

Munchen, ben 6. Marg 1818.

# d. 47.

(Das Ralendermefen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die Kalender gehören als periodische Bolleschriften, die nach ihrem gemischen Indalte sowohl in Gegenftänden der Staatspolizei in triecliechen Beziehungen, dann in Hinscht auf Beltsbildung, Sanitätenessen und in fan als in flatislicher Reziehungen, dann in Hinscht auf Beltsbildung, Sanitätenessen und die Prefe und Buchhandelsfreihriet begeichnete Categorie beriehten, in bie in 2. des Edite über Prefe und Buchhandelsfreihriet beziehntete Categorie beriehten Zeitschriften, welche nie ohne vorherige Einsicht der Staatsbehöben erscheinen können. — Es tann bemnach den Buchbruckern zu R. nicht nachgelassen verden, die Manuscripte der Kalender, welche sie verlegen wollen, an die fur das Kalenderwervesen angeordnete Behörde bei der Koniglichen Academie der Wissenschaften zur Einsicht vorzulegen; delessen sind beitenker alles Ernites zur Befolgung des ihnen gemachten Auftrags mit der Berwahrung auzuweisen, daß ihnen außerdem der Klosy von Kalendern, die nach dem Krieriste vom 6. März d. R. ohne das Insprimatur der Academie der Wissenschaften weder gestempelt noch ausgegeben werden können, nothwendig gänzlich untersagt bleiben mißte.

Diefes wird ber Roniglichen Regierung bes N. Rreifes, R. b. 3., auf ihren biegfalls unterm 24. v. Dies. erflatteten Bericht gur weitern Berfugung eröffnet.

Munchen, ben 23. Geptember 1818.

Staateminifterium bee Innern.

2011

bie Rbnigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) Borftebende Entfdliegung.

# b) Aufnahme ber abgewürdigten Seiertage. .)

#### 6. 48.

# (Abgefchaffte Beiertage und Ralender betr.)

Seine Churfurfliche Durchlaucht haben bas Dber-lanbeeregierungs und geiftl. Rathes autachten in Betreff ber abgewurbigten Refertage babin bestätiget, bag folche in bem Ralenber binfuro auf ben Conntag perfett, und mit rother Karbe bezeichnet merber follen , wie folches in ben rheinischen ganden mit guter Wirfung bereits gescheben ift, obne bag man ben pabfilichen Stubl barüber angegangen, ober von Geite ber Belftlichfeit einige Comieriafeit bieruber ju mas den gefucht bat. Die obere lanbebregierung bat baber bie inlanbifche Buchbruder gwar alfogleich bierauf anzumeffen, bamit man ihre Ralenber, wie fie nicht obne Brund beforgen , verlies gen bleiben , und burch bie auslandifche vollig binterfchlagen werben mochten, wird notbig fenn, bag man von biefen letteren all jene, worin ermelbte Welertage nicht ebenfalls verfett finb , bei Confiscations, und anderer Strafe in ben biefigen Landen per generale verbiete, und ba ans nebens bie Rrage ift, ob nicht bie frembe Ralender, fo wie bie inlandifchen, gemappelt merben follen, auch ob man bie Bapplung ben bem biefigen Siegelamt, ober ben Brangmauten, mo fie bereintommen, ju verfügen, ober wie es bieber gefcheben ift, gegen Bezahlung ber Daut. und Accidaebuhr ungewappelt paffiren ju laffen habe: fo weiß bie obere ganbebregierung fich biefes Bunctes balber mit bem Commerciencollegio ju benehmen, und ben General , Manbarbauffat ad ratificandum anber einzusenben, wo im übrigen es ber Directorien balber, nach welchem fich bie Beiftlichfeit eirea divina ju richten pflegt, bei bem alten perbleibt.

Munchen, ben 28. Janner 1781.

M. G. C. v. 3. 1788. Bb. IV. Rr. 117. C. 800.

a) hieruber verfügt die Berordnung vom 4. December 1801, die abzemurdigten Feiertage betr., unter Biffer 5..;

<sup>-</sup>Zuch follen von bem Sabre 1803 angefangen in allen Rafenbern, melde in Unfern obern Erbftaaten ngebrudt merben, Die Ramen ber abgemurbigten Reiertage nach ber an Unfere General ganbesbirecs stion erlaffenen Beifung fur immer auf bie Sonntage verfest werben; wie foldes nach ber bode wften Entichliegung vom 28. Januar 1784. (vorftebendes Danbar) und bem 6. 2. bes Generals "Mandate pom 14. Januar 1785, Die abgemurbigten Beiertage betr. (f. 2bth. VIII, und D. G. . S. v. 3. 1785. Bb. IV. G. 809.) angeordnet, und in ben Ralendern bes ermabuten 1785. 3abores bereits angeführt mar. Alle nach befagter Borfdrift nicht verfaßten Ralender follen, wenn fie wim Lande gebrudt find, nicht geftempelt, confiscirt und pernichtet: fo fern fie aber vom Auslande rtommen, an ben Grengen von den Mautamtern gurudgemiefen, ober wenn fie inner Lanbes erafdeinen, wie bie julanbifden behaudelt merben. Ueberbies foll gegen bie Druder, Berleger und "Berbreiter folder verordnungemibriger Ralenber nach Umftanden noch besondere angemeffene Bepftrafung eintreffen. (Reg. Bl. v. 3. 1801. St. LI, S. 801. und 2btb. VIII. unten.) - Ferner ber aftimmt die Berordnung vom 23. October 1806, bie Patroginien und Rirdweihfefte betr : "Beber Dfarrer, melder biefen lantebberrlichen Berfugungen gumiber, an ben abgemurbigten Befttagen einen pfelerlichen Gottesbienft balten, ober geftattet wirb , foll unverguglich und ohne Rachficht mit einer Detrafe von 30 Reichethalern belegt merben. 2Ille nach biefer Borfdrift nicht verfaßten Ralenber fol: wien confiscirt, Die Druder, Berleger und Berbreiter berfeiben aber nach Inhalt bes lanbesberrii: ochen Generalmanbate vom 4. Dereinber 1801 beftraft merben. (Reg. Bl. v. 3. 1806. Ct. XXXXV. Dr. 0. C. 402. unt 2btb. VIII. unten.) - C, auch b. 6, 46. C. 336, oben.

#### 6. 49.

#### (Die bifchfficent Bicarfatstalenber betr.)

#### 3m Ramen Geiner Churfürftliden Durdlaudt.

Es find bifchoftliche Micariatstalender für gegenwärtiges Jahr jum Borichein getommen, worin der bochftlanebehertlichen Berordnung umber, die abgrouirtigten Felertage noch an ihren alten Stellen, und mit rotten Farbern ausgezichnet find. Alle Behören werben hirmt befestigts, biefe Kalender auf der Stelle aus ben Safristeien, wo sie gewöhnlich ausgehangen werden, hins weguehnen zu laften, und die in den Pfarrbifen bestädlichen von den Pfarrern abzuberfangen. Die Lands und gefreiten Gerichte, dann hauptftabte haben die abgenommenen Eremplarien die ser Ant zu sammeln, und bieher einzussen. Jugleich wird befohlen, den Pfarrern auf dem gewöhnlichen Wege zirculirender Patente das ernfliche Berbot zu instanten, daß sie berlei ners malwörige Kalender, bei personlicher haftnung, künstig weber mehr annehmen, noch viel weniger in Pfarrbifen und Safristein alsgiren.

Die Uebertretung wurde gegen jede biebel betheiligte Person empfindlich geahnbet werben. München, ben 1. Kebruar 1803. 9

Churfurftide General-Banbesbirection.

Reg. Bl. v. 3. 1803. St. VII. S. 89.

# g. 50.

(Die bisher aus Migverftandnig unter ben übrigen Wandtalendern hinneggenommenen Directorien jum Gebrauche ber Reffe lefenben Priefter betr.)

3m Ramen Geiner Churfürftlichen Durchlaucht.

Die Berordnung vom 1. Februar wegen Hinvegnahme ber bischöflichen Bicariatstalens ber \*) wurde von einigen Aenterru auch auf die Die Directorien ausgedehnt. Um fernere Misvere ständnissig zu beseinigen, wird hiemat naher bestimmt, daß unter jenen bischöslichen Kalenderen nur bie langen Bandralender, so mit dem bischöflichen und den Bappen der Domherren versehen sind, und die Kapitelboten austragen, teintedwegs aber die Directorien, die in lateinischer Sprache, und nur zum Gebrauche vos Messe lesenden Priesters versahl sind, verständen wurden. Die Hinvegnahme bieser Directorien hat also für dieses Jahr noch zu unterbieden; daggen sind jene Wandslender, die vorzüglich in den Zechsuben ausgehängt sind, nicht nur in den Sachristein und Phartösen, sondern wo sie angströssen werden, hinwegnuchmen und anher einzusenden.

Munchen, ben 4. Marg 1803.

Churfürftliche General. Lanbesbirection.

Reg. Bl. v. 3. 1803. Et. X. C. 161.

a) C. biegu die nachflebende Entfoliegung som 4. Darg 1803.

b) Borftebenber Daragraph.

# G. 51.

(Die von bem Buchbruder R. in R. ausgegebenen Ralenber betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bee Ronias.

Man macht hiemit fammtliche Polizeibeboten auf bie von bem Buchdructer N. in R. fur bad Jahr 1908 ausgegebenen vererbungswürzigen Schreibe und Aufchen Rafenber aufmertfam, worin die meifen ber abgewürdigten Feiertage mit rother Karbe gedeundt enthalten der

So wie nun von ber Roniglich Allerhochften Stelle an die Landes Direction in Schwaben ber Allergnabigfie Befehl erlaffen werben, die Confideation allenthalben ju verfügen, und ben Berleger jur weiteren Strafe ju zieben; so ergebt auch an die genannten Beborben in Bavern die Beisung, biese Kalenber, sie mogen gestempelt seyn, ober nicht, ju confideiren, und hieber einzusenden.

Munchen, ben 21. Dezember 1807.

Ronigliche ganbes Direction in Bayern.

2m

fammtlide Polizeibeborben ber Proving Bapern alfo ergangen.

Reg. Bl. v. 3. 1808. Bb. I. St. II. S. 116.

### 9. 52.

(Berbotene Ralenber betr.)

Anf Befehl Geiner Majeftat bee Ronige.

Dem Koniglichen Commissariate ber Stadt R. wird aufgetragen, ju verfügen, bas in aften in R. heranssommenben Kalendern, sie mogen jum Gebrauch des protestantischen ober des tatbolischen Publicums bestimmt sein, die Ramen ber heligen, deren Feiertage nach den ber stehenden Berordnungen bei ben Katboliten abgeschafft sind, funftig und vom nachsten Jahre an, nicht mehr auf die Tage, vo sie bieber fanden, sondern bey ben nachst vorhergehenden Sonnetagen nach ben allgamein bestiehenden Bofefrichten bemertt werben follen.

Das Königliche Commissariat wird auf die Bollziehung bieser Magregel, von welcher bie Erreichung bes beabsichtigten Zweckes um so mehr abhängt, ale ber Debit ber protestantischen insandischen Ralenber auch unter ben fatholischen Tinwohnern nicht verhindert werben tann, wachen.

Munchen, ben 2. September 1811.

Staatsminifterium bes Innern.

In bas Konigliche Commiffariat ber Stadt R. alfe ergangen,

6. 53.

Nro. Pr. 11189.

(Den R'ichen Ralender betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht ber Königlichen Academie ber Wiffenichaften vom 3. v. Mit. wird berfelben unter Rudichluß ber Beilage jur Entighließung erwiedert, daß es nicht angemeffen fep, bie abgroundigten Feiertage im Kalember doppelt aufzuführen, und sie einmal, als, waren fle noch wirfliche Keiertage, ju bezeichnen, daß sohn bei ber Censur bes Kalenders bes Berlegers N. ju R. im Conformität ber bieber bestehenden Anordnungen zu verfabren feb.

Munchen, ben 20. Juli 1831.

Staateminifterium bee Innern.

w.,

bie Ronigliche Mcabemie ber Biffenfcaften alfo ergangen.

Mitthellung ber Ronigliden Regierung bes Untermaintreifes R. b. 3.

e. Aufnahme der Jahrmarkte und Messen-Berzeichnisse und der Nebersichten der Post- und Botenverbindungen.

S. 54.

Nre. Pr. 2181.

(Das Ralendermefen im Ronigreiche Bapern betr.)

Muf Befehl Seiner Majeftat bes Ronigs.

Da bie Koulgliche Academie ber Wiffenschaften ju Munchen angewiesen worben ift, ber Berichtigung und Vervollftanbigung ber in ben inlandichen Kalendern ericheinenden Bereichniffe ber Sahrmartte und Meffen, bann Poft, und Botenverbindungen in Bapern besondere Gorgfalt zu widmen, so werben bie Koniglichen Rreibregierungen beaustragt, zu biesem Zwecke ibatigit mitzuwirten.

Munchen, ben 27. Februar 1826.

Staateminifterium bes Innern.

Min

fammtlide Rreibregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

Ausgefdrieben von ber Ronigliden Regierung bes Dberbonaufreifes, R.b. 3. wie folat :

(Das inlandifde Ralendermefen betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Ourch ein Allerhochstes Rescript vom 40. Febr. I. 3. wurde bie Ronigfiche Academie ber Wiffenschaften angewiesen, in Bejug auf Die noch immer febr unvolltommenen Rachrichten

über inlandifdie Jahrmartte und Meffen, fo wie über Boten und Boftverbindungen eine ftrengere Prufung in biefem Puncte auf alle Rreife mit gleicher Sorgfalt auszubehnen.

Ge wird bemnach ben umengenannten Behörben ausgetragen, die Ralenderverleger burch verfchärfte Busirräger, und nöbtigensalls selbst durch die geeigneten Zwangsdmittel jur Berbachtung ber denschen ich un Jahre 1821 gegebenen Borschrift anzuhalten, zusolge welcher sie "dies Martter nud Betembergechniste von Zeit zu Zeit den einschlägiger Koniglichen Poliziebeiveren, die Politabellen aber alljährlich ben betreffenden Oberpostämtern zur amtlichen Revision und Beglaubigung um so mehr vorlegen sollen, je allgemeiner bem bandelnden und reisenden Publicum des Ins und Auslandes an der Genausgteit, Boliständigkeit und Zuverlässigteit jener Berzeich, misse und Labellen gelegen ist."

Mugeburg, am 3. Marg 1826.

Ronigliche Regierung bes Dberbonaufreifes, R. b. 3.

An

fammtliche Polizeibeborben alfo ergangen.

d. Anpreisung medifinischer Arcane in falendern. .)

d. 55.

(Die Zufficht auf Boitetalenber betr.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bee Ronige.

Da ber polizeiwidrige Unfug, welcher in mehreren in bem Königreiche heraustommenben Boltstalenbern noch immer mit Amprefjung von Atgueien, abergläubischen Mitteln, Abertagtafeln und andern unvernünstigen Anzeigen getrieben wird, eine genaue Obsorge notdig macht, o erhalt bas Generalcommissariat des Regartresches ben unterm beutigen an alle Generalcommisfartate ergangenen Austrag: auf alle in feinem Begirte heraustommenden Ralender durch die Po-

(Das Berbot ber Ralender mit aftrologifden Beiden im Bambergifden betr.)

3m Ramen Geiner Charfarfitten Durdlaudt.

In der vollen liebergengung, bag bie in ben Ralendern bisber belbehattenen himmelszeichen und bie barauf gegeündeten Welsogungen und Bestimmungen, mann gut jur Aber ju laffen, pu schröfen, Saare ju ichneiben ze. fepen, nur jur Nahrung ichablicher Worartheile fuhrten, wurde fohloffen, ben Gebrauch alter Ralender, wede mit berlei Jeichen verfeben find, bei einer Etrafe von E Reichbitaler und ber Confidation des Ralenders in bem Jurftenthume Bamberg ju meterjagen.

Diefe wird hiernit jur allgemeinen Darnschachtung befannt gemacht, auch wied fammtliden Poliziebehoden aufgegeben, fur bie fleenge Besofgung dieser Verordnung forglätig ju wachen. Bamberg, ben 6. April 1804.

Churfürfiliche Canbesbirection.

Frantifches Reg. Bi. v. 3. 1804. St. XIII. C. 70.

a) Die chursurfliche Landesbievetton gu Bamberg hatte bereits im Jahre 1804 hierüber folgende Entfoliegung erlaffen:

lizeibehörben besonbere Auflicht halten ju laffen , und alle unschicklichen Ginrudungen ber oben gerügten Art für die Zukunft ju unterfagen.

Munchen, ben 23. Januar 1810.

#### Minifterial Departement bes Innern.

No.

# fammtlide Beneral Commiffariate alfo ergangen.

# Musgefdrieben von bem Ronigliden Baperifden General. Commiffariate

- a) bes Altmubifreifes unterm 18. Februar 1810. (3nt. Bl. bes Altmubifreifes v. 3. 1810. St. VII.)
- b) des Regatteelfes unterm 14. Juni 1812 mit folgendem Beifabe: "Der Debit aller Kalender ber\*gleichen Inhaltes mirb hiemlt öffentlich verboten, und den fammtlichen Poliziebehoben bes Reifes \*ernflich aufgegeben, dele bem Bwede bes Kalenderweiens geradezu entgegenftrebenden Producte ohne \*woiterts zu confisctern, und sodann der unterziechneten Geldt unter Anlegung eines Gremplars da-\*von die gebubrende Angeige zu machen. (In. Bl. für den Regattreis v. 3. 1812. B. I. C. 830.)

# e. Bestimmungen über ben falenderstempel.

Ø. 56.

(Den Ralenberftempel betr.)

# M. 3. R.

Wir haben zwar aus Anlag ber sich über bie jungfte Stempelordnung ergebenen Anfande und bedwegen geschehenen mehralitigen Anfragen und Erfaluterungsgesichen beerit eine
neue Revision angeordnet, da aber biezu noch einige Zeit erforbert vorb, und inzwission die gewöhnliche Zeit des Kalendere-Bertaufes zum Theil schon eingetreten ift, so haben Wir einstweilen beschäbigen und verordnen diemit provisorisch allergnadigst, daß zur Bestelung einer bessen wir beschäbigen and vertragen Allender-Erimischung und auch zur Perfelung eines bessen einer berfern und prochnäbigeren Allender-Erimischung und auch zur Perstellung eines bessen bei Gemplung für das nächsteintretende Kalenderjahr im ganzen Umsange in Ansübung gebracht werden soll. Dems zusosz

- 1. Die sogenannten Sadtalenber, Die Banbtalenber ohne Rupferstich und Die Lottotalenber mit einem Stempel von zwei Rreuger;
- 2, bie Raleuber in Quart, wie duch bie Schreibfalenber und alle andere großere Ralenber mit einem Stempel von brei Rreuger;
- 3. Die sogenannten Almanache, welchen ein Kalender beigefügt ist, mit einem Stempel von zwölf Rreuzer verschen, und hiebet alles genan beobachtet werden, was sowohl in Anfebung des Stempels, als auch wegen der Kalender felbst bisber verordnet worden ift.

Diese Unfere Allerhöchste Berordnung ift bemnach ju Jebermanns Wiffenschaft und genauer Befolgung burch bas Regierungsblatt schleunig öffentlich tund zu machen.

Manchen, ben 25. Rovember 1812. 4)

a) Beftatigt burch bie Allerhochfte Berordnung vom 18. December 1812, bas Stempelwefen im Ronige reiche Bapern betr. 6. 10. wie folgt: Wegen bes Kalenberftempels ift bereits unter bem 25. Novbr.

# f. Derkauf ungestempelter und auslandischer fialender, ")

#### 6. 57.

#### (Den Salenberftempel betr.)

Unfern Gruß und Gnabe juvor u. Wir befinden aus sonderbar erbeblichen Ursachen für gut und niebig, bag ber an so vielen Orten in s und außer Deutschland gefräuchige Ralenberftempel hinfuro auch in Unfern Shurs und fammtlich bagu gehörigen Landen auf nachfolgende Art und Beise eingeführt werbe.

Erftens foll ber Anfang ber Stemplung mit benen Ralenbern nachfifanftigen 1749

Unternimmt fonft Jemand ben Bertauf ober hand't ungeftempefter Acienter, fo wird berfelbe, nebft ber Confécation Diefer Aziender, fir jedes einzelne Stud um vier Reichstsaler ge- fraft. (Rig. Bl. v. J. 1805. St. 12.-VI. S. 405. u. NIL u. S. 412.)

Die Berothung vom 18. Deember 1812, das Stempelmefen im Königriche Bapern betreffend, bestimmt: (§. 23.) Die Buchbinder turfen teine ungestempelten Kalender binden, und wenn ihnen bergleichen jugestellt werden, so haben fie bei ihrer vorgestehen Obeigetie hierüber so gleich zur weitern Intersuchung die Augstge zu machen. Im Untertassungstalle sind die vorgestunden nur Kalender einer nach Besude find die vorgestunden Belbstrafe, welch jedoch den sichbstaden Werth der einer nach Besude eine icht übersteigen darf, und terworfen. Dei wiederhoften Ubertretungen tritt eine Berdopplung der Etrafe ein. (§. 24.) Wer Ben Bestauf oder handel mit ungestempelten Kalendern untermommt, unterliegt nehft der Gonfiden ind der Alender einer Etrafe von z st. 30 st. von jedem einzelnan Stide (Kra. VI.) Softe bin 5. dt. ill. S. 80.) — Sine Knischleigung des Königl. Staatsministertums der Finanzen vom 23. April 1826 dat dem Dollyn diese kriefe in Geinheren ist. Befragt 1826, 3nt. W. hie den Iglanteris v. 3. 1826. S. 345.)

<sup>1212</sup> eine proviforifde Bestimmung erlaffen worden, bei welcher es nun auch befinitiv verbleiben foll. Es find bemnach

a. Die fogenannten Sadtalender, Die Bandtalender ohne Aupferftich, und Die Lottofalender mit einem Stempel von zwei Rreuger;

b. bie Raleuber in Quart, wie auch die Schreibfalender und alle großern Ralender mit einem Stempel von brei Rreuser, und

c. bie fogenannten Almanache, welchen ein Kalender beigelügt ift, mit einem Stempel von zwölf Rreiger zu weichen. (i. 2616. XX. unten). Diedurch find bie Beftimmungen ber Stempelordnung vom 1. Marg 1805 aufgehoben. Das Stempelgefeb vom 11. September 1825 hat fierin nichts verfahret.

a) Die Berordnung vom 1. Maje 1805, die neue Stempfordnung betr., verfügt bieriber (3if. VI.)
Dumntliche Buchhabler und Buchbeuder find unter Confiscationsstrafe verbunden, ihre Ralender eine bei infandissen Buchbindern heften oder binden ju laffen. Sollte ber instantische Buchbruder voter Buchführer nicht alle nut dem Stempel verfebene Allender absehr abseimt, fo sollen ibm, wenn er bie übriggebliedenen Kalender jur Cassitung des Stempels einliefert, eben so wiese neue Kalender für das nächsfolgende Jahr umsonft gestempels merden. (3if. XII. d.) Den Buchbindern tragen Wir auf, feine ungestwesten Kalender zu binden, oder zu heften, sondern, wenn ihnen bergeleigen gugestellt werben sollten, so baben fie der ihnen vogesfesten Deligfeit zu weitern lutere suchung unverzüglich davon Anzeige zu machen. Im Unterlassungsfalle baben fie nebft der Confidecation der Kalender und eine besonder Gelbstrafe, und bei wiederholten Uedertretungen den Bertuft der Gerechtigiett zu erwarten.

Bahre gemacht, fofort in folgenben Sahren beständig bamit continuirt werden, dergestalten, das niemand mehr in Unfern Lauben einen ins ober audländischen Kalenber, welcher nicht mit bem dazu eigende versertigen Stempfel, und zwar mit rother Farbe bezeichnet ift, bei Bermeidung unseten dietriere Straf, beimlich ober öffentlich bei sich zu führen, zu tausen, zu verfausen, zu verstaufen, zu verfausen, zu verfausen, der in anderweg damit zu handeln, und zu wandeln erlaubt sepn solle. Bu biesen Ende find:

3 meit en 8 alle und jebe sowohl ine als ausländische Kalender pro Anno 1749 ohne Unterschiede (sie mögen Namen ober Format haben, wie sie wollen) noch vor Aushaus gegenwärtigen Jahres an Unser Commercieucollegium, allwo der Stempling halber bereits die nöthige Borschung geschehen ift, frühzeitig und ehe noch der wirtliche Bersauf seinen Ansang nimmt, and hero einzuschieden, welches denn auch in den solgenden Jahren jedemal alse zu berobachten kommt, jedoch sichermassen, da benen Buchbruckenn und andern entweder die Kalender gang, wert geleichterung des Porto nur die Litelbatter andere einzusehen freigstellt wird.

Drittens ift die Stempfelgebither, so viel die infambischen Kalender betrifft, folgendermaßen regulirt: Große Wandbalender mit Aupferstichen, das Et. 1 Kr., mittlere Mandbalender ohne Aupfer 2 Pfenning, Baueru-Mandbalender 1 Pfenning, Kalender in Quart, Octad, von allectie Namen 2 Pfenning, fteinere Format, in 12., 16., 32., 64. das Stück 1 Pfenning, große Stiftes, Hofe, Chrens und Gallafalender, von was für einem Format sie immer sind, das Stück 3 Areuger.

Biertens von außer land gebrudten Ralendern, welche in Unfere landen hereinsommen, ift obige Steunpelgebuhr breifach ju forbern , und gleich bei ber Ginfuhr auf ber erften Grang-mauth ju entrichten, dagegen ein Mauthettel abgefolgt , und folcher fobann bei dem Stempelamt flatt baar Geld angenommen, von bem Mautheter aber die eingenommene Stempelgebuhr allezeit immediato zu Unferen Commerciencollegien eingesendet werden folle.

Funftens, benen inlanbifden Buchbrudern wird mit barer Erlegung obiger Stempfelgebuhr in fo weit Nachricht gegeben, baß fie bie Erlag nicht gleich bei ber Stempflung, sondern erft auf bie nachsflosegende Deil. Dei Kouige, wo die Ralender meiftentheils icon verflossen fine, jedoch alsdann ohne weitere Nachficht und bei Bermeidung der bereitesten Ercution zu thun haben.

Gechetene, im Falle ein inlanbifcher Buchbrucker brei Monat vor Ausgang jeben Jahres bei bem Collegio authentice barguthun vermag, bag er nicht alle geftempfelten Ralenber für selbiges Jahr vertauft habe, sollen ibm bei bem Stempfelamt gegen Einsenbung sothaner übrigges bliebenge Ralenber so wiel andere neue für folgenbes Jahr gratis gestempfelt werben.

Siebentens find bie Directoria, beren fich bie Geiflichfeit bebient, von bem Stempfel erimiret, alle übrige Ralender aber, fie mogen hertommen, wo fie wollen, unter biefer Berordnung begriffen.

Achten , wer fich unterfiebet, ungestempfelte Ralenber zu taufen, ju vertaufen, ju vertaufen, au vertaufen, au vertaufen, au verlogenten, ober in anderneg damit zu handeln, ober zu madeln, bergleichen beim Iich ober öffentlich bei fich zu fubren, ober etwann gar frembe ohne Erlegung obgebachter Etwapfelgebihr bei ber Grangmaut hereinzubringen, foll nebst ber Confiscation für jedes ungestempfels tes Sind um 4 Reichsthaler gestraft, und hievon bem Aufbringer ein Drittel, ber Derigkeit, wo ber Fall verhandelt wirt, gleichfalls ein Drittel gelfeigt, und ber Leberreft zum Commerciencofergium eingeschiett, jene aber, welche bie Gelbstrafe zu bezahlen nicht vermögen, mit Gestängnis

Bb. 111. 44

ober geftalten Dingen nach, fonberbar im Falle ofter Hebertretung mit empfindlicher Leibstrafe anaeleben werben.

Reuntens, wird allen Buchbindern im Lande hiermit ernflich verbothen, feine ungeflempfelten Kalender mehr zu binden, sondern wann ibnen bergleichen zu handen sommirn, sollen
fle solche alfogleich dei dem Commerciencollegio albier, oder anderer Deten dei ihrer odenntlichen Obrighteit anzeigen, alles bei Bermeidung obiger Consideration und Geldstrafe, auch unausbleiblichem Berluft ihrer Gerechtigfeit. Die Buchbunder und Buchführer aber sollen unter ber namtie dem Errafe ihrer Kalender bei teinem andern Buchbinder, als welcher selbiger Orten ein wirklicher Etaby, oder Landmeister ist, einsinden, hesten oder salzen Lasfen. Und wie nun

Behntens, hieraus ein jeder von seldst erschen konnte, wasgestalt die Einführung des Kalenderstempfels eine solche Sache sper, welche nicht auf Unfer Particularinteresse, sondern lediglich auf das Bonum publicum und dahin angesehen ist, damit die große Summa Gelder, welche jährlich um austäudische Kalender unwördigerweise hinausgehet, hinster in Unsern Landen conservier, und der in großem Verfall sich befindender inländischer Buchbruckereien dadurch wiederum einigermassen aufgeholsen werde, so verbossen Wir, daß sich auch jedermann biefer Unserer Verordnung besto williger sugen, und es durch muthwollige lebertretung auf obige Strase und kindung nicht ankommen lassen werke.

Eiffen 8, nachdeme Wir auch misfälligft vernehmen, daß soft keine andere als auswarts gebruchte Carechismus, Evangelieu, Namen, Gebethe und Lefebuchlein in Unsern Auben gebraucht werben, aueracht bei ben inläubischen Buchdruckereien bieran tein Mangel ericheinet, so ift Unser ernflicher Beiehl, hiemit an alle untergebene Obrigleiten, daß sie in bergleichen zwar nur gering auschienneben, aber in sich wegen der großen Menge gar viel importiernben Oingen befrete Lustmerflamtelte beziegen, und jedigedachte aulesändischen Gerten Buchein weber in Sechnelen mehr zu gebrauchen, noch benen Arammern, Krärenträgern, Buchbindern und andere solche gu führen, zu verkaufen, oder zu binden, bei Consideation und anderer wilkfuhrlicher Etras, mehr gestatten sollen. Dabingenen wollen Wir auch

3 mo biften 6 fammtlich inlandiche Buchbender biemit ermabnt baben, daß fie fich beflen Fleißes babin bestreben, das Publistum sowohl mas gedachte fleinere Buchlein als die Kalender bereifft, mit genussamen Berleg und faubern Formaten, in wobifeil und leibentlichen Preis um so gewisser zu verieben, als Wie im wörigen Falle bei verspürenden Abgang mehrere Buchbrudereien anzuordnen und benen Fremden bergleichen Gerechtigfeiten gratis zu ertheilen Und unfehlbar entschließen worben.

Gegeben in Unferer Saupt- und Reftbengftabt Munchen ben 17. Juli Anno 1748.

DR. G. S. v. 3. 1771. G. 231.

6. 58.

(Bon ungeftempelten Ralenbern.)

Nachbem hochften Orts febr glauswürdig vorgefommen ift, baf einige Zeit ber viele außer Lands gebrudte und ungestempette Ralenber ju nicht geringem Nachtbeil ber inlanbifchen Buchbruder und bes hochsten Uerarif in bie diesfeitige Lande eingeschwarzt werben, so wirb anburch in Gemäßheit ber am 2. bieß Mis. von borther an die nachgefeste Stelle mitbest erlassen um Entschießung, somit ex Commissione speciali allen Obrigheiten, insinderheis samtischen Derighteiten, insinderheis samtischen der erufgemessenstelle ultrag gemacht, daß sie sich nicht nur pflichtschuldigs bestehen, die Einschwärzung der einzusühren verbotenen Kalender, so viel es nur immer möglich ift, zu verhindern, und die bereits einzebrachten zu entdecken, sondern auch nach Borichrist des gnadigsten Beite Bouler und Berfahren bestehen 12. den mungsmäßig versahren, sohin gedachte Kalender confisciren, und noch anders die vermöglichen Personen von iedem Stidt mit einer Geldeltrase von vier Reichstader, die unvermöglichen aber mit Gesängnisse, oder nach Beschaffenheit der vorgesommenen Umflände, vorzüglich aber, went Gesängnisse, oder nach Beschaffenheit der vorgesommenen Umflände, vorzüglich aber, went die angeschret dehösse Berovdnung östers übertreten wurde, mit empfindlicher Leidsstraße besegnt sollen. Wo hanach von gedachter Geldstrasse dem Ausbringer und Richter, sedem ein Drittel gebühren, und der Rest hiervon dem höchsten Arenzio zusäulen, anch demselben wie in andern Confiscationschlaten verrechnet werden is dertorent den höchsten werden, und der Rest hiervon dem höchsten Arenzio zusäulen, anch demselben wie in andern Confiscationschlaten verrechnet werden towerde solle.

Munchen , ben 23. December 1785.

R. S. S. y. 3. 1788. Bb. II. Mr. 60. S. 188.

# 6. 59.

(Die Stempelung ber Ralender betr.)

Im Ramen Seiner Churfürflichen Durchlaucht.

Schon bas Generalmandat vom 17. Juli 1748 s) verorbet, bag Riemand einen in ober ausfändigten Ralenber, welcher nicht mit bem geeigneten Stempel bezeichnet ift, heimlich ober öffentlich bei fich fuhren, taufen, vertaufen, vertaufchen, verscheuten ober sont damit hand bein und waubeln folle.

Die Uebertretung wird im achten und neunten Puncte jener Berordnung, nebft ber Confideation für gebes ungeftempelte Stud mit vier Reichsthalern, für Unvermögliche aber mit Atreften und andern Grafen bebroit.

Allen sowohl landgerichtisch ale ftanbischen Gerichtebehorben und bürgerlichen Magie fraten gefet hiemt ber gudbigfte Befeht ju, auf Jahre und Bodenmarkten, in Krautidben, und bei allen andern Gelegenheiten bie ine und aubländischen ungestempelten Kalender auffuden, und bie desembe in bei bafelbt sowohl, ale jufallig in haufern vorgefundenen ohne mitwelfen Umtrieb himveg nehnen zu laffen, die schubigen Theile nach solcher bochfter Berordnung zu bestrafen, die Strafgelder zu verthellen, und die weggenommenen ungestempelten Kalender ber Bernichtungswillen bieber acher familt eitzulenden.

Biertetjabrig ift ber Erfolg ber Bisitation ju berichten, und fich aber bie Befolgung gr legitimiren.

a) Borflebendes Danbat.

b) 6. f. 57. 6. 345. oben.

Die faumigen Dbrigteiten gieben fich alle jene Magregeln ale Folgen ber Pflichtverletung gu, welche im Stanbe find, ben ftrengften Bollgug gu bewirfen.

Munchen , ben 14. Juni 1802.

Churfürftliche General-Canbesbirection.

Churpfalgbaper. Reg. Bl. v. 3. 1802. St. XXIV. S. 428.

6. 60.

(Die Befolgung ber Berordnungen wegen ben verbotenen Ralenbern betr.)

3m Ramen Geiner Churfurflichen Durchlaucht.

Sammtliche Reuburgische Landrichteramter erhalten hiemit ben wiederholten Auftrag, bie Berordnungen, welche wegen ben nicht gestempelten, und aublandichen Ralendern erlaffen worden sind, genauelt in Bollung zu bringen. Sie haben baber dieres unwersehen Nachsuchuhuns gen sowohl bei Kramern, als auch in den übrigen haufern ihres gangen Beziefes zu veranstalten, und jeden Uebertreter der oben bemerkten Berordnungen unnachsichtlich zur geeigneten Strafe zu ziehen. Die Berbetiter schädlicher Borurtheile und Irrifumer, die Alchbefolgung zweckmäßie ger Berordnungen sind zu wichtige Folgen bieses immer noch andauernden Berfaufs solcher vers beitenen Ralender, die durstütlichen Landrichtenduter werden daher mit aller Thatigkeit biesen Auftrag in Ersüllung bringen, und von bem Ersolg von Zeit zu Zeit genaue Berichte erstatten.

Reuburg, ben 18. Detober 1803.

Churfürftliche Lanbesbirection.

Reuburgifdes Bodenblatt v. 3. 1803. 6. 741.

§. 61.

Nro. Pr. 13384.

(Ralenber betr.)

Muf Befehl Geiner Majfftat bes Ronige.

Der Königlichen Sof- Commission ift auf ihren Bericht vom 28. Juni über bie Stems plung auswärtiger Ralender unterm 22. August laufenden Jahrs bie geeignete Beisung zus gegangen.

Bas ben in bemfelben Berichte ferner berührten Punct bes Berbotes solcher auslandischer Ralenber, welche nicht landesverordnungemögig verfaßt find, betrifft, so wird bie Konigliche Sof-Commission angewiesen, hierüber die bestehenden Koniglichen Berordnungen in Bollzug zu bringen.

Munchen, ben 9. September 1815.

Staateminifterium bes Innern.

.

Die Roniglide Dof. Commiffion in Burgburg alfo ergangen.

# C. Bu f. 3. der dritten Derfassungsbeilage. .)

1) Bekanntmachung Dienstlicher Arbeiten und Notigen. b)

6. 62.

Nro. Pr. 1160.

(Die in ber R. Beitung abgebrudte Berordnung R. R. betr.)

DR. 3. 61

Bir tragen euch hiemit auf, in eurer Ranglei fowohl, als benen ber untergeorducten Stellen bie firengfte Berichwiegenheit zu empfehlen, und besonders zu wachen, daß Berordumer, gen, welche nicht zur öffentlichen Bekanntmachung gerignet find, niemand mitgetheilt, auch baß von ben Subalternen ohne Borwissen ihres Chefs an niemanden Abfchriften ober Ausgusge ber Protocolle, Refolutionen und bergleichen gegeben werden Ueber die gegaue Bollziehung biefer Berordnung gewärtigen Bir von euch berichtliche Anzeige.

Munchen, ben 12. Februar 1803.

2611

Das General : Commiffariat in Comaben alfo ergangen.

d. 63.

(Den Digbrauch officieller Arbeiten betr.)

M. 3. R.

Bir baben miffalligft mabrnehmen muffen, bag mehrere officielle Arbeiten, Bes

a) Bergl. biegu auch Biff. 4. bes 6. 20. G. 324. oben.

b) Gine Allerhohfte Antischlegung vom 13. Juni 1821, die Amtereschwiegenheit betreffend, versiget, wie foigt: "Damit linfere Thighe die Brobadhung des amtichen Stuffpwiegens besto fichere ere verfcht werde, soll das gefammte Dienstpersonal, bemessen nach web hoheren dang verteigt werden, bag sowahre bei beitehrt mehre verbeigen beitehrt mehre Verteigen werder verdunden ien, von deminigen, was durch siede amtoberebatinis oder durch sieden Werteigen werteigtungen zu seiner Kenntis gestangt ist, keinen anderen, als amtichen Gebeauch zu machen, und will wirdeling in gegebenen Kalle mich vernicht geft find, zu entholten, und dah, wenn gleich die unbelugte Mitthesiung im gegebenen Kalle nicht von der Beschäftigeist ist, min Genfaglet eine freierfechtlich Berchgung zu ber "gründen, dennoch immer eine Pflichtverlehung bezangen wird, die im Disciplinarwege und zwar anach ilmstaden gesindere eber nach 5. 10. bis 15. des Ediets IX zur Berfaljungsurtunde vom 26. Mit ist sie fahrte geschnet werde must. Dies Beschrung für unter diest nur den gegenwerigt sichen Angeschellten , sonderen auch allen künstig im Dienst oder dienstliche Berwendung neu eintertenden "Individuen erstellt und niemals unterlassen Der vollspänige Juhalt diese Anfeldungs für unter dies Kolk XIII. Velausbierink ausgenommen.

richte, Abstimmungen und Berhandlungen in öffentliche Blatter eingerudt, und sogar als amt-

Bir wollen bei biefer Beranlassung bie bereits bestehende Berordnung vom 13. Juni 1903. vermöge welcher bir eigermächtige Hranbegabe officieller Actenstude aus den Caugleien langst schon unterfagt ift, nicht nur ernstlich wiederhofen, sondern auch Unfere sammtlichen Staatsbiener barauf anfinersfam gemacht wissen, daß sie niemals berechtigt sind, ihre in Dienstebssachen gefertigten Arbeiten, ohne besondere Erlaubnis, zu frembartigen Zweiten zu gebrauchen.

Wir tragen Unfern General - Reiscommiffariaten auf, über Migbrauche biefer Urt gu wachen, in vortommenten Fallen bie erforderlichen Untersuchungen anzuftellen, und Und die contradenienden Staatsbiener anzuzeigen, um nach Umfländen die weitern Berfügungen gegen bies selben treffen zu können.

Munchen, ben 19. Januar 1810.

Reg. BL v. 3. 1810. Ct. IV. S. 50.

S. 64.

(Die heransgabe von Baperifden Landlarten betr.)

M. 3. R.

Wir haben bereits burch wiederhofte Berordnungen festgeset, bag teine flatistischen Rotigen, ober sonifigen Engaben und Bewerfungen, ju berei Kenntnis man nur durch Diensteb Berbaltnisse mittelbar ober immittelbar gelangen konnte, obne Unsere besondere Bewilligung bem Oruce übergeben burfen.

Da Wir bemerten, daß von den Materialien Unfered flatiflischetopographischen Burean's verschiebentlich Misbrauch gemacht werbe, und Wir einerseits die herausgade berfeiben zu einis gem Erfate der hierauf verwendeten bedeutenden Koffen wordehalten, anderzeits benjenigen, welche and Beruse oder Reigung fich nahere geographische mit topographische Kentnitif ihres Baterlaus bes zu erwerben wünschen, die einningen Koften für unrichtige und unvollsändige Perducte diefer Art ersparen wollen, so haben Wir hiemit Folgendes zu verordnen Und bewogen gefunden:

- 1. Riemand, wer es immer fen, ber burch Dienftes, ober andere Berhalts niffe Gelegenbeit hat, Makriatien Unfered ftatififchervogsaphifchen Biercan's ju erhalten, fou befugt fenn, diese Materialien weder nach einem größeren noch kleineren Magitabe, ohne Unfere besondere Erlandnis selbst berandzugeben, ober femand Andern zur herandgabe zu überlaffen.
- 2. Diefes Berbot bezieht fich auch auf bie Plane und Materialien, welche bei Unferen Forfts Bergs Salinens Strafens und Wafferbaubehörben zc. aufbewahrt werben.
- 3. Diejenigen, weiche bagegen banbein, sollen nicht nur mit ber Wegnobme fammtle der Eremplacien und Platten bestraft, sondern nach den Berbaltnissen woch mit besondern Gelde ftrafen von einhundert bis fun faundert bullen beiegt werden.

a) 6, 6, 2, 6, 302. oben, namendich unter Nro. 10.

4. Alle jene, welche auch aus andern als amtlichen Materialien Karten vom Ronige reiche Bapern, ober einzelnen Kreifen und Gebieteibeilen, berauf geben wollen, find unter ben oben bestimmten Strafen verbunden, vorläufig die Bewilligung jur herausgabe bei Unferem Mie nifterium ber auswärtigen Ungelegenbeiten nachzufuchen.

Gegenwartige Berordnung laffen Wir burch bas allgemeine Regierungsblatt befannt machen, bamit fich Jedermann, insbesonders aber die Berleger, Runft. Buch. Rupferfilch. und Landtartendablet bienach zu achten wiffen.

Munchen , ben 25. Juli 1810.

Reg. Bl. v. 3. 1810. St. XXXV. G. 585.

# S. 65.

(Die Befanntmachung amtlicher Erlaffe bes Staatsminifteriums R. R. in bffentlichen Blattern betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Es war sicon weiberholt ber Fall, daß amtlisch Erlaffe bes Staatsministeriums N. N. an die untergeordneten Setelen und Behörten, die also ben Migliebern biefer nur in Folge ihres Amtes befannt waren, in öffentlischen Alattern fund gemacht und befritelt wurden.

Renerdings ift biefer Fall in Rro. ... des R.Blattes in Beziehung auf ein Ministerial Rescript eingetreten.

Da biefes Benehmen offenbar bem §. 3. bes Ebtetel III. jur Berfassingsellteunde .) zuwiderfauft; so haben Seine Majestat ber König durch Allerhöchste Entschließung vom 7. d. M. anzuordnen geruht, daß gegen die Zuwiderkandelnden das Rechtliche verfügt und in Zukunst sole chen unerfaubten Bekanntmachungen vorgebengt werden solle.

Indem die Konigliche Regierung bes N. Kreifes, R. d. 3., von biefer Allerhöchften Entsichließung jur Biffenichaft und Nachachtung in Kenntnis gefest wird, erbatt biefelbe ben Aufertag, fammtlichen untergeordneten Beanten bie bestehenden Borfchiften hinschilich der Beobachtung bes amtlichen Stillschweigens mit allem Ernfte in Erinnerung zu bringen, und biefe Bore fehriften gegen jeden Uebertreter mit bem erspeberichen Nachbruch zu handhaben.

Munchen, ben 45. Juli 4830.

Staateminifterfum bee Innern.

Яn

fammtliche Ronigliche Rreibregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

a) f. G. 300. oben.

#### S. 66.

(Die Bitte bes R. R., Bewilligung gur Derausgabe eines periodifden Blattes fur magiftratifde Bermal.

#### Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bricht vom is. v. D., bie Bitte bes R. R., Bewilligung gur herausgate eines periodichen Blattes für magifratische Berwaltung in Bapern bett., wied ber Regierung bes R. Rrichts, R. D. 3., folgende Entschießung ertheilt.

Der R. bebarf gur herausgabe bes angezeigten Blattes einer Bewilligung nur infofern,

- a. einzelne in dem Regierungeblatte enthaltene Berordnungen und Gefete ausführlich abges bruckt. (Berordnung vom 1. Januar 1806. §. 9.) \*) ober
- b. Berträge und sonftige Arbeiten über bie bem genannten A. in seinem Geschäftstreise übertragenen Gegenstände, ober flatifilische Rotigen, Berbandlungen, Urfunden, und sonftige Rachrichten, zu benen berselbe nur burch seine Dienstverbaltuffe gelangen kann, der Publicität übergeben werten sollen. (Edict III. jur Berfassungelleftunde §. 3.) von

In ber erften Beziehung wird bem Bitifieller bie nachgesuchte Bewilligung innerhalb ber burch ben Prospectus vorgezeichneten Granze ertheilt.

In der zweiten Beziehung aber findet die Ertheilung einer unbestimmten Bewilligung nicht flatt, und es wird baber die Königliche Kreibergierung beauftragt, in den fich ergebenden einzelnen Fällen, nach Einsicht der vorzulegenden Anffabe ze. bas Geeignete zu verfügen.

Munchen, ben 5. Februar 1831.

Staateminifterium bes Innern.

n XC

bie Ronigliche Regierung Des R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

2) Bekanntmachung von Gesetzen und Verordnungen. .)

Ø. 67.

(Bofbudbruder.)

Ihre Chursurilische Durchlaucht in Bapern, Unfer gnabigster herr herr, befeblen Dero Sofrath hiermit gnabigft, bem albiefigen holbuchbruder Botter ernstgemeffen ju bebeuten, Sag

a) Das Regierungebl. betr. f. Die Unmertung e,

b) 6. 300. oben.

e) Die Allerbochte Berordnung vom i. Januar 1806, das Restrungsblate bett., bestimmt hierüber 31ff. 9, wie fosst; "Die in bem Regierungsblatte enthaltenen Berordnungen und Bestes sollen in feinem anderen öffentlichen Blatte Unferer fammellichen Provingen ausschöptlich abgedruckt, sondern nur allenfalls der lurge Inhalt berfelben angezeigt werden." (Reg. Bl. v. J. 1806. Et. I. S. 6. und 21ete. Unt. unten.)

felber bei ju gewarten habend empfindlicher Bestrasung, und nach Beschaffenheit der Umftande, bei Berturft bes habend Shursurfil. helbudorudersprivilegi weber einige Generalverordnungen noch Berruf, oder bahin abzielende Mentiffenents, in fo sang und so viel, und eher nicht, ale bis ihnen anvor von ber höchsten Stelle, ober bem Shursurfill hofrath ober einem anbern alle biesigen Chursurfill bedern in Drudsegung eine absfrissel webeschung zugesertiget sepn wird, zum Drud besorden, unde nicht einiges Eremplar von beren beschehen Pub.

Sign. in Cons. Int. ben 4. December 1776.

n m. 6. 68.

(Radbrud bes Conferiptions-Befeges beir.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da in dem 30ten Sida des Kreisblattes ein Nachdruck des Conscriptions-Geseiges ans gefündigt ift, ohne besondere Allerbodist Bewilligung aber kein Nachdruck der Vererdungen gestellt, noch in Sammlungen flatischen kann, sondern vollen ischen Redaction des allgemeinen Regierungsblattes abgelangt werden müssen, so wurde des Generals Commissarie des R. Kreises unterm heutigen angewiesen, sich hiernach pflichtschuldigst zu achten. Michaelen Lebe. 21. Kreis 1812.

Staateminifterium bes Ronigliden haufes und bes Meufern.

,2(n

bas Beneral : Commiffariat bes Dt. Rreifes alfo ergangen.

g. 69.

Nro. Pr. 14488.

(Den Abbrud ber Ronigliden Gefete betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Es sit bemerkt worben, daß an verschiebenen Orten im Königreiche ohne Allerhöchste Bewilligung Abbrude von Geschen und Allerhöchsten Berordnungen erscheinen: wie jungst erst der frankliche Merfur der Intundigung eines Abbrudes der der in einem Gesetz über heimath, Anfassigs machung und Gewerbe enthält. Die Königlichen Regierungen werden beauftragt, dergleichen Unternehmungen ohne Miterböchste specialte Ersaubnit nicht zu gestatten, und den Poliziebehrden die gerignet Wachsamteit dagegen durch den Weg der Kreid-Intelligenzblätter anzuempfehlen.

Munchen, ben 27. Detober 1825-

Staatsminifterium bes Innern.

2ſn

ammtliche Ronigliche Rreisregierungen, R. b. 3., alfo ergangen.

Ausgeschrieben von der Roniflicen Regierung Des Pfartreifes am 30. October 1825. Rreis Int. Bl. v. 3. 1825. G. 833.

23b. III.

45

and there are a first day product the com-

6. 70.

Nro. Pr. 1032.

(Den Abbrud Roniglicher Berordnungen betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Der Königlichen Regierung bes R. Kreifes, Kammer bes Innern, twerd eine unterm beutigen an bir Königliche Regierung bes N. Kreifes, Kammer bes Innern, erganigene Enfiglies fung 3 bie vom ber R. Buchhanblung zu R. beabsichtigte Herausgabe bes neuen Jolf-Tarifs bei treffent in anliegender Abschrift wir bem Auftrag zugefertigt, sogleich ben Eenfor der R. Zeitung anzweifen, fünftig Bekanntmachungen über den Abbruck Königlicher Berordnungen von Privaten, in welchen sich auf die Genehmigung diffentlicher Behörden bezogen wird, nur nach erfolge ter Borzeigung der treffenden Ausfertigung hasseries zu lassen.

Dunchen, ben 19. Januar 1827.

Staatsminifterium bes Innern.

2/m

bie Ronigliche Regierung bes Dr. Rreifes, R, b. 3., alfo ergangen.

3. Mittheilung von Nachrichten politischen und statistischen Inhalts in ausländischen Zeitschriften durch Staatsdiener,

S. 71.

(Die Betanntmachung ungeeigneter Radrichten in auslandifden öffentlichen Blattern betr.)

M. 3. R.

Durch bie furglich in auslandifchen Blattern ericbienenen ungeeigneten Befannt.

. St. T 97 To 1 Ti

a) Diefe Entichliegung lautete, wie folgt:

Nro. Pr. 1032.

Die von ber R. Buchbandlung gu R. beabfichtigte Berausgabe bes neuen Bolltarife betr.

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Die Riche Bud und Nunfhandlung ju R. hat burch bie R. geltung befaunt gemadt, bos bei ihr in Autzem mit Alleehochter Roniglicher Genehmigung ber neue vollftandige Tarif der Einund Ausgange 30le für bas Konigreich Bapern erichnien werbe. Da biefe Alleehocht Genehmis gung teineswege ertheilt worben ift, so hat die Ronigliche Reglerung bes R. Reilies R. d. J. die befagte Bubhandlung anhalten ju fiften , iene Untundigung auf der Stelle in allen den bifentlichen Blattern, welchen fie inferiet worben ift, ju miberrufen.

Dunden, ben 19. Januar 1827.

Staateminifferium bee Innern.

Mrs .

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes R. b. 3. alfo ergangen.

machungen verschiebener Rachrichten aus Unfern Staaten finben Wir Uns ju verorbnen bemoorn.

- 1. Reinem Unferer Staateblener ift es erlaubt, funftig bergleichen Rach, richten politischen ober literarischen Inbatte in auslandische Zeitschrife ten einruden zu laffen, ober Theil baran zu nehmen, ohne felbe zuvor Unferm Die nifterium ber auswattigen Angelegenheiten zur Einsicht vorgelegt zu haben.
- 2. Bene, welche biefem Unfern ausbrudlichen Befehle entgegenhandeln, follen ohne irgend eine Rudficht mit Entfebung ihrer Stellen bestraft werben.
- 3. Diefe Berordnung foll Unfern abministrativen- und Juftigliellen, Mcademien, hoben Schu\*ten ic burch bie einschlägigen Ministerien jur Wiffenichaft und Rachachtung befannt gemacht werben.

Munchen, ben 22. Muguft 1811.

7/n

bas Ronigliche gebeime Minifterium bes Innern alfo ergangen.

6. 72.

(Das Mitarbeiten an auswärtigen Beltschriften betr.) Im Ramen Seiner Majestat bes Konigs.

Auf die Anfrage vom 20. v. Mtb. 'aber die Fortbauer ber hochst unmittelbaren Berfus, gung vom 22. August 4811 \*) wird in Folge einer hierüber eingetommenen Konig lichen Special's Entichtiegung vom 11. d. M. erwiedert, daß Seine Majestat die Theilnahme an den aubländichen Zeitschriften allgemein literärischen oder critischen Indente, mit Ausachen berzienigen Gegenftände, welche, sep es auch noch so entfernt, an die Politit grenzen, unter der Bedingung allergnädigt gestaten wollen, daß sich solltarfeiter dei dem ihnen vorgesetzen Generalcommissation der undem zu melden, und die wissensischen Indentichen Indies eine Getiffen und Recensionen verbreiten, so wie daß Zeichen oder Chiffer, welches sie, im Falle sie ungenannt bleiden wollen, gebrauchen, genau auzugeden haden.

Rur unter biefer Beichrantung, und damit fich an einen jeden und in jedem Falle gebalten werden möge, fann, übrigens unter ber Buficherung, daß der Rame und bas Beichen eined folchen Mitarbeiters verichwiegen fepn und bleiben folle, bemfelben die Ausnahme von bem bestehenden Berbote gestattet werben.

Unebach, ben 19. Juli 1814.

Ronigliches General. Creiscommiffariat bes Regatfreifes.

fammtliche Polizeibehorben bes Rezattreifes alfo ergangen.

a) Borftebenbe Gatfchliefung.

# D. Bu g. 4 und 5. der dritten Verfassungsbeilage.

Aufnicht über bie Ergebnisse ber Presse.

# 1) Allgemeine Bestimmungent - fe einet

# Ø. 73.

(Die Zufficht auf Die Preffe und ben Buchanbel betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Seine Königliche Majeftat baben mabrgenommen, baß die Aufficht auf die Preffe und ben Buchhandel nicht allenthalben mit ber Punctlichkeit geführt werde, welche ben Ruckichten auf die öffentliche Ordnung und auf die bermal obwaltenden besondern Umftande angemeffen ift.

Allerbodift biefelben wollen, bag bie biebfalligen Borfdriften erneuert, und mit ben nothigen instructiven Ergangungen gur genauen Bollgiebung ernftlich eingescharft werben.

# Diefemnach wird verfügt:

- 1. Die Boffante berjenigen Poligischehberten in beren Umtebriern ober Begirten Buchbruder reien, lithographische Anftalten, Buchhandlungen, ober Lefeinftitute befteben, haben barauf ju bringen, daß ber in §. 5. ber III. Beilage jur Berfastunge-Urtunbe-) ausgesprochenen Berbindlichfeit rudfichtlich ber Borlegung ber Cataloge ohne Ruddbalt Genüge geleiftet, und baß gegen bie Uebertreier mit ber verordneten Strafe unnachsichtlich eingeschritten verbe.
- 2. hiebei wird dasjenige Konigliche Refercht, welches unterm 25. Nov. 1819') in Begiebung auf die besondern Rachtrage und Anzeigen zur Bervollständigung der Cataloge erlaffen worden ift, zur pflichtmäßigen Darnachachtung in Erinnerung gebracht.
- 3. Die Borftande ber Polizeibehörden find ichulbig, die in ihrem Begirfe gedeucten, verlegten ober sonft in Umlauf fommenben Schriften, welche ihrem Plane, Jwecke und Stoffe nach, von verfänglicher Beschaffenheit erscheinen, einer schnellen, ftrengen Burbigung zu unterwerfen, und nach bem Erzebniß berfelben ben in ben §8. 6 und 7. ber oben angeführten Beilage zur Berfassungburkunde begeichneten Bortehrungen unverweilt zu treffen.
- 4. Indbesondere sollen die Borflande der Poliziebehörden ibre villichtmäßige Aufmerklamtleit auf Augschriften über innere geber ausmarige Staatsverdalinisse, und ganz vorziglich auf solche Schriften richten, wedurch verderbliche, die Grundlagen der Staatsgeschlängten auswärtige Staaten und Regierungen verungsimpft, die Murbe der innern Staatsbehörden den der horch Spott und Lätern besechtigt, die Staatschwohner zur Schliebist aufgereist, beruntheilte Arbeicher und Ubertreter, der Derigseit zum Trob, in Schub genommen, und zu sernen lebertretungen ermantert, die Gemüther in Spannung, Bespanis und Unrude geseht, die öffentliche Woral und Sittlichteit untergraden, der Religionöfrieden gefährbet, die Leben, Ginrichtungen und Gebräuche ber mit öffentlicher Genehmigung bes

a und e) G. 300. oben.

b) G. b. nachfolgenden 6. 77. G. 362.

flebenben Religionegefellschaften ober auch sonft genehmigte Körperichaften, ober gange Claffen von Staateinwohnern ber öffentlichen Berachtung, ober bem öffentlichen haß blos gestellt werben.

- 5. Bon allen und jeben Flugschriften, welche in einem Polizeibegirte ericheinen, und auf alle Staatborthaltniffe Bejug haben, ift auch albann, wenn ber Borftand bee Polizeibegirte etwas Bebenfliches barin nicht sollte gefunden haben, ein Eremplar ohne Bergug an bie vorgeseiter Kreibergierung jur Ginfat einzufenten.
- 6. Zusolge bes Grundsates, welchen Seine Rönigliche Majestat in bem an bie Königliche Regierung bes Jartreises unterm 16. Marz 1820 erlassen Nescripte de aushusprechen gerubt haben, sind die Kreisregierungen nicht nur besugt, sondern sogar verpflichtet, in solchen Fällen, wo es die untern Poliziebehörben an der schuldigen Machjamteit und Sortehrung gegen verfängliche Schriften ermangeln lassen, das Nöchige von Oberpolizewegen selbst auzuordnen, damit dergleichen Schriften bis zur Bollendung der im §. 7. des Edicts du über die Freiheit der Presse und des Undhandels andesolung ber im §. 7. des Edicts du und Beschülkfalung, und nach Unstäuden bis zum Erfolg der im §. 8. des nämlischen Edicts du vorbehaltenen Entesteitung des Königlischen Staatsicher Staatsichen Edicts du vorbehaltenen Ente schwing der Königlischen Staatsicher Staatsichterung des Königlischen Staatsichterung des Koniglischen Staatsichterung der Untauf gesetzt werden.
- 7. Wenn eine Konigliche Kreibergierung nach Maßgabe bes allegirten S. 7. im ofigebachten Gotiet .) Die fortgefebte Beschlagnabme einer Schrift burch sormlichen Collegialbeschung erfannt bat, so soll mit ber Berichtserstatung über biefen Beschluß zugleich bie Rotificat iton besselbten au fammtliche überige Kreibregierungen verbunden werden, welche alebann gehalten sind, auch in ihren Amtsbegirten die erfannte Beschlagnahme sogleich zu versugen, und so lange fortbauern zu laffen, bis das Konigliche Staatsministerium bes Innern befinitive Entschließung erlassen wird, welche sodann zur weitern allgemeinen Richtschunt bienen soll.
- 8. Mit ber in einer solchen Entschließung ausgebrudten Bestätigung bes Beichlages ift nach §. 8. bes mehrmals erwähnten Ebiets ?) bas öffentliche Berbot ber verurheilten Schrift unverweilt von jeder Areibergierung ohne Unterschied burch bas Areibintelligenzblatt auf gerignet Boile zu verfündigen, auch ist bie in ber Minifertalentschließung allenfalls augeobnete Consistation von allen Areibergierungen gleichheitlich in Bolliebung au feben.
- 9. Der schon am 22. Marg 1819 ergangene Auftrag von ben in ben Kreisen erscheinenben Flugischriften Eremplare an die Allerbochsie Settle einzubesorberen, wird mit dem Andange erneuert, daß biese Ensendung punctlicher und schneller als bieber geschehn folle, überigend aber zur Ersparung von Schreibereien, wenn nicht besondere Umfläube eine formische Berichtserflattung fordern, durch bloße Noten der Erpeditionsellemter dergestalt bewirft were den fonne, daß die einzusendenden Schriften verzeichnet, und mit Besseung bes Tags und Ortes der Absendung, dann bes Kamens des erpedirenden Individuums, unter dem "Siegel der Kreibergierung abgeschickt werden."

a) Diefe Bestimmung ift burd neue Berfagungen wieber außer Birtung gefest.

b) G. S. 80. G. 365. unten.

e d e u. f) f. G. 300 u. 301. oben.

g) 3ft mad neuern Berfugungen nicht mehr anmenbbar.

- 10. Die Areibregierungen werben barauf ausmertsam gemacht, baß burch basjenige Berfabren, welches in ben § 7. 8 und 9. bes oft gebachten Biete ) gegen frevelbafte Schriften vorgeschrieben ift, bie in § 6. d. ausbrudlich vorbehaltene Strasverhandlung gegen bie Berfaffer nicht ausgeschlossen werbe.
- 11. Rach ben vorftebenben Beftimmungen find bie untern Polizeibehorben ju inftruiren, und bie Borftante biefer Beborben fint fur thatige und ausbrudliche Bollgiebung ale person lich verantwortlich zu erftaren.
- 12. Desgleichen haben auch die Areisergierungen, vermöge bes ihnen guftehenden Rechtre und ber ihnen obliegenden Berbinblichfeit einer ununterbrochenen Deraufifat, fich tie genaueste Erfüllung der in den Gesehen gegründeren Millensmeinung Seiner Majestat bei Königs mit treuem Eifer angelegen sepn gu lassen, wab insbesondere verben bie Borstaube beiger obersten Berwaltungs: Seellen mit Beziehung auf die Berordnung vom 27. März 1817 namentlich auf den 5. 4. der darin enthaltenen Borschriften i über den Geschäftigang hierdurch ermächtigt und angewiesen, auch in Sachen der Preffericheit und Preffreuel die jenigen ersten Berstaungen zu treffen, welche nach Beschaftenbei der Umflände ersordstellch sein möchten, um vorläusig beienige Gesabr abzwenden, welche bis zum Augenblic ber förmlichen collegialen Einschreitung aus den freien Umslauf einer Schrift sie die entstliche Rube nad Ordnung erwachsen fennte.

Munden, ben 16. Juni 1823.

# Ctaateminifterium bee Innern.

2011

fammtliche Ronigliche Rreisregierungen, R. b. 3.,

bie bergoglich Leuchtenbergifden, bann bie furftlich Lowenftelnifden Regierungs : und Juftigeangleien ju Gichftabt und Recugwerthheim alfo ergangen.

# S. 74.

Bufammenftellung ber feit 1832 ergangenen Epecialenticheibungen.

- Bon allen im Kreise erischeinenben Zeitungen und Zeitschriften bat bie Reeibregierung fogleich bei ihrem Erscheinen unter Angabe bes Berlegers und Rebacteurs, bann ber etwais gen Cenfurbeborbe mittelft Borlage eines tabellarischen Ertractes, Angeige zu erfatten.
- 2. Da bie §. 4 nub 5. ber III. Berfassungsbeilage alle Lefeinstitute ohne Ausnahme einer prespolizeitichen Aussicht unterwerfen, so tann teine Gesellschaft in Ansehung bes mit bere selben verbundenen Lefeinstitutes biefer gesplichen Bestimmungen entbunden werben. Sache ber verantwortlichen Posigeibeborbe ift es jedoch, die Geltendmachung biefer Aussicht, nach bem-Grade von Strenge und Sorgsalt zu bemessen, womit jede einzelne Geeftlichaft in Bezug auf die von ihr bestellten Schriften verfahrt.

Minifterial Entichließung v. 8. Marg 1836 Rr. 36,018 ben Bollgug ber britten Beilage jur Berfaffungeurtunbe betreffenb.

<sup>.</sup> u. b) f. C. 300 u. 301. oben,

e) f. Bb. II. C. 426.

### 2) Besondere Bestimmungen über Aufsicht auf

a. Buchhandler. a)

d. 25

(Die Buchertrobler auf bem ganbe betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bes Ronias.

Es ift offiziell angezeigt worben, bag Buchertrobler, welche auf bem lanbe berum:

a) S. Die Minifterial-Entifoliefung vom 16. Juni 1823. §. 73. S. 356. Bemertenswerth hiesu find auch folgende Zusichreiben ber Roniglichen Regierungen Des Ifare und Obermainkreifes:

(Das Beilbieten aberglaubifder Drudidriften auf öffentlichen Martten betr.)

3m Ramen Seiner Dajeftat bes Ronige.

Auf bem Martte ju R. R. wuebe unlangft bei Bilberhandlern und Landtedmern eine nicht unbertachtliche 3aft von Drudschiften in Befolga genommen, ble wegen ihre aberglaubischen Inghalte theils febon langt gur Confection burch offentliche Ausschreibungen bezeichnet worben find, theils fich nach ben beftebmben Gefeben volltommen gur Betolganabme eignen.

Man hat ungern mabrgenommen, das die Berbecttung solcher Schriften, durch welche der thörigfte Aberglauben genahrt, ber Dang jum Volterleiptien burch Tenumbrutungen bestöbert, die finntofeften Boerschungen über Rentfelien er Menfchen und des Biefebe erquegt, und die abgei ichmadteften Deilmittel bem Landvolke empfohlen werben, nicht mit der erforderlichen, schon durch bie Aushfortsbungen vom 9. April o), 30. Juni b) und 30. Juli 1817 o (Jartreisblatt 1817 Geite 281. 521. und 599.) eingescheften Aufmerführeit beggenet werde, und man fielt sich dburch vere ansaft, den Koniglichen Polizeibehorden die ftrengste Aussichen au gesemmelige Untwerden und biefe gang unzulästige Gattung bes Buchbandels zu ennyessen, den Den kaufern an gesemmbziger Berechtigung fest, und volleislichem Wese abenftellt zu werden verbient.

Es find Demnach tunftig nicht allein bie auf öffentlichen Martlen fell gebotenen Druckfchiften, sondern auch die Legitimationen der Bertaufer einer sorgialtigen Prafung ju unterftellen, und bei wahrgenommenen gestembrigen Mangeln in der einen ober andern Beziehung nicht allein bie worgefundenen Drucfchriften in Beschag ju nehmen, und ber unterzeichneten Stelle vorzulegen, sondern auch die Bertaufe mit ben geschmäßigen Strafen zu beiegen.

Dunden, ben 15. Juli 1823.

Roniglide Baverifde Regierung bes Ifartreifes, Rammer bes Innern. Int. Bl. f. b. Jiartreis. v. J. 1823. St. XXX. S. 601.

Nro. Pr. 24114.

(Den handel mit gedeudten Schriften und Bilbern betr.)

Die in bem Edicte vom 26. Dai 1818 über Die Treibelt ber Dreffe und Des Buchban-

a) Die Allerbochfie Berordnung vom 31. Darg 1817, bas Lottofpiel betr.

b) Ausschreiben eines Allerhochften Rescripts vom 25. Juni 1817, Die Berbeeltung aberglaubifder und foablider Bucher betr.

c) Berbot einiger aberglaubifder Schriften.

ichleichen, ichlechte auslandifche Coul: und aberglanbifche Bolleichriften in Menge unter bem Bolle verberiten.

Die allgemeinen Saufier Berbote, und bas Ebict über bie Freiheit bes Buchbanbels pom 13. Juni vorigen Jahrs . haben alles erichopft, was über biefen Gegenftand zwedmäßig

bels im 5. 4. ben Poliziebehoben ibertragene allgemeine Auffiche über ben Buchhanbel tr. bat fich auch auf bejenigen Individuen gu erftreden, welche auf öffentlichen Martten und Rirchweihen mit gebruteen Schiffen, Aupfreitiden, Bilben ober Ratten, Sandol freiben.

Es ift nun mabrgenommen werben, bag von mehreren Polizeibebeben blefe Zufficht febr wernachläsigt mirb. Man findet fich bober beranlagt, bie genaue und ftrenge Befolgung ber bieß, falls beftebenden Borichiften in ben §§. 4., 6. und 7. bes allegirten Ebiets ben fammtlichen Polizeibeberden wiederholt jur Pflicht zu machen.

Baireuth, am 23. Juni 1823.

Roniglide Regierung bes Dbermaintreifes, Rammer bes Innern.

Nro. Pr. 26130,

(Den Danbel mit Drudidriften betr.)

### 3m Ramen Seiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Sandel mit Drudfeiften ift nach bem Gewerbsgefete vom 11. Ceptember 1825 nicht in Die Gategorte ber freien Erwerbsarten geftellt, fenbern barf nur burch biejenigen ausgeübt werben, welche biezu vom Leate congeffionitet find.

Gleichwohl zeigt die Erfahrung, bag noch immer baufig auch nicht concessionirte und ins. besondere Sandelsleute, melde bie Jahrmatte beziehen, Deudschriften bei fich führen und vertaufen, und baß auf biefe Weisewerbotene Drudschriften, oder solche, welche sich nach dem Gbiete vom Jahre 1818, die Freiheit ber Presse und bes Buchhandels betreffend, zur Beschlagnahme eignen, in Umfauf tommen.

Da nun bied nicht geschefen tounte, wenn bie Policiebebeben bir gerigliden Bestimmungen genu banbabten, und die behabt erlaffenen speciellen Weisungen genau besolgten, fo merben bieseiben wiedergolt biedund angewiesen, hierauf ihr vorziglischen Mugennere ju richten, ben Buder-vorrats solder, bie fich burd eine Concession legitimiten tonnen und bennoch mit Deudschiften dandel treiben, ber fofortigen Bestagnahme zu unterwerfen und ber Diftrietepolizeibeborbe bes Contravenienten solleich Nachtet bievon zu geben.

Terner haben bie Königliden Poligibehoben barauf ju achten, bag bleienigen, bie jum Danbet mit Drudichriften wieflich conceffionire find und bie Marte begieben, einen von ben treffenden Diftrietspoligibehoben ihres Wohnvertes vifferen Ratalog ber jum Bertaufe bestimmten Schriften mit fich fuhren, und in seferne fich Schriften vorfinden, bie barin nicht verzeichnet find, berem Bertauf nicht ju gestatten, auch in sowrit fich in biefem Berbotene befinden, biefelben mit Bertalg nicht wir gelegen und gegen bir Bertaufenfeiten.

Baireuth, am 6. November 1827.

Ronigliche Regierung bes Obermaintreifes, Rammer bes Innern.

a) G. 6. 2. G. 302. eben.

verorbnet werden fonnte; - fobin find Ericheinungen jener Art lediglich bem Mangel ber Erecution gugurechnen.

Die durfürstliche Landesbirection von Bapern verspricht fich von bem Eifer und ben Einsichten ber nen angestellts ober beitätigten Polizeis Berftanbe unausgeseite Amwendung aller verordnungsmäßigen Maßregein, welche gegen Hausirer in Considertion ber Maaren besteben, gegen Buchbanbler aber und Krämer auf Messen Matten in ben Paragraphen 1. 2. 3. lit, a. und S. 8. bestimmt sind.

Bugleich erhalten fie hiemit ben Befehl, fich halbiahrig hieher zu legitimiren, wie fie ihre Aufficht über biefen wichtigen Zweig ber Polizei gerflogen, welche schabliche Bolfsschriften, Bilber, Lieber, Ralenber fie vorgefunden, und im Beschlag genommen haben, und welche bestere Schriften im Gegentheile zum Borschein gesommen? Diesen Berichten find bie abgenommenen Eremplarien beitulegen.

Munchen, ben 14. Marg 1804.

Churfürftliche gambesbirection von Bapern.

21...

alle Polizei. Beborben alfo ergangen.

Reg. Bl. v. 3. 1804. Ct. XII. S. 271.

b. Ceihbibliotheken. )

S. 76.

Nro. Pr. 5872.

(Die Befdlagnahme verfdiebener Drudfdriften betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Rönigliche Regierung wird angewiesen, bie Aufficht auf Leich bibliotheten um so mehr zu schärfen, und gegen Migbrauche mit Ernft und Nachbrud einzuschreiten, als aus ber Borlage ein sprechenber Beweis hervorgeft, mit welcher Gewissenlossigkeit die Unteruehmer folder Libbibliotheten auf Rechnung ber Sittlichteit fich Bortheil und Gewinn zu schaffen ers lauben.

Munchen, ben 30. April 1827.

Staateminifterium bes Innern.

Mn

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Dittheilung ben ubrigen Rreibregierungen.

a) S. hiezu bie Minifterial Entichliegung vom 16. Juni 1823. §. 73. C, 356. cben, bann jene vom 21. Dec. 1829. i. f. §. 83, S. 369, unten.

<sup>25</sup>d. III.

# 3. Dorlage ber Buchercataloge von Seite ber

a, Buchhandlungen.

### 6. 77.

(Die Bollglebung bes Chicte uber Preffreiheit betr.)

### M. J. K.

Der §. 5. bes Ebicts über bie Preffreiheit \*) macht fammtliche Buchhanbler jur Borlegung ibrer Cataloge bei ber Polizieberigfeit verlindich, in ber unverkennbaren Abführ, damit bie Poliziebehörden burch eine genaue liebersicht aller im Buchbanbel befindlichen Schriften in ben Stand geset werden, ihre bieffalligen Umtepflichten zu erfüllen. Nachbem aber biefer Bwed gauzlich vereitelt wurde, wenn Schriften, welche in die vorgelegten Cataloge nicht eingetragen find, willfürlich abgesehr verben bürsten, und baber eine sertlausenbe Ergänzung jener Berzeich niffe ein burchaus unabweiebares Ergorberniß ift, je ergiebt sich von steht, bab bie Buchbalter unter ber edietmäßigen Strase gehalten sind, nachträglich zu ihren bereits übergebenen Catalogen nicht nur die von Zeit zu Zeit erscheinnden Fertschungen berselben unverweilt einzureichen, sow bern auch die außerdem in den Buchhanbel sommenden einzelnen Schristen jedesmal sogleich bei ber Polizieobrigsteit in besondere Ungeige zu bringen.

Siernach habt ihr biejenigen Polizeibehorden , in beren Bezirten fich Buchhandlungen befinden, burch Specialweifungen ju instruiren, und über bie Bollziehung zu machen. 1)

Munchen, ben 25. November 1819.

#### 2/11

fammtliche Rreisreglerungen alfo ergangen.

Musgefdrieben von ber Roniglichen Regierung bes Dberdonaufreifes am 17. Dec. 1819.

### d. 78.

Nro. Pr. 5898,

(Die Borftellung fammtlicher Buchhandler babter, ben Bertauf ber Drudichriften vor beren Angelge im Cataloge betr.)

# Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Borftellung sammtlicher Buchhanblungen babier, ben Berfauf ber Duckschriften vor beren Angeige im Cataloge betr., soigt mit bem Anhange, baß es bei ber Allerhöchsten Entschließung vom 25. November v. 3. 2) verbleiben muße, baß sich aber an den flaren Inhalt berfelben genau zu

a) G. G. 300. oben.

b) Bergl. biegn die Biff. 2. ber Ministerial. Entichliegung vom 16. Juni 1823. §. 73. G. 356 oben.

c) Borftebende Entfoliegung.

halten, jebe willführliche Ausbehnung zu vermeiden, und bei Schriften, welche der Zeit ihrer Erscheinung nach, in die periodisch anzusertigenden Cataloge nicht sogleich ausgenommen werden können, die Besugniß zum Berkause nur von der anbesohlnen besondern Anmeldung abhängig zu machen sey.

München, ben 30. April 1820.

### Staatsminifterium bes Innern.

20

Die Ronigliche Regierung bee 3fartreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

Musgeforieben von ber Ronigliden Regierung bes 3fartreifes, wie folgt :

(Den Budervertauf auf öffentlichen Dartten betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Das Edict, Beilage 3. jur Berfaffungesellrfunde und die erlauternden Allerhöchsten Ents schliegungen vom 25. November 1819 und 30. April 1820, fellen ben Buchhandel unter die bes sondere Aussiche ber Polizeibeborden, und machen aus biefem Grunde Jedem, der sich mit biefem Gewerbe besaft, die periodische Einreichung der Cataloge, und bei den hieren noch uicht anges zeigten Drudschriften besondere Anmelbung vor der Berbreitung zur Pflicht.

Diefe Borichrift icheint aber bis jeht bei bem Buchervertaufe, welcher auf öffentlichen Marten Statt finbet, unbeachtet geblieben gu fepn, und es wird baber in biefer hinficht verfügt,

mie folgt:

- 4. Wer immer auf öffentlichen Marten Bucher ober andere Drudschriften, Amfertliche, Karten und bergleichen jum Bertause auslegt, muß mit einem vollständigen, bon einer competenten intanbischen Polizischhörbe geprüften, und zur Bestätigung bessen amtlich unterfertigten Catalogs versehen seyn, und diesen mit der Legitimation über die Berechtigung zum Buch. Ampferstich oder Bilderhandel der Polizisobrigseit des Ortes, wo er ben Marte zu beziehen gebent, jederzeit vorlegen.
- 2. Jeber, ber ohne bie Beobachtung biefer Borichrift, Bucher, Aupferfliche, Bilber, ober Ratten auf öffentlichen Marten jum Bertaufe auslegt, verfallt in bie burch ben §. 5. bes Ebiete, Beilage 3. jur Berfassungeblietunbe angebrohte Strafe von Einhundert Thalern und im Kalle ber Bermögentslössistelt in eine angemessen Arresstrafe.
- 3. Gleiche Bestrasung tritt bann ein, wenn ber Berfauser zwar mit einem obrigfeitlich gepruften Kataloge verschen ift, aber einzelne barin nicht eingetragene Gegenstände jum Berkause bringt, bei welchem bie specielle nachträgliche Anmelbung nicht nachgewiesen werben kann.

Sammtifche Diftriets Polizeibehörben bes Ifurfreifes werben für bie Befanntmachung und ben Bollung ber gegenwartigen Berfugung besonbere verantwortlich gemacht, mit bem Bemerten, baf als Anfangstermin bes Bollungs ber erfte Junius biefes Jahres beimumt werbe,

Münden, ben 30. April 1824.

Ronigliche Regierung bee 3farfreifes.

21.

fammtliche Ronigliche Polizeibeborben bes 3fartreifes alfo ergangen.

b. Auctionatoren.

6. 79.

Nro. Pr. 1244.

(Berichiedene Digbrauche bei Bucher : Muctionen betr.)

### Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Dem Generalcommissariate bes Mainfreises wird auf ben Bericht vom 9. Januar I. 3. verschiebene gu Batreuth herricente Misbeauche bei Bacherversteigerungen betreffent, zur Resolution erwiedert, daß im Allgemeinen darauf zu sehen ist, daß alle Privat-Berfleigerungen, wels die nicht von ben Juffig ober Boligiebehrben selft verstat und birigirt werben,

- a) nur mit Borwiffen und Erlaubuif ber Poligei Dbrigfeit, welcher bei Bucher-Auctionen auch ber Catalog jur Ginucht vorgelegt werben muß.
- b) nur burch einen von ber Polizei bestellten und formlich verpflichteten öffentlichen Auctionator,
- e) nur nach vorberiger öffentlicher allgemeiner Befanutmachung, bei welcher alle Bebingungen bes Auctionelaufes vorber fund gemacht werben muffen, funftig vorgenommen und volliggen werben.

Befchiehet biefes, so werben bie gemachten Berfaufebebingungen nicht nur jedesmal von ber Localpoligie geprüft, und soweit sie wiber bestehende Gefese laufend ober offenbar taufchend sind, verworsen; sondern bas Publitum tennt auch in Boraus bie Raufsmobiscationen, und es banat bann von biefer freiem Billen ab, sich in bie Auction einzulaffen ober nicht.

Weitere ober fpeciellere Borisbriften, bie allgemein beobachtet werben muffen, find bei Privat-Auctionen unnöblig; und es konnen baber die jur öffentlichen Nachachtung in Borishlag gebrachten betalllitten Normen auf fich beruben.

Munchen, ben 5. Mai 1811.

Staateminifterium bes Innern.

In bas General. Commiffariat bes Maintreifes alfo ergangen ..

E. Bu den G. 6 und 7. der dritten Verfassungsbeilage. Verfahren gegen den Mifsbrauch der Presse durch Schriften. .)

1. Allgemeine Bestimmungen.

S. 80.

Nro. Pr. 1186.

(Die Schrift R. R. betr.)

M. 3. K.

Unsere Regierung bes R. Rreifes bemerten wir hiemit, bag es ben untern Poligei-Beamten feineswege unbebingt überlaffen werben tonne, fur ben freien Umlauf verfanglicher

Rad Articel 45. Biff. 3. bes Strafgefenbuches im erften Theile follen alle bleienigen, melde mit rechtswidriger Abficht Undere gur Begebung ober Ausführung eines Berbrechens ober Bergebens bemogen baben, ale mittelbare Urbeber beffeiben bestraft werben. Der Urt. 46. beffimmt, nach welchen Borausfegungen Die Beranlaffung eines gefembrigen Entichluffes ober bie Beftrafung eis nes folden burd Reben ober Banblungen nach bem Gefebe wiber Urheber, Fahrlaffigfeit und Dilfe-Iciffung beurtheilt merben foll. Die Preffe tann als Bertgeug gu Berantaffung und Beffarfung eis nes folden gefebmidrigen Entidluffes bienen. Dittelbar fann fic baber ber Digbraud ber Dreffe uber bas gange Gebiet ber mit Berbrechens ober Bergebens Strafe bedrobten Rechtsverlegungen verbreiten, und es mirb berfelbe in jebem einzelnen Falle nach Daafgabe ber fraft ber Beftimmungen Des Strafgefebbuches Theil I. 2irt. 46-48, 64-70 und 73 ff. gu verbangenden Strafart unter ben Begriff ber Berbrechen ober Bergeben gu fubsumiren fepn. Diegu treten noch bie fpeeiellen Strafbeftimmungen ber mittelbar burd ben Digbrauch ber Preffe veranlaften Rechteverlegungen in ben Urt. 508. Abf. 2. 324 und 414. bee Strafgefebbuches uber Aufforderung gum Aufruhr, und in bem Urt. 415. menn ble barin begeichnete Mufforberung fdriftlich ftatt batte. - Enger begrengt ift bas Gebiet ber burch bas Bertjeug ber Preffe unmittelbar ju begebenden Rechteverlehungen. Außer ber Berlegung bes Berlagerechts von Geifteswerten burch ben Rachbrud (Art. 397.) tann bie Preffe migbraucht merben gur Berübung von Betrügereien und Galfdungen, gu rechtemibriger Dit theilung anvertrauter Urfunden und Uctenftude, jum Berrathe ber auf Die Berfaffung fich begies benden Geheimniffe, jur unbefugten Beroffentlichung fremder Briefe und Urfunden, gur Erpreffung und bergl. Diefe Uebertretungen merten nach ben in bem Strafgefegbuche Thl. I. enthaltenen Beftime mungen uber bas Berbrechen und Bergeben bes Betrugs und ber Galfdung ober nach jenen uber Berletung ber Umteverfdwiegenheit (Art. 442.), über Staateverrath (Art. 305. Biff. 2.), über un-

a) Der § 6. im beilten Boicte werordnet die Bestrafung aller durch die Preffe begangenen Itebertres tungen ber im Ronigeriche bestlehenden Strafgestep, fep es als Beretrechen Bergeben, oder Polizeis übertretung, und verpflichtet die Polizeischoberden zur amtlichen Angeige ibrer Wahrneimung. Sh hatte ins Unendliche geführt, hatte man alle im Bollzug dieser Bestimmung zu beagtenden, eine Strafe androhenden Gesche und Berordnungen hier aufenhmen wollen. Man hatte fast die gange Strafgeschigtsdung hier einreihen muffen, denn jebe Rechtwertehung, welche mit einer Etrase berode ift, wird mit lesterer auch bann zu belegen senn volleibe mit Benfidung bes Wertzegag ber Presse verübt wurde. Dem Jwed und ber Aufgabe der Sammlung werd es genägen, bier im Borübergehen nur auf die Rechtwertehungen aufnertsm zu machen, welche durch das Vertzeug ber Presse mitteltar ober unmittelbar begannen werden bonnen.

Schriften, nach einseitigen und willführlichen Ansichten unabanderlich zu entscheiden, und es wied euerer Aufmertsamteit nicht entgeben, daß das Edict über die Preffreiheit die untern Polizeibehors ben nicht als formliche Infangen constituirt, soudern ihnen nur eine rein polizeiliche Berfügung zur augenblicklichen hemmung eingeraumt hat, hierdurch aber die antliche Dberaufsicht und Berantwortlichfeit der vorgesetzen Stellen, ruchsichtlich einer wahrgenommenen sehlerhaften oder nach-läßigen Bolliehung der Geses, nicht aufgeboben ift.

Eben fo wenig tonnen Bir jugeben, bag Unfere außerorbentliche Minifterial-Commiffare

Befugte Anmagung (Art. 396) und uber Beeintradtigung bes Gigenthums burd Erpreffung (Art. 242. Abth. 2. und 3rt. 243) beftraft. - Die übrigen nach bem gewohnlichen Sprachgebrauche porjugsweife ale Prefvergeben bezeichneten ftrafbaren Sanblungen gerfallen 1) in Rechteverletungen in Unfebung ber Ghre, 2) in Rechteverlehungen gegen ben Staat burch Die Berbreitung von Schriften, welche Die Grundpfeiler Der offentlichen Ordnung und Rechtsficherhelt, Die Beiligfeit ber befiebenben Befebe, Die Religion und Sittenfehre ober Die Sittlidfeit angreifen, und 3) in Rechtsverlegungen und Befahrdungen bes bem Befebe fouldigen Beborfams. Rur über Die sub Nro. 1 und 3. begeiche neten Bandlungen finden fich fpecielle Beftimmungen im Strafgefebbuce. Das namlich bie Rechts. verlegungen in Unfebung ber Chre anbelangt, fo wird a) von ber Dajeftatebeleibigung, von ber Beleidigung ber Ronigin und bes Thronerben burd offentliche Schriften, ober bilbliche Darftellungen in ben Urt. 311. 312 und 313. Thi. I, bes Strafgefetbuches und ben Unmertungen Bb. III. 6. 45. gehandelt. (Das in bem Art. 404. Ihl. I, bes Strafgefehbuches vorgefebene Bergeben ber Berlebung ber, bem Monarden foulblaen Gbrfurcht tann burd offentliche Schriften nicht begangen werben, ba jebe auf biefe Beife gefchehene Beleidigung bes Monarchen nach Art. 312, und nach ben Unmerfungen Bb. III. G. 41 und 42 Berbrechen ift.) b) Ehrenbeleibigungen, melde an einen Staatebeamten burd offentlich verbreitete Schriften begangen merben, fint unter ben Boraus, fegungen ber Articel 405-407. Thl. I. Des Strafgefetbindes als Bergeben ftrafbar. c) Beleibis gungen ber Privatehre find nur im Salle ber Berlaumbung unter ben Borausfegungen ber Art. 284, 286 und 287., bann bee Articefe 303. afe Berbrechen und Bergeben ju beftrafen, d) Die Beleidigung ber Saupter frember Staaten, ber Gefandten und anderer mit offentlichem Character befleibeten Bevollmachtigten berfelben ift, wenn fie Die Mertmale bes Staatsverrathe an fich tragt, nad Urt. 306. Biff. 2. Thi. I. bes Strafgefebuche ale Berbreden ftrafbar. Mile anbere Shrenbeleidigungen merben bei erhobener Rlage nad ben allgemeinen uber Privatinjurien beftebenben gefehlichen Beftimmungen beftraft, und fallen unter ben 2rt. 12. ber britten Berfaffungebeilage, wohln fic namentlich auch die im Art. 514. Th. 1. Des Strafgefebuches bezeichneten Beleidigungen gablen. Die Bestimmungen bes Strafgefegbuches uber Die sub Nro. 3. bezeichneten Gefahrbungen befchranten fich auf ben idrt. 308. 2bf. I. uber ben nachften Berfud bee Staatsverrathe, ben Art. 325 und 326 uber Storung ber offentlichen Rube burd Digbrauch ober Bormand ber Religion, ben Brt. 415. uber Berbindung ber Sandwerfer ober Sandwertegefellen gur Ginftellung bes Bemerbes ober ihrer Arbeit, ben art. 416. uber Berbreitung faifder Radricten einer bevorftebenben Dun: gerenoth und aberglaubifcher Prophezeiungen, und ben Urt. 417. uber Aufrelhungen ber Sectenflifter gu Teinbfeligfeiten gegen andere Dentende und Abhaltung ihrer Unhanger von bem gefellichaftlichen Bertehr mit Undern. Dagegen find Die sub. Nro. 2. oben angeführten Rechteverlegungen gegen ben Staat nach ben Unmertungen jum Strafgefetbuch Bb. I. G. 23, 24 und 25. in bas Bebiet ber Polizeinbertretungen vermiefen. - Den Begriff von Polizeinbertretungen gibt bas Strafgefebbuch Thi. I. Art. 2. Abichn. 4. in folgender Beife: "Sandlungen ober Unterlaffungen, welche gwar an sund fur fich felbft Rechte bes Staates ober eines Unterthans nicht verleben, jedoch wegen ber Besfahr fur rechtliche Ordnung und Sicherheit unter Strafe verboten ober geboten find, Desgleichen

an ben Universitäten von der Initiative, und allen Cimvirfungen in Ansehung folder Schriften ausgeschlossen fenn welche, wie die Schrift des R. R. junächst die Angelegenheiten der oben Schulen berühren, für die Angehörigen berselben vorzüglich bestimmt find, und selbst unter ben Studierenden veröreitet werben.

3mar gebet Unfrer Meinung nicht babin, baß für Schriften ber bezeichneten Art eine Abanberung in benjenigen Borichriften eintreten foll, welche bas Gbiet über bie Preffreibet alle gemein vorgezeichnet hat; es ift aber biefen Borichriften teineburge entgegen, wenn Unfrer Mini-

wbicienigen Rechtsverlebungen, melde burch befondere Befege ber Polizeibeborben gur Unterfuchung sund Bestrafung überwiesen merben, beißen Poligeluber tretungen!a Die Poligeiubertretungen umfaffen bienach zwei Claffen von Sandlungen, namlid a) geringere Rechtsverlegungen, melde megen ber mindern Strafbarfeit theile burd befondere Befete und Berordnungen, theile burd bas allgemeine Strafgefebbud felbit, ben Polizeibeborben jur Unterfuchung und Beftrafung uber. wiefen find. b) Dandlungen, melde megen Gefahr fur rechtliche Ordnung und Sicherheit unter Strafe verboten find, und an und fur fich felbit Rechte bee Staate ober eines Unteribans nicht verleben. (Unmertungen gum Strafgefebbud Bb. I. G. 79. 80.) - Birb Die Preffe als Bert. geug jur Berubung gefemibriger Banblungen migbraucht, welche bie bezeichneten Mertmale an fic fragen, fo tritt Die Strafe ber Polizeiubertretung ein. Es fallen babin alle ben obenbezeichneten ftrafrechtlichen Gefebbeftimmungen gleichartigen Sandlungen, wenn fie burd bas Bertzeug ber Preffe verübt find, und polizeiliche Beftrafung noch Dlat greift. Ferner fallen babin Die Rechtsverlehune gen, welche nach ben befonderen Gefeben ben Polizeibehorben gur Unterfuchung und Beftrafung que gemiefen find, j. B. ber Rachbrud, Die Berlegung ber Privatebre burd Berlaumbung und Coma. bung (uber ben Begriff ber Comabung und Bulaffigteit amtlicher Ginfchreitungen tonnen gufer ben bereits oben angeführten Bestimmungen bes Strafgefegbuches noch ber Cod. civ. Bav, nach. gefeben merben, namentlich im Part. IV. Cap. XVII. 66. 1. 2. et in notis 6. 5. Biff. 4. et in notis Biff, II, lit, b et c. - 5. 11. Biff. 1. et in notis Biff. 2. lit. d. - 6. 12. Biff. 3., et in notis Biff. 1. lit. a. - 6, 13. Biff. 2. et in notis lit. b. - 6, 14. Biff. 2. et in notis lit, d. - 6. 18. Biff. 7. et in notis Biff. 1. lit. k.) Die Berlebung bee Gigenthume burch Betrug und andere berlei ftrafbare Sandlungen, woruber die Abtheilung XV. "allgemeine Staatsund Bantes Polizei" nachzufeben ift.

Bemerkenswerth sind hier noch die Art. 13 und 14. des Concordat's vom 5. Juni 1817. resp. 24. Oct. 1818, welche vererdnen: (Att. 13.) Menn die Erzbische und Bische der Besteren 23. der 1. 1818, welche vererdnen: (Att. 13.) Menn die Erzbische und Bische der Argeiteung Angeigen erfaltente, des Hahes in der in Kningerich gebrucht oder ingeschet worden fepen, deren Ingelst dem Glauben, den guten Sitten oder der firchenucht zweider ist, is wied die febre fragen, daß deren Berbreitung in der geschischer Weigen, daß der nicht zugeben, daß die tatspilische Resigion, ihre Gebrüuch und Elturgie durch Worte, That word, der des die Geschiche und Elturgie durch Worte, That word der Geschiche wechdick gemacht, oder daß die Worftsper oder Diener der Kirche in Ausstung ihred merden. Da Schine Konfliche Moziepfär fenner wollen, daß den Dienern der Kirchen die hinnen nach göltlichen Geboten gesührende Adung bezigt werde, so werden Allerhöchsbischischen die gestaten, daß ihnen von allen Odrigstieten der Berachtung gescher, sonkern wielmehr werfügen, daß ihnen von allen Odrigstieten bei jeder Geschaptet mit besonderer Achtung nach in der hieren Gende gekührenden Art begrante werde, (S. Sef. 26. v. 3. 1818. Et. XVIII, S. 430 und 432. und Athy. VIII., "Keischon und Gutenk.")

fterial: Commissar, um bem §. 4. ibrer Inftruction zu entsprechen \*), und befürchtete Uebel von bem Einbenaufalten abzwenden, die Einschreitung ber Polizei aufrusen. ») Manden, ben 16. Mars 1850.

2(n

Die Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

### 6. 81.

(Befdlagnahme ber Drudidrift R. R. betr.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Die von bem Stadteremmissariate ju R. versigte, burch Beschus ber Regierung bes R. Kreises das, 3. d. Mies. bestätigte Beschlagnabme der Schrift R. R. wird mit Anordnung der Conssiscation und bes öffentlichen Berbots diedurch genehmigt, und jugetech bemerklich gemacht, daß der S. T. des III. constitutionellen Edicte, indem dersiebe für gewisse Fälle ein besondere Berschuster rüdsichtlich der Beschlagnabme von Schriften vorichreibt, die gerichtliche oder nach unständen die vollerliche Beitrafung der Berschlagnabme aus eine Geschlen Beites bei vollerte bei vollerberge ausschliche

In Beziehung auf ben Buchbruder R. in R. ift an bie Regierung bes R. Rreifes bas Geeignete erlaffen worben, um wiber benieben nach vorläufiger Untersuchung wegen Gewerbeuberschreitung, bann wegen Angabe eines falichen Drudortes bie allenfalls verdiente Uhnbung vorzusehren.

Münden, ben 23. September 1822.

Staateminifterium bes Innern.

2611

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

5. 82.

Nro. Pr. 16363.

(Die Pandhabung bes conftitutionellen Ebicte uber Freiheit ber Preffe und bes Buchhandels betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf Seiner Königlichen Majeftat Allerhöchften Befehl wird bie Königliche Regierung bei blefem Anlaffe aufmertfam gemacht, sich bie jur fünftigen Bestimmung ber Jurisdictionebebor ben in Beziehung auf Ulebertretung in Preffachen und veren Bestrasung genau an die Borichrife ten der §§. 4 u. 6. der III. Beilage jur Berfassunde ?) in vorkommenden Fällen zu halten.

Munchen, ben 15. Rovember 1823.

Staateminifterium bes Innern.

21 n

bie Roniglide Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) G. Die Abtheilung IX. "Unterricht und Bilbung."

b) Bergl. biegu ble Minifterial-Entichliefung vom 16. Juni 1823. f. 73. C. 356. oben.

e) C. S. 300. ober.

6. 83.

Nro. Pr. 20789.

(Die Berbreitung fittenverberblicher Drudfdriften betr.) .)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Seine Majestat bem Könige ift angezeigt worben, baß feit einiger Zeit ben Bestimmungen ber bestehenben Geses burch bie Berbereiung von Budern und Drudschriten hausig eniges gengchanbelt werbe, welche entwober bie Stittlichfeit untergraben, ober bie ben bestehenben Religionsgeschlichfasten gebührenbe Religionsberichten Beitel Gehnahungen verleben, und bie Dogmen und Einstichtungen bersehen berschen beim Spotte und ber Berachung zu überliefern fich bestreben.

Gleichwie nun Seine Majeftat wollen, baf bie Freiheit ber Preffe innerhalb ber gesetz lichen Schranten auf feine Beise beeintrachtigt, und bag indbesondere bem Rechte ber frepen Be-

a) Der Abichieb für ben Landrach des Jarterises wom 31. Januar 1831 befühmnt hierüber aub. 31ff. V. §. 1. Bagendes: "Alnfree Rezierung des Jarterises dat fammtliche Politiebeberen auf wie in dem Erdebre und auf dem Lande verberlieten unftitlichen und tereitzissen Werber aufmertigm num nachen und jum ftrengen Bolluge ber Bestimmungen des §. 7. im Ediete UII. jur Berfasstungburtunde in biefer Beziehung anguweifen.- Die Königliche Regterung des Jarterises har bierauf sognede Englichung erfasser.

(Brrellaible Lieber betr.)

3m Ramen Geiner Dajeftat bee Ronige.

Radftebende Entidilegung ift heute an Die Ronigliche Polizeibirertion babler erlaffen worden und wird blemit au gleicher Radachtung mitgetbeilt.

Der Landrath bed Jackreifes hot in feiner Sipnig som 30, Juni v. 34. vorgestell, bag bie fiets übergand zu nechnende Berbreitung nnigdesiger Lieder auf bem Lande bei Belegenheit der Martte, Archfeste und Wallaberten besonders durch gerungiehende Deitetimpstanten, so wie der Argeitag sofder Lieder in Ecklern, insbesondera zu R., und bei dem Millergindlere R. in der R. Grasse, stant febr verberbischer Einftug auf die eltern bes Bollete, besonders der Indent, äugeren.

Seine Königliche Malefile haben hierauf in bem Landratfpsabschiede vom 31. Januar D. 3. ju befehlen geruht, daß jur Entfernung dieser ungüdzigen Lieder die Bestimmungen bes 5. 7. bes III. constitutionellen Gbiets mit aller Strenge in Inwordung tommen follen,

Die tonigt. Poligielbrection wied baber beauftragt, Dei ben Beriegern und Sandiern, ind. besondere bei bem oben angezeigten Milberhandler bitrer Radfidt ju pflegen, bann auch bei ben Dulten ihre Aufmerkfamteit auf biefen Gegenftand ju richten, und mit ber Strenge ber Beseichat geter angegen zu wieten.

Uebrigens hat man fammtliche Poliziebeboten bes Jartreifes beaufteagt, auf gleiche Welfe und insbesondere burch forgilitige Auficht auf ben Jahrmartten, bei Rirdmeiheften und Ball-fabren bem Befejte Seiner Majefte und ben Boifpeiften bes Gefese Genage ju leffen.

Dunden, am 5. Darg 1831.

Rontalide Reaferung bes Sfarteifes,

100

fommtibe Roniglide Boliselbeborben bes Martreifes alfo ergangen.

Bb. III.

urtheilung bes amtlichen Wirtens ber jum bffentlichen Dienste berusenen Personen, so weit nicht baburch geselliche Generchte werben, ber gebührente Schut gerodbert, und jeder anftandigen Aeußerung ber Meinungen und Ansichten tein ungesehliches hindernis entgegengiellt werbe, so ist auch Aufrecht Ihr ernstlichen Wille bahin gerichtet, daß die gesellichen Schannten bed Gebrauches der Presse mit gewissenbafter Sorgsalt aufrecht erhalten werden, und daß baher, so oft durch Druckschriften u. dgl. bestehende Strafgeset übertreten, oder Resigion und Sittlichkeit als die Grundpriften von Staates, gesemberg angegriffen werden, die durch das Geseh vorgeschriebene Einschreitung sofort fatt sinde. Der Konssischen Kreibregierung werden in bieser Bes siedung sofort fatt sinde.

- 4. So oft Schriften ober finnliche Darftellungen verberitet werben, welche bie Stittisfeitburch Reig und Berführung zur Boffull und Lafter gefahrben, ift nicht nur nach §. 7. bes Ebricte III. zur Berfaffungelltefunde die Beschlagundhme sogleich zu verfügent, fondern auch gegen ben Berfaffer, Berleger ober Berbreiter mit ber gesehlichen Bestrafung einzuschreiten. Bei bem Berfaffe solcher Die war unter die stitenverderbischen nicht gezählt werden konnen, die jedoch im Halle ber Berbreitung unter ber unreisen Jugende ber Sitte lichteit gefährlich werden sonnen, ift ben Buchhändlern ic. die gehörige Borsicht in bem Berfaufe zur Pflicht zu machen, und die öffentliche Ausstellung an ihren Berfaufsläden zu unterfagen.
- 2. Druckschristen ober sinnliche Darftellungen, durch welche die Lebefahr und Einrichtungen irgend einer im Staate aufgenommenen Religionsgreutschaft gescondhet und jum Gegenstante des Spottes ober der Berachtung berahgerwirdigt, die einer jeden Kirche gulebens dem Rechte auf außere Achtung verlett, oder die durch den bsfentlichen Frieden und die bürgerliche Ordnung bezeichneten Grenzen der wissenschaftlichen theologischen Polemit überschritten werden, 4) sind geleichfalls nach den Bestimmungen des Edictes III. §. 7.4) mit Beschlag zu belegen, vordehaltlich der gegen die Berfasser, Berleger oder Berbreiter etwa sonst nach dem Geschen zu tressenden Ginst nach den Geschen zu tressende Ginstellungen.
- 3. Rlagen einzelner Religionsbliener über Berletjung ibrer Strentechte burch bie in öffentliden Drudichriften ze, verbreiteten Urtheile und Meußerungen find an bie juftanbigen Gerichte zu verweifen.
- 4. Die bestehenden Leibbibliotheten find nach ber bereits unterm 30. April 1827 4) erlaffenen Entschließung mit ber gebuhrenden Aufmertiamteit gu beaufsichtigen.

a) Bergl. biegu ben Act. 13. bes Concerbates, welcher lautet: "Menn bie Erglischife und Bilichofe ber Argierung Angelge erflatten, daß Buder in bem Königeriche gebrudt ober eingeführt worden lepen, weren Inhalt ben Glauben, ben guten Sitten ober ber Archengudt zweider if, so wird beieftle Borge tragen, daß beren Berbeitung in geschlicher Weile verhindert werden. Act. 14. lagt ferner: "Seine Majeftl der König werden nicht zugeden, baß ber Linglichen Religion ihre Ges whichtig mund Liturgle burch Schriftler verächtlich gemacht werde."

b) S. 6. 1. S. 300.

<sup>•)</sup> Im Art. 14. bes Concordates ift bestimmt: »Da Seine Koniglide Maiefiat wollen, bag ben Dienern ber Religion bie ihnen nach goteliden Geboten gebubrende Achtung bezeigt werbe, fo werben allerbidft biefelben nicht gestatten, bag irgend etwas zu beren Perabwurdigung ober Berachtung ngeschieben.

dy 'G. S. 76. G. 361. cben.

Die Ronigliche Rreibreglerung hat hiernach ben untergebenen Beborben bie geeigneten Befungen ju ertheilen.

Munchen , ben 21. December 1829.

Staateminifterium bes Innern.

201

fammtliche Rreieregierungen biesfeits bes Rheins alfo ergangen.

Radridt ber Regierung bes Rheintreifes gur Radadtung.

S. 84.

Nro. Pr. 20789.

(Die Borftellung bes Dr. Dr. binfichtlich ber Berbreitung verberbilder Bucher betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

In ber von ben R. R. eingereichten Borftellung, bie Berbreitung fittenverderblicher Bucher betr., fit neben anderm auch die unter bem Litel: R. R. erfdienene Orucifchrift als eine von benjenigen bezeichnet, beren Berbreitung ungeachtet fires die Sittlichkeit verlegenden Inhalts ungekindert fatt finde.

Menn auch in bergleichen Fallen verspatete Einschreitungen gegen bie juftandigen Beschörben felbst bein Bormurf vernachläßigten Bolljuges der Gesche begründen, so tann boch biese Ruckflich nicht abhatten, die Anordnung bessen, was die Gesche gehieten, ganglich zu unterlassen, und es erhalt baher die Königliche Regierung bes N. Kreises, Kammer des Innern, den Burterlagen, in Anschung des ernahmten Werkes, so weit sich basselbe noch im Buchhandel oder in Leibeiblios theten beswehrt bas Geeignete nach den Ss. 6 und 7. des Edicts III.\*) jur Berfassungs allefunde ungefaumt zu verfigen.

Dunchen, ben 21. December 1829.

Staatsminifterium bes Innern.

2ín

Die Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

S. 85.

(Die Befdlagnahme ber Drudidrift R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Die von ber R. R. unterm 7. Janner I. 36. verfügte Beschlagnahme ber Oruchichrift R. R. wird hiedurch bestätigt , und bemgufolge bie Confideation ber noch nicht burch Bertauf in

a) 6. 6. 300. oben.

bas Privateigenthum Einzelner übergegangene Eremplare und bie bffentliche Befanntmachung bes Berbotes angeordnet.

Der vorgelegte Bericht ber Poligiebebrbe vom 7. Januar b. 36. folgt hierneben que rud; es ift biefer Beborbe qu bemerten, baß fie funftig in folden gallen hinsichtlich ber verwirdten Errafe bas Gerignete fogleich qu verfügen habe. 4)

Munchen, ben 31. Januar 1830.

Staateminifterium bes Innern.

2/n

bie Roniglide Reglerung bes Jartreifes, R. b. J., alfo ergangen. Radricht ben übrigen Rreibregierungen jur Wiffenfdaft und Radadtung.

6. 86.

Nro. Pr. 3071, 3185 unb 4687.

(Die bei bem Buchhandler D. R. verlegten Drudichriften unter bem Titel D. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Der Königlichen Regierung wird hirmt bemerkt, des ben unteren Poligeibebrent telemedwegs jufiche, über ben freien Umlauf verfänglicher Schriften nach einfeitigen und bindführlichen Anfichen unabanderlich zu entscheben, da dieselben in der bemerkten Beziehung mur die zur augenblicklichen hemmung des Umlaufes ersorderlichen poligeilichen Berfügungen zu treffen haben, bei wabrigenommeuer feblerbaften oder nachläßigen Bollziehung der bestehenden Geses aber von der vorgesehren Stelle zurechtzweisen und zur Ersulung ihrer Obliegenheiten anzuhalten find. \*)
Manchen, den 26. Mars 1831.

Ctaateminifterium bes Innern.

2/11

Die Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

### d. 87.

Bufammenftellung ber feit bem Sahre 1832 ergangenen Special entideibungen.

1. Der Fall ber burch bie III. Berfassungsbeilage begrandeten geschärten Aufficht ift gegeben, sobald bie Poligeibeborbe burch Ausgauge offentlicher Blatter ober auf sonftigem Wege von bem Erschienensepn und ber ftattfindenden Berbreitung einer ben verfassungsmäßigen

a) S. biegu bie Biff. t. ber Minifterialentidliegung vom 16. Juni 1823. f. 73. C. 365 oben.

b) S. biegu die Minifterialentichliegung vom 16, Juni 1823. Biff. 1. 6. 73. G. 365. oben.

Borauskehungen guwiberlaufenben Schrift, in Reuntniß gefett wird. Die Angeige an bas einschlägige Untersuchungsgericht, Die Einleitung bes polizeilichen Strafverfahrens und bie etwa gegebene Beschläguaden aber, setzt fiets ben erlangten Besit ber angeschulbigten Schrift ober finnlichen Darftellung und bie unmittelbare Renntnifnahme von beren Inbalt woraus.

- 2. Bei Etrafertenntniffen wegen Presvergeben haben bie Fidcale gwar gegebenen Falles bie Berufung binnen bes in ber Allerhöchten Berordnung vom 19. Mary 1816. §. 3. feitges fetten praclusiven Termines von 3 Tagen angumelben, zu beren Ausstührung jedoch fofort bie Justimmung ber Königlichen Regierungstammer bes Innern zu erholen, welche letzeter Gegenstand in reifliche Erwägung zu ziehen, und bas ben Gesehen und ber Sachenlage Entsprechende zu beschließen hat.
- 3. Die Anzeige ber Befchlagnahme verschiebener Schriften bei bem Minifterio bat in gesons berten Berichten ju geschehen.
- 4. Die Aussichreibung einer, burch bas Abnigliche Staatsminiferium bes Innern verfügten Befifigandmebeftatigung bat jederzeit sogleich flatt ju finden, die Umwandlung ber Bee ichigandme in die Confidecation selbst aber ift erft nach Ablauf des Recursfatales in des finitiven Bollung ju seben.
- 5. Die verfaffungemagig beichloffenen Magregeln gegen Zeitschriften, periobifche Blatter und Werfe, erftreden fich auf bie burch bie Poft verfendeten, nur in soferne, als felbe entweber
  - a. unverfchloffen, ober
  - b. unter Rreugband in einer Beife eintreffen, welche bie Contaftirung ber Ibentitat ohne Berletung bes Rreugbandes möglich macht.
  - 8. Die Pofibehorden find verbundent, gesehmäßige, bem Pofigebeimniffe nicht nabe tretenbe Requisitionen ber mit haubhabung bes Presedicts beauftragten Stellen und Behorden gu entsprechen
- 7. Gegen die Berbreitung verbotener Schriften durch die Boten ist durch punctliche Handhabung ber Botenerdnung vom 16. November 1822. §s. 11, 12, 14, insbesondere durch genauen Bollzug den f. 22. derselben vorzeschriedenen Bistationen, dann durch angemessen Bestrafung der Uedertreter einzuschreiten. Eben so ist zu sozzen, dan nicht die Verbreitung verbrechterischer Erzeugnisse der Presse durch Boten, im Widerspruche mit §. 12. der Botenordnung, und mit Theil I. Urt. 308. 324. des Errafgesehüchte bewirft, daß vielmehr solchen Bersuchseh, gesehlicher Ordnung gemäß, mit Berucksichtigung der Bestimmungen des Strafgeschuches Ah. I. Art. 396. und ber Aumersungen zu demselben Theil III, Seite 259 und 260 begegnet werde.

Minifterial. Entichliefung vom 8. Marg 1834, Rr. 36,018, ben Bolljug ber brite ten Beilage gur Berfaffungeurfunde betr.

2. Besondere Bestimmungen in Beziehung auf

a. Bicherung bes häuslichen Friedens und Samilienglückes.

6. 88.

Nro. Pr. 581.

(Die gu R. erfceinenben nichtpolitifden Blatter betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronige.

Unerachtet ber erft unterm 29. December b. 3. erfaffenen Weifung fahrt bas unter bem Namen N. N. erscheinende Unterhaltungsblatt bennoch sort, fich burch Aufnahme politischer Articts zu einem politischen Blatte umzustempeln. Die Regierung erbalt ben Auftrag, bem herausgeber bedeuten zu lassen, bas bie nachste Uebertretung bas Berbot seines Blattes zur Folge haben werbe, welche Drohung eintretenden Falles durch die N. N. mittelft Siftirung ber herausgabe sogleich zu vollziehen ift.

Gleichzeitig ift letbigenannte Behörbe auf die ungerignete Ausbucht der von Beit zu Beit in dem Blatte R. R. erschieneben Anerobeen aufmertsam zu machen, wovon das Blatt Rr. S. in der Erzählung S. 22. ein Beispiel liesert. Es bedarf keiner Erdrerung, daß Erzählungen, wodurch die Angelegenheiten wirflich bestehender, noch überdiest durch Ansangebuchstaden und specielle Umflände für alle Umgedungen kennbar bezeichneter Jamilien der Offentunde überleisert werden, tein Gegenftand der Unterbaltungsblatter ispn dursen, da Sehe und Aube der Staatsbürger sonst den underheiligsten Angriffen, ohne daß eine gerichtliche Procedur den gestisten wechden wieder zu vergaben im Stande ist, unverschens ausgesehr sind. Die Aufnahme solcher Auflachen unterfagen, und die Poliziebehote hat die erscheinenden Blätter jederzeit gleich zu durchzeben, um ihr Benehmen rechtzeits darnach einzurichten.

Munchen, ben 16. Januar 1826.

Staateminifterium bes Innern.

21:

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

b. Den Missbrauch der Glatter ju unerlaubter Selbsthulfe.

6. 89.

Nro. Pr. 298.

(Die Streitsache zwischen ben R. R. und ben R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Es ift bie Angeige gemacht worben, baß ber R. R. eine gwischen ihm und bem R. A. beiterbende Streitsache öffentlich jur Sprache ju bringen und einen beleidigenben Aussach gegen letern einruden ju laffen gebente.

Da Ceine Ronigliche Majeftat nicht wollen, bag bie in Ihren Staaten ericheinenben Britungeblatter gegen ihren eigentlichen Bwed, jur Befriedigung von Privatleibenschaften mis

braucht und burch perfonliche Angriffe vertunreiniget werben, fo find bie Cenforen ber in ber Koniglichen Proving Schwaben (Franten) herandsommenben Zeltungen anzuweisen, bie ihnen etwa vorfommenben Auffabe obenbemerter Ate nicht paffren zu laffen.

Munchen, ben 19. Januar 1808.

Staateminifterium bes Innern.

2(1

bas Ronigliche General-Commiffariat Schwaben und Franten alfo ergangen.

S. 90.

Nro. Pr. 22,344.

(Das öffentliche Soulbenforbern ber Budhanbler betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronige.

Dem General-Commissariat bes A. Reesses beit auf ben Bericht vom 6. December v. 36. in Betress bes öffentlichen Schulbenssorberns ber Buchhandter zur Entschlesung erwidert: baß der Gebrauch ber Buchhandter, thee Schulbere in die gur allgemeinen Circulation sommenden Gatalogen, mit Ausschliebung ihres Namens und Characters, als nachläßige Zahler diffentlich bekannt zu machen, als eine Art unersaubter Selfschliss zu betrachten sey, wersche, du überall Gerichiss bese vorhanden sind, wo die Debitoren im Wege gerichtlicher Ordnung belangt werden können, gesessich icht gebulbet werden konnen. Es ist daher eine solche diffentliche Bekanttmachung vorchanden geschlicht werden konnen, geschlicht geranttwachung der Gehalderen in den Catalogen oder sonisierung der Rataloge, und einer zum Gecalarmens sonis der berücktern, bei Genfiscation der Kataloge, und einer zum Gecalarmens sonis der Verlegenden Gelbstrafe von 20—50 ft. für die Julunft gang zu verbeiten.

Munchen, ben 4. Februar 1812.

Ctaateminifterium bes Innern.

2(n

bas General Commiffariat Des Dr. Rreifes alfo ergangen.

Mit geth eift an die General-Commiffariate , fo wie an die Stadt-Commiffariate Rurnberg und Augeburg.

e. Die Verbreitung von Schriften, welche Verführung jum Cottospiele bezwecken.

6. 91.

(Das Bottofpiel betr.)

M. 3. K.

Wir haben ungerne wahrgenommen, bag neuerdings wieder verschiebene Schriften im Umlaufe find, beren Inhalt und Iwed babin geben, Unfere Unterthanen jum Lottofpiele anjureigen, und ju verfibre. Bem nun icon bie bermaligen Berhaltniffe nub bie Rudficht auf bie Anfiatten in anbern Staaten Uns gur Beit noch nicht gefatten, mit bem in Unserm Reiche bestehenben Lottes Inflitute eine Aenberung vorzunehmen; so ift es boch Unsern Gesunnungen burchaus entgegen, bag bieses Inflitut burch Mifberauche und ichabliche Mittel, besonders aber burch Schriften ber bezeichneten Urt besorbert werbe.

In Folge beffen machen Wir allen Unferen obern und niebern Polizei. Behörden zur Pflicht, gegen bergleichen Schriften, wodurch bas Bobi Unferer Unterfanen gefährbet, und verserbliche Borurtheile und erbenichgien genahrt werben, zenau nach den Bestimmungen Unfers Stites über bie Preffreiheit vom 43. Juni 1803 zu verfahren, die vorsublichen Erempfare in Beschlag zu nehmen, ben Druckenn, Berlegern und Buchhändlern ben Druck, ben Berlauf und bie Berbreitung solcher Brochiren durch spesielte Beijungen ernstlich zu untersagen, und gegen alle Uebertreungen mit Insmertsamseit zu wachen.

Rebstem ift Unser Wille, bag bie Lotto-Collecten nicht übermäßig vermehrt, bag bagu nur rechtliche und zuverläßige Individuen in Antrag gebracht und aufgestellt, bag neue Aufnahmen jubischer Glaubensgenossen zu ben Stellen der Collecteurs in der Regel nicht zugegeben, daß das Colportiren und Ausbieten der Lotterie-Einfage in öffentlichen und Privatbäusern mit Etrenge abgehalten und bestraft, und bag endlich die Einfage von Kindern verboten werben sollen

Dir erwarten, bag biefe Unfere Anordnungen allenthalben mit der ihrer wohlthatigen Ablicht entfprechenden Bereitwilligfeit und Thatigfeit werden vollzogen und beforgt werben,

Munchen, ben 31. Marg 1817.

3at. Bl. f. b. 3fartreis v. 3. 1817. Ct. XVI. C. 282.

F. Bu f. 8. der dritten Verfassungsbeilage.

Verfahren bei Besehlagnahme von Schriften.

1. Verfahren bei Vorlage bes Beschlagnahme - Beschlusses. .)

S. 92.

Nro. Pr. 1110.

(Die unterbradten Schriften betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bee Ronige.

Die Ronigliche Regierung erhalt biemit ben Auftrag, funftig von allen mit Beschlag belegten Schriften, bei ber Berichts Erstattung hieruber, jedesmal zwei Exemplare einzusenden. Munchen, ben 27. Januar 1820.

Staatsminifterlum bes Innern.

An fommtliche Kreisregterungen R. b. J. alfo ergangen.

a) Bergl. hiegu Biff. 2. ber Miniferial Entidlichung vom 16. Juni 1823. §. 73. 6, 357. oben.

6. 93.

Nre. Pr. 16334,

(Die Befdlagnahme ber Chrift R. R. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Der von ber Roniglichen Regierung bes R. Rreifes vernoge Collegial-Befchinfies vers bangte Beichlag ber Drudidrift R. R. wird beftatigt.

Die Bortrage über bergleichen Beichlagnahmen find in Bufunft ben Berichten beigulegen.

Munchen, ben 19. November 1823.

Staateminifterium bes Innern.

•

Die Ronigliche Regierung bes D. Rreifes R. b. 3. alfo ergangen.

6. 94.

Nro. Pr. 19443.

(Die Befchlagnahme einer Drudfdrift unter bem Titel: 9. 9. betr.)

Muf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Die Königliche Regierung wird aufmerffam gemacht, bag jebedmal ber Collegial . Befchlug, und gur Erleichterung ber Uebersicht eine Angeige berjenigen Schriftftellen, auf welche bie Befchluffe gegrundet werden, ben Acten beigufügen fep.

Munchen, ben 19. April 1823.

Staatsminifterium bes Innern.

Яn

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes R. b. 3. alfo ergangen.

Mitthellung ben ubrigen Rreis.Regierungen gur Renntnig und gleichmäßigen Rachachtung.

2. Polljug ber Beschlagnahme von Schriften. .)

d. 95.

Nro. Pr. 18311.

(Befdlagnahme ber Chrift R. R. betr.)

Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Da bie Befchlagnahme einer Drudichrift fich von Confideation barin febr wesentlich uns terscheibet, bag erftere eine bios geitliche Magregel ift, wobei bie in Beschlag genommenen Erems

a) Bergl. hiezu bie Biff. 8, ber Minifterial-Entichließung von 16. Juni 1823. §. 73. G. 357. oben. 23b. III.

plare einst, wenn von beren Inhalte feine Gefahr mehr zu beforgen ift, ben einschlägigen Berlagshandlungen zurückzeilelt werten tonnen, so wird die Regierung in biefem Unterschiebe die. Binng bed unterm 16. w. M. wegen der Schrift R. vorgetragenen Iweisels finden, und noch besonders auf ben 5.8. der 3. Beilage zur Berfassungebelletunde 2) bingewiesen, welcher nicht über jede verbotene Schrift die Consiscation verbängt. Die in Beisch gegenmunenen Impresse sud baber den Buchhandlungen so lange nicht zurück zu ftellen, als nicht die Ausschedung der Beschlägs zureichend begründer und ausgesprochen ist, und die Polizsiebspoten find bienach zu nuterrichten.

Munchen, ben 5. Januar 1824.

Staateminifterium bes Innern.

In bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes R. b. 3. alfo ergangen.

3. Dolljug ber Confiscation von Schriften, b)

S. 96.

Nro Pr. 22162.

(Das Chict über Die Preffreibeit betr.)

M. J. K.

Der Roniglichen Regierung bes N. Rreifes wird auf bie im Berichte vom 15. b. D. in Betreff bes Ebicte über bie Preffreiheit gestellten Anfragen zur Entichliegung erwiedert:

1. Es liegt weber im Geifte noch im 3wecke bes Ebiets über bie Freiheit ber Preffe und bes Buchhandels, baft ble in Folge beffelben angeorbnete Confiscation auch auf bie an Privaten schon abgesehren Erempfarien ansgebehnt werbe, sondern es hat fich biefelbe lebiglich auf bie im Buchhandel gebrachten Erempfarien zu befchenten.

hiernach tann weber von ber Bornabme einer Saussuchung bei ben vermutheten Befigern einer confiscirten Schrift, noch von einer Aufforderung gur Jurudgabe an die Befiger überhaupt, ober an die befannten Befiger insbesondere eine Rebe fem.

2. Menn in einer solchen Confiscationssiache gegen ben Beiching bes Staatsministeriums ber gefebliche Recurs an ben Staatsenth ergriffen wird, so dauert ber Beschlag fort, und die Confiscation fommt nach bem ersolgten bestätigenden Ausspruche ber letzten Inftanz zur Boltzte hung. Der Bernfungs-Termin ist von jenem in administratio-contentiosen Gegenständen. I nicht vorschieden, da die im s. 7 und 8. des Briters a) seiggesehren Termine nur fur das Bersfabren ber von Antwegen einspreichtenden Bederten gefen.

a) G. C. 301. pben.

b) Bergl, biegu bie Biff. 8. ber Mingferial:Entidflefung v. 16. Juni 1823. f. 73. C. 357. oben.

e) Don 30 Tagen f. Die Berordnung vom 8. Auguft 1810. Bb. II. G. 162.

d) G. G. 301. oben.

Bei nicht ergriffenem Recurse tritt die Confiscation nach Ablauf bes Berufungs-Termines in Wirtung.

Dunchen, ben 29. April 1819.

Die Roniglide Regierung bes Dr. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

G. Bu G. 9. der dritten Berfassungsbeilage.

Berufung und Beschwerde an ben Koniglichen Staatsrath.

S. 97.

Bufammenftellung ber feit 1832 ergangenen Special. Enticheibungen.

Uebrigens bleibt ber Beg an ben Königlichen Staatsrath auch außer bem im §. 9. ber III. Berfassungsbeilage, bestäglich speciell vorbrergeichener Beschwerbefalle, dem Geiste bes Tit. II. §. 2. lit. B. Biff. 18. und nach Umitanden lit. A. Biff. 11. ber Allerhöchsten Berrerdnung vom 18. November 1828 \*) Regierungsbeiat Jahrgang 1825 Nro. 46. Seite 885 u. fig.) gemäf, überhaupt gegen jede auf die Berlehung der III. Bersussigen sied beziehende Bersugung der erften Stellen und Behörden sowohl, als bes Königlichen Staatsministeriums bes Innern offen, und es sie berretung bieses Weges in keiner Weise ein directes ober indirectes hindernis entgagn zu stellen.

Ministerials Entichliefung vom 8. Marg 1836. nr. 36048. ben Bolljug ber britten Beilage jur Berfaffunge urfunbe betr.

H. Bu G. 10. der dritten Verfassungsbeilage.

Derfahren bei Angriffen auf Privatpersonen in öffentlichen Blättern.

S. 98.

Nro. Pr. 6170.

(Den 6. 10. Des Ebicte uber Die Freiheit ber Dreffe und bes Buchandels betr.)

Muf Befehl Geiner Dajeftat bee Ronigs.

Auf die berichtliche Anfrage vom 43. v. Mic. ben G. 40. bed Stick über bie Preffreibeit betr. d) wird ber Regierung bed R. Kreifes jur Entichließung erwiedert, daß, nachem im befagten S. die Cognition über rechtemblinge Angriffe auf Proatperfonen bem Richter überragen
ift, und ber polizeiliche Beichlag ber biese Angriffe enthaltenben Schriften nur als proviporifche Maßregel erscheint, beren Fortbauer ober Auserbang bom richterlichen Aussehruche abhangt, ben Polizeibehorben tein Ertenntniß über bie Julapigfeit bes nachgesuchten Beschlages
juffeche, sondern biefer auf Begehren bet Betheiligen ohne weiters zu verfügen, und ber Bittlieller

a) G. 20. II. G. 173. oben.

b) G. G. 301. oben.

lebiglich jur Beibringung ber Bescheinigung über bie bei bem Civilrichter überreichten Rlage ins nerbalb bes gesehlichen Termins anzuweisen sep.

München, ben 4. Dai 1819.

Staateminifterium bes Innern.

2fm

bie Ronigliche Regierung bes R. Rreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

6. 99.

Nro. Pr. 6583.

(Die Befchwerbe bes n. n. wegen eines Auffages im n. Wochenblatte betr.) Auf Befehl Geiner Majeftat bes Ronigs.

Auf ben Bericht vom 9. v. Mie. Die Befchwerde bes 97. A. wegen eines Auffabes im D. Wochenblatte bett. wied ber Regierung unter Rudfolluß ber Beilagen erwickert; baß bie von ber Cenfur gestatte Befanntunachung eines solchen Attieles) feinedwegs ein Amerkenntnig bes Inhalts in fich schließe und baber teinen, welcher sich dazu befugt ober verausaft glaubt, an ber Verfolgung bes Berfassers, Berlegers ober Verbreiters auf bem geseptich verngezeichneten Auf Dege bindere.

Munden, ben 9. Juni 1825.

Staateminifterium bes Innern.

í na

bie Ronigliche Regierung bes Regentreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

I. Bu G. 12. im dritten Edicte.

herausgabe von Beitschriften unter der Redaction von Frauenspersonen.

S. 100.

Nre. Pr. 1892.

(Die Bitte ber R. Buchhanblung in R., wegen Berausgabe einer Beitfchift betr.) Auf Befehl Geiner Majefiat bes Ronias.

Auf ben Bericht ber Koniglichen Regierung bes N. Kreises vom 29. v. Mis. bie Bitte ber R. Buchhaubtung in Kempten wegen Herausgabe einer Zeitschrift betreffend, wird erwiedert, baß es nicht genobnlich sey, anch Frauenspersonen diezenige Berantwortlichkeit und Haltung, welche mit ber Herausgabe von Zeitschriften verbunden ift, ju übertragen, wonach bas Weitere zu wersugen ift.

Munchen, ben 13. Februar 1828.

Staateminifterium bes Innern.

2n

Die Ronigliche Regierung bes Oberbonaufreifes, R. b. 3., alfo ergangen.

a) Der fragliche Articel tabelte eine argeliche Behandlung mit Anführung ber Krantheitsgeschichte und Benennung bes Argtes.

# Abtheilung V. Abschnitt I.

# Fünfter Titel.

# Aufhebung der Vermögens - Confiscationen.

(Bu S. 6. Git. IV. der Verfassungs - Arkunde.)

# fünfter Witel.

# Aufhebung der Dermögens-Confiscationen.

### Ginfeltung.

Mie Polizeinbertrefungen , welche bie Confiscation einzelner Gegenfiante nach fich gieben, bier aufzugablen, murbe gu febr in bas Wefen ber allgemeinen Staats und Landespolizei felbft eingreifen, und es muß biefes bemnach ber 26th. XV. vorbebalten bleiben. Dier ift nur bas Cbict uber Die Confiscationen von 1808 (beftatigt in ber Berfaffunge. Urfunde Tit, VIII. 6, 6.) a) aufgenommen, wodurch die Confication von Gitern und Bermogen aufer im Kalle ber Defertion aufgeboben fint. Die frubern Comvetengverbaltniffe maren folgende: Nachdem fich binfichtlich der Confiscationsverhandlungen feit langerer Zeit Brrungen gestaltet hatten, murbe burd Churfurftlichen Befehl vom 12, Januar 1754 (Dr. G. S. v. 3. 1784 23b, I. S. 550 u. 551) feftgefest, bag mit Ausnahme ber blogen Polizeiconfiseationen und berjeni. gen, welche fich bei Bein. Branntwein. und Braunbier: Accife ergaben, alle Confiscationsfalle win erfter sund zweiter Inftang, remota ulteriori appellatione und mit bloger Borbebaltung bes Gnabenmegs ad nintimum ju bem Commercien. Collegium refortieren follen." Rur im Jahre 1772, vermoge eines Sig: nate in intimo vom 7. Rovember, murbe megen bem in ber Graffchaft Saag vorfallenben Confiscations, banbel aus befondern Umffanben bie Ausnahme gemacht, bag biefe nicht jum Commercien Gollegium. fonbern an ben Churfurftichen Dofrath geben follten, (M. G. G. v. 3. 1784, Bb, I. G. 74). Die Dofrathe. ordnung vom 16. Auguft 1779. 6. 11. (D. G. S. I. c. S. 165) bestätigte lediglich ben fruberen Brunds fab. Durch ein Refeript vom 24. Juli 1782 (Dr. G. C. v. J. 1784. Bb. II. C. 995) jebod murbe bie Dberlandebregierung, Der Die Ertheilung von Sandelspatenten gutam, ermachtigt, auch Die in Folge Diefe möglichen Confiscationefalle vor ihr Forum gu gieben; aber icon bie Manbate vom 8. Dars 1785 und 27. Juni 1786 (D. G. C. 1788. Bb. III. G. 453 u. 463) befdranten wiederholt Die obere gantesregie rung auf die in dem ermabnten Referipte vom 24. Juli 1782 bezeichneten vier Jalle in Patentfachen, mab: rend bie Berhaublung ber Confiscationen, wie bisber, in der Competeng Des Commercien. Collegiums verblieb. - Gine Berordnung vom 3. August 1784 (D. G. G. v. J. 1788. Bb. III. G. 450) bestimmte, baß Bengen in Confiscationsfallen uber 50 fl. ordentlich und eidlich vernommen werben follen. -3m Babre 1788 burd Mandat vom 1. Muguft murbe Das Commercien Collegium aufgelost und mit Uebertragung der fammtlichen Commercialgegenftande auch Die Berhandlung ber Confiscationen an Die obere Sandesregierung vermiefen. (D. G. G. v. 3. 1788. Bb. IV. G. 1076).

Gegenwartig resortieren Die Poligeiconfiscationen in erfter Inftang ju ben Poligeibehorben (§. 94. ber allerb. D.D. v. 24. Sept., 1808. Reg. Bl. S. 2829 und §, 98. d. allerb. D.D. vom 15. Gept. 1818.

a) &. Bb. I. S. 366. pben.

Bef. Bl. C. 960). In sweiter Inflang entischen die Reitstegierungen im Falle gulaffiger Appellation (§, 36, ber allerh B. D. v. 27. May 1817 und §. 67. der allerh B. D. v. 17. Der. 1825. [. Bb. II. S. 415 u. 450.) In so serns revisibilis (150 fl.) vorfanden ift, ift in letzer Instanz ber Königliche Etaateratis empetent. (B. D. v. 17. Juli 1808. §. 27. lit n. v. 8. Ang. 1810 u. vom 18. Nov. 1825 f. Bb. II. S. 378, 160 u. 175.) Ile Stankes und Butkherren haben keinen Anfpruch auf Confidention der Giter. (§. 116. der 4. Berfolfungsbeilage und Abf. litt. E. d. der Destaration v. 31. Dec. 1806. F. Arg. Bl. v. J. 1807. S. 212). Ueber Williaferonsseationen is die Zuth. X. Williaftargensfährbes nachuseigen.

### (Das Gbict über bie Confiscationen betr.)

### M. 3. R.

Durch die Conflitution Elt. V. S. 5. 1) ift bereits verordnet, bag bie Buter Confideationen in feinem Falle, ben ber Defertion ausgenommen, fatt finden, sondern nur bie Ginfunfte mahrend ber Lebenszeit bes Berbrechers sequestrirt, und bie Gerichtstoften bamit bestritten werben follen.

Ans ber Allgemeinbeit bes Grunbfabes, bag ber Staat aus ben Berbrechen ber Unterthanen jum Nachtielle ichultefer Erben teinen Gewinu zieben foll, — und aus ber Aufopferung Unterer eigenen fiscalischen Nachte fließt die Folge von selbst, baß biedurch auch die jura und privilegia fisci, welche von Mediaten in Unferm Königreiche aus bem Grunde einer Berleibung, ober bes Bertommens in Ausgruch genommen wurden, erfolgen.

Unter ben Confiécationen, welche burch bie Constitution auf obige Meife anfgehoben und beschräuft worden fut, versteben Wir sowohl die Einzichung best gangen Bermidgene, als auch die partielle Constécation einer Quote besselben, wo biese in ben Gesethen noch als Strase eines Berbrechens vortommt.

Darunter find aber nicht begriffen bie einzelnen Begriffanbe, welche ale Mittel, ober Bertzeug eines Bertvechens gedent haben; auch werden burch biese Berfugung bie übrigen peinlichen Gtrafen, womit bie Confiscation meistens verbunden war, nicht verandert.

Befonderen Bestimmungen bleiben unterworfen bie Confiscationen:

- a) in ben Rallen ber Defertion,
- b) bei Bergeben gegen bas Cantons:Reglement,
- c) bei Mudwanderungen ohne Unfere Bewilligung,
- d) in Polizei . und Defrandationd Fallen.

Bei bem Berbrechen ber Defertion, und ben Bergelen, welche bas Cantons Reglement mit ber Confiscation belegt, ift gu unterscheiden: ob bas firafbare Individuum fcon ein eigenes Bermögen besteht, ober folches blos gu erwarten bat.

In ber erften Borandfetung wird zwar bas Bermogen eingezogen, aber bie Pflicht. theile ber Notherben bleiben ausgenommen, und muffen benfelben vorbehalten werben.

a) 2. 20, 1. C. 378.

Besitt aber ber Entwichene tein eigenes Bermögen, sondern bat er basselbe durch Erbischaft zu erwarten, so ift der Bater, oder Erbfasser in seinen Lebziten nicht ichnubig, ben Pflichteiteil in feinen Lebziten nicht ichnubig, ben Pflichteiteil in ber aus zugenehren, oder zu anticipiren, sondern es soll bei der Obrigkeit bloß die Bormertung gemacht werden, damit bei einer gufunstigen Erbschaft die Einziehung bes sich sodann erft ergebenden Erbsbeites geschoben fonne.

Bei Auswanderungen obne Unfere Bewilligung wird zwar ben Ausgewanderten ber Befig und ber Genuß bes Bermögent benommen; daffelbe foll aber ben rechtmäßigen Erben, welche fich nach bem Tobe bes Ausgewanderten bazu legitimiren werben, ohne Abzug, aber auch ohne Alufen wieder verabseigt werben.

Die ferne bie Erbichaft an auswärtige Erben gelangen fann, hangt von ber Reciproscitat und ben Staatevertragen ab.

In Polizie's und Defraubationkfallen tann bie Guichung bes gangen Bermögens, ober eines Theiles beffelben niemal eintreten, sonbern nur bes Gegenstandes, wemit ben Polizie'Gefegen jumbiber gehandelt wird, und nur in bem Jalle, wo es die Polizie'Gefege ausbrucklich bestimmen.

Da burch bie neue Maut-Berordnung bie Confiscation als Strafe ber Defraubation icon burchgebend burch andere verhältnismäßige Strafen surrogiet ift, so kann bie Confiscation nur bort noch Amwendung sinden, wo die Geses aus besonderen Staatsgrinden ben Eingan ober Ausgang einiger Gegenstände unter ausbrudticher Bedrohung ber Confiscation noch verbieten.

Minchen, ben 29. Muguft 1808.

Reg. Bl. 1808. Bb. II. Ct. XXXXIX. C. 1937.

# Abtheilung V. Abschnitt I

Sechster und siebenter Citel.

Pflicht des Tragens der National-Cocarde

Verbot eigenmächtiger Veränderung des angebornen Namens.

# Sechster Citel.

### Pflicht Des Eragens ber National-Cocarde.

S. 1.

(Die Rational. Cocarden betr.)

M. J. K.

Seit bem Untritte Unserer Regierung waren Wir unabläßig beschäftigt, bei ber Baperis schen Ration ben für bas Batecland so wohlthätigen Gemeinsum angusaden, und ihr ben eigens ehumlichen Rational-Gharatter wiederzugeben, burch welchen fie fich immer ausgegeichnet hat.

Diefer angelegentliche Bunich ift in Erfüllung gegangen und Bir haben baburch bie fuBeiten ber Regenten-Arenden erfebt.

Damit fich die Bayern ale Bruber erfennen und im Auslande die ihnen burch ihre Anbanglichteit an ihren Konig und bas Baterland gebührende Auszeichnung erhalten, verordnen Wir, daß alle Staatsbiener fünftig mit ibren Uniformen eine blaue und weiße Cocarde auf dem hute tragen, und baß es auch allen übrigen Unterthanen, weffen Standes fie find, erlaubt feon foll, bie Nation, zu welcher fie geberen, durch die Nationalfarde auf dem hute zu bezeichnen.

Um allen Unterthanen Unferer Monarchie, welche funftig mit Bayern einen Staates torper ausmachen follen, einen Beweis biefes Bobiwollens ju geben, wollen Wir ibnen ers lauben, volleinlich biefes Reichen ut tragen.

Bir boffen, bag fie fich nach bem fchonen Mufter ber Bayern berfelben murbig machen werben.

Munden, ben 16. Januar 1806.

Reg. Bl. v. J. 1806. Ct. IV. C. 25.

### 6. 2.

(Das Tragen ber Rational. Cocarde von ben Staateblenern betr.)

3m Ramen Geiner Majeftat bes Ronigs.

Seine Königliche Majeftat haben ungern vernommen, daß ohngeachtet ber Allerhöchften Berordnungen vom 29. Juli 1803 und 25. Juli 1806 e) mebrere eingefessen Unterthauen noch frembherrische ober gang erloschene Decorationen und Uniformen tragen, so wie, daß die Alkerbechten vom 16. Januar 1806 e) wegen bes Tragend ber National-Gorarden von ben Staatsbienern nicht durchgehends beobachtet werbe. Durch eine Allerhöchfte Berordnung vom 22. Januar 1807 ist unterzichnete Behörde angewiesen worden, auf genaue Beebackung biefer Borischriften mit fortgefehter Ausmertsamteit zu halten, und es wird baher solches zur allgemeinen Nachgachtung bekannt gemacht.

Anebach, ben 6. Februar 1807.

Roniglich Bayerifche Rriege: und Domainenfammer.

Unsbader 3nt. Beitung v. 3. 1807. St. VI. C. 73.

5. 3.

Nro. Pr. 11804.

(Das Tragen nicht nationaler Cocarben bete.)

Auf Befehl Geiner Dajeftat bes Ronigs.

Ein Theil ber am 27. b. Mts. auf ber hambacher hobe versammelt gewesenent Boltemenge hat fich schwarz roth und gelbgefarbtet Fabnen bebient. — Gen so find bei jenem Anlaffe Cocarden und Banber theils von blau roth weißer und von schwarz roth und golbener Karbe bergetommen. Da unn

- 1. Jeber Staat feine Rationalfarben befitt,
- 2. Die blau roth weiße Farbe jene ift, welche ber frangofifche Staat feit bem Julius 1830 als Abzeichen bes frangofifchen Burgerthams erwählt hat,
- 3. bie schwarz roth goldene Farbe nicht nur bei Anlag bes Martburgfeftes als bas Abgeichen ber beutschn Revolutionare gewählt; sondern auch feither und namentlich in neues fter Beit burchformliche Aufrufe und öffentliche Reden als Bereinigunge: Merkmale einer revolutionaren Lendeng, und als Symbol eines beabsichteten beutschen Freistaates bezeichnet worden sind, da überbieß
- 4. in Bapern überhaupt bie blaue und weiße garbe als einzige und ausschlufifge Lanbes- farbe, und bie blau und weiße Cocarbe ale bie einzige und ausschluffige baperiiche

a) G. b. 64. 223. u. 224. G. 251 u. 252. oben.

b) Borftebende Berordnung.

Munchen, ben 31. Daf 1832.

Staateminifterium bee Innern.

2(1)

fammtliche Rreibregierungen alfo ergangen.

Musgefchrieben von ber Koniglichen Regierung
a) bes Oberbonaufreifes am 17. Juni 1832,
b) bes Regaffreifes am 16. Juni 1832,

### Siebenter Eitel.

Verbot eigenmächtiger Veranderung des angebornen Hamens,

(Ramens : Beranberung betr.)

Es gebuhrt Niemand im Ranbe, feinen angebornen Ramen ohne Landesfürstlichen Confent eigenmächtig zu veräudern. Dabers foldes bem R. R. alles Ernftes zu verweisen ift.
Sign. ben 12. Marg 1677.

DR. G. S v. 3. 1788, Bb. III, Nro. 118. S. 131.

a) 6. ben borftebenben 5. 1. 6. 389. oben



